

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





# HARVARD COLLEGE LIBRARY

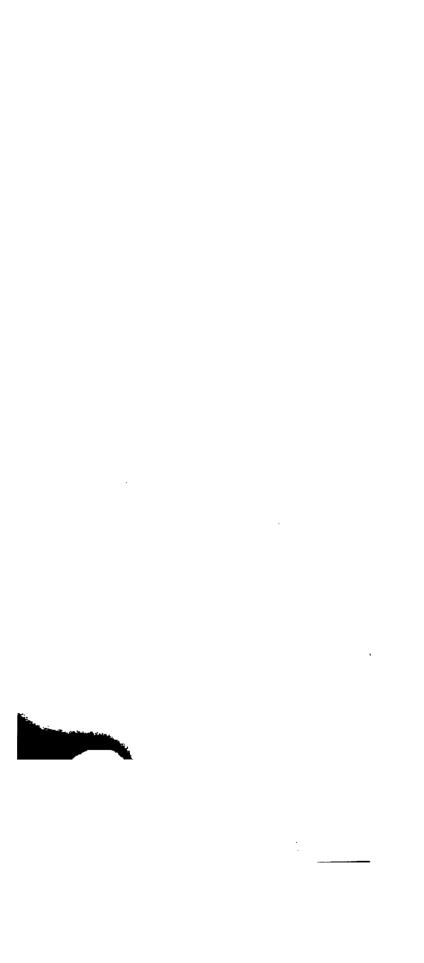



# Hugo von St. Victor

. 6

unb

die theologischen Richtungen seiner Zeit.

Dargestellt

bon

Albert Liebner,

Doctor ber Philosophie.

Leipzig, Bei August Lehnhold.

1832.

(619.3.5 //832)

CHH

The first that we will be the state of the s

anficiel Peben ifft furt, und aein un Legennigen

Blaffer much to bei det ffan te ing ber. der Hauptgefichtspunkt biefer Monographie wird fo leicht ertennen laffen, bag es nicht Roth fcheint, noch besonders voraus zu bezeichnen. Sch bemerke per nur: die Grundanschauung von Sugo's geiftiger genthumlichkeit und beren Berhaltniß zu feiner Beit, ngte fich mir zunachst unabweislich auf burch ben taleinbruck, ben bas Studium feiner und ber gleich= tigen Schriften auf mich machte: nachber bemabrte mir biefelbe bei genauerer Erwägung bes Gingelnen fo vielen Fallen, daß ich mich ihr als ber leitenben ce für die gange Erscheinung immer unbedenklicher ab: und ba Sugo barin jugleich nahe und innig Entwickelung meines eignen geiftigen Lebens berührte, vermochte ich wenigstens meinen Gegenstand mit iger Liebe zu umfaffen, gemiffermaßen in Gins mit gufammenzuwachfen, um ihn in ber Darftellung endig aus mir felbft hervorzugestalten. Wie weit : es jedoch damit gelungen ift, die mabre Geftalt Mannes heraufzurufen, treu feinen großen tiefen nn zu faffen, bas fallt bem Urtheil ber Runbigeren beim. Befonders fchuchtern biete ich meinen Berfuch fofern bar, ale er fich bem anfchliegen foll, mas

(1832)

 T 13 te

. . . د ن

وژا اورنه

.

.

.

•

wie bereits durch befonders Weddardings von gedoce Sand Corfeliges über Nodard amb Brendard Laber weiger beder Wikinser entgegengefehre beilitenrichtung in Dena ibre Vermittenng und Verlig vone finden.

35 p r r e b e.

dugare Reben dift I ar und aren an Eliment

The Plan and Mathematina Was an indigential

Baffer munde fie bei ber Anont min ber ? Der Hauptgefichtspunkt biefer Monographie wird fich fo leicht erkennen laffen, bag es nicht Roth fcheint, ihn noch befonders voraus zu bezeichnen. Ich bemerke baber nur: bie Grundanschauung von Sugo's geiftiger Eigenthumlichkeit und beren Berhaltniß ju feiner Beit, brangte fich mir zunächst unabweislich auf burch ben Totaleinbruck, ben bas Studium feiner und ber gleich= Beitigen Schriften auf mich machte: nachher bemahrte fich mir biefelbe bei genauerer Ermagung bes Gingelnen in fo vielen Fallen, daß ich mich ihr als ber leitenben Ibee fur die gange Erscheinung immer unbebenklicher ergab: und ba Sugo berin zugleich nabe und innig die Entwickelung meines eignen geiftigen Lebens berührte, fo vermochte ich wenigstens meinen Gegenstand mit ganger Liebe ju umfaffen, gemiffermaßen in Gins mit ihm gusammenzuwachsen, um ihn in ber Darftellung lebenbig aus mir felbft hervorzugeftalten. Bie weit mir es jedoch damit gelungen ift, die mahre Geftalt bes Mannes heraufzurufen, treu feinen großen tiefen Sinn zu faffen, bas fallt bem Urtheil ber Rundigeren anheim. Befonders fchuchtern biete ich meinen Berfuch in fofern bar, als er fich bem anfalliegen foll, mas

wir bereits durch besondere Behandlung von geubter Sand Treffliches über Abalard und Bernhard haben, welcher beider Manner entgegengesete Geistesrichtungen in Sugo ihre Bermittelung und Berschnung finden.

Rur Plan und Methode meiner Arbeit Rolgendes. Bas wir von Sugo miffen, ift faft nur Lehre, Musbruck bes inneren geistigen Lebens im Borte. außeres Leben ift furg, und arm an Bewegung und That. Daher wurde ich bei ber Unordnung ber Stoffmaffe nicht burch eine chronologische Folge unterftust: ich mußte mir ben Bang von innen heraus, aus ber eigenthumlichen Organisation ber geiftigen Erscheinung Bugo's felbft fuchen. Das Schwierigfte mar bier, burch die reiche Mannigfaltigfeit bes Stoffes bindurch einen Bang zu entbecken, ber bei burchgreifend gufam= menfaffenden und leicht überfichtlichen allgemeinen For= men, zugleich ben einzelnen Stoff moglichft in feinem urfprunglichen, eigenthumlichen Geprage, in feiner na= turlichen, angebornen Geftalt ließe, nicht willfuhrlich= gewaltsam und gewiffenlos trennend und verbindend bie reine hiftorifche Babrheit verstellte und vernichtete. Daber ein langeres, vielleicht noch bie und ba in einzelnen Spuren ju erkennendes, Ringen mit bem Stoffe vorausging, ehe ich ihm die Geftalt abgewann, bie mir bie anpaffenbfte ichien. Rach ber eigenthum= lichen Stellung ferner, bie ich bem Sugo anweifen gu muffen glaubte, mußte von ihm aus Licht fallen auf bas gange Gebiet ber theologischen Beftrebungen feiner Beit, und von biefen wiederum auf ibn felbft gurud. Dag jeboch biefe Beziehung mehr nur in großen, ftarten Bugen aufgewiesen, nicht in alles Ginzelne ausbrucklich

schöpften, Umfassenden und Durchdringenden nur wenig, und muß oft selbst als unrichtig verwarfen werden. Mehreres und Trefsliches sindet sich nur bei Schlosser und heinrich Schmid, in ihren diese Zeit angehensten, ebenfalls after citirten Schriften: und erkenne ich die mir von ihnen gegebenen Binke hier daukbar an.

Möchte übrigens Hugo mit bem, was sich in ihm aus ber Sahrung seiner Zeit abklarte, etwas, wenn auch nur ein Geringes, dazu beltragen, daß sich eine klare, umfassende und würdige Ansicht immer inehr duch aus den herrschenden theologischen Gegensäßen, Parteien und Kampsen unsver Tage herausbildete.

Wittenberg, im September 1831.

Der Verfasser,

# Inhalt.

| I.    | Einleitung; früheste Geschichte ber Schule von Sankt |                    |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------|
|       | Bictor; Bugo, fein Leben; feine theologische Richs   |                    |
|       | tung und beren Berhaltniß ju ben übrigen gleichzei=  |                    |
|       | tigen im Umriffe; fein Ginfluß auf ben Gang ber      | Seite              |
|       | Theologie in und außerhalb seiner Schule             | 1 — 95.            |
| II.   | Sugo's Methode in der weltlichen Wiffenschaft        | 96—127.            |
| III.  | Sugo's Methode bes Schriftstubiums                   | 128—166.           |
| Vſ.   | Sugo's scholaftische Methode                         | 167 - 221.         |
| V.    | Sugo's mustische Methode                             | 222 <b>— 348</b> , |
| •     | A. Andeutungen über bas Wefen bes Mufticismus        |                    |
|       | überhaupt                                            | 222 - 239          |
| •     | B. Sugo's Musticismus                                | 239 — 348.         |
| VI.   | Sugo's dogmatisch = moralifches Lehrsnftem auf Grund |                    |
|       | seines Werts de sacramentis                          | 349 — 484.         |
| Buit. | ishar Unhana                                         | 495 500            |

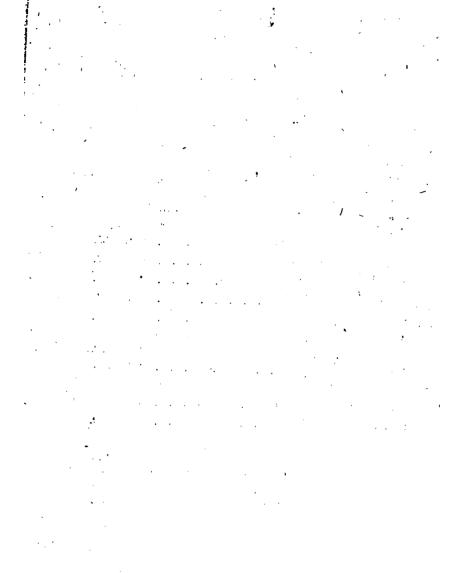

:

.

Einleitung; früheste Geschichte ber Schule von St. Victor; Hugo, sein Leben; seine theologische Richtung und deren Verhältniß zu den übrigen gleichzeitigen im Umrisse; sein Einfluß auf den Gang der Theologie in und außerhalb seiner Schule.

1.

216 ber Geift ber an bie Stelle ber untergegangenen occis bentalischen Welt getretenen germanischen Bolfer aus seinem ersten langen Kindheitsschlummer allmälig zu höherem Bewußtsein und Streben erwachte, mar es vor Allem die aus ben früheren Sahrhunderten überlieferte driftlich theologische Bilbung und Wiffenschaft, Die er als Stoff zur Beschäftigung und Uebung feiner jugendlich frischen Rraft ergriff. Christenthum war diesen Wolkern burch die sie bekehrende Rirche von Unfang gur Sauptangelegenheit geworben; Geiftliche und Monche maren fast allein die Gebilbeten und Bilbner ber Maffe, in ben Klostern nur waren gelehrte Producte der alten Zeit aufbewahrt: naturlich also, daß die Wissenschaft biefes Beitalters eine fast ausschließlich theologische Richtung nehmen mußte. Und bei ber schonen Gigenthum= lichkeit ber jungen Bolfer batte biese Richtung einen berr= lichen Erfolg haben konnen, wenn nur auch alle anderen Umftanbe gunftig gewesen waren. Man bente, wenn zu ber ganzen frischen Lebensfulle, die biefen roben, unverbilbeten Naturkindern ursprünglich eigen war, mit ihrer kühnen, freien Belbenfraft, mit bem tiefen Ernfte ihres Gogenbienftes, mit ber treuen, teufchen, einfachen Sitte ihres hauslichen Bugo v. St. Bictor.

Einleitung; fruheste Geschichte ber Schule von St. Victor; Hugo, sein Leben; seine theologische Richtung und beren Verhaltniß zu den übrigen gleichzeitigen im Umrisse; sein Einfluß auf den Gang der Theologie in und außerhalb seiner Schule.

### north state month one sus in

218 ber Beift ber an bie Stelle ber untergegangenen occis bentalifchen Belt getretenen germanifchen Bolfer aus feinem erften langen Kindheitsschlummer allmalia zu boberem Bewußtsein und Streben erwachte, war es vor Allem bie aus ben fruberen Sahrhunderten überlieferte driftlich : theologische Bilbung und Biffenschaft, bie er als Stoff gur Beschäftigung und Uebung feiner jugenblich frifden Rraft ergriff. Das Chriftenthum war biefen Bolfern burch die fie bekehrenbe Rirche von Unfang gur Sauptangelegenheit geworben; Beift= liche und Donche waren faft allein die Gebilbeten und Bilbner ber Daffe, in ben Rloftern nur waren gelehrte Producte ber alten Beit aufbewahrt: naturlich alfo, bag bie Wiffenschaft biefes Beitalters eine faft ausschließlich theologische Richtung nehmen mußte. Und bei ber fchonen Eigenthum= lichkeit ber jungen Bolfer batte biefe Richtung einen berr= lichen Erfolg haben fonnen, wenn nur auch alle anderen Umftanbe gunftig gemefen maren. Man bente, wenn gu ber gangen frifchen Lebensfulle, die biefen roben, unverbilbeten Naturkindern ursprünglich eigen war, mit ihrer fuhnen, freien Selbenfraft, mit bem tiefen Ernfte ihres Gogenbienftes, mit ber treuen, feufchen, einfachen Gitte ihres bauslichen Sugo v. St. Bictor.

Lebens, wenn zu bem Mlen bas Chriftenthum in feiner erften, unverberbten Geftalt als wohlthatiger Gabrungsftoff gefommen ware, unter ben rechten Berhaltniffen und Mitteln einer freien, felbstftanbigen Unneigung beffelben; welche fcone Bluthe driftlicher Bilbung und Biffenschaft hatte fich bann allmalig entfalten muffen. Und es barf nicht verkannt werben, viel Großes und Treffliches ift auch von biefer Beit geftiftet worben, vieles im Reime gepflegt, wovon wir ist noch bie Frucht genießen, bie Mube, bas Ringen bes Beiftes, ber Enthufiasmus und bie Liebe find oft bewundernswerth und mufterhaft fur eine fpatere Beit. Aber biefe Bilbung hatte boch auch ihre großen Mangel - eben weil ihr außer ber Unlage, ber Kraft und bem Fleiße beinahe alles anbere Mittel fehlte. Diese Bolfer brachten nicht fcon wie die alte Belt eine eigne wiffenschaftliche Bilbung mit, in ber fie bas Chriftenthum fich batten eigenthumlich geftalten konnen, und bie Schate ber alten claffischen Bilbung, bie jenen Mangel allein erfeben fonnten, blieben ihnen lange gum größten Theile verborgen. Ferner übergab ihnen die Rirche bie gange Maffe ber alten theologischen Wiffenschaft feineswegs weife erziehend als Unregungsmittel zu freier, eigner Thatigkeit, sondern mit zwingender Gewalt als ein Abgeschloffenes, nicht weiter ju Bilbenbes, als ein nicht zu verlegendes Seiligthum. Und fo von born berein bas freie Bolt zu bierarchifcher Sclaverei gewohnt - gleichfam schon feine erfte Bluthe eigenthumlichen Strebens geknickt - wie konnte feine theo= logische Wiffenschaft etwas Unberes werben, als was fie ihrem innerften Befen nach bas gange Mittelalter berab ge= wefen ift - bloge Bieberaufnahme, Reproduction bes Alten, Ueberlieferten? Regen mußte fich bie Kraft; aber ber Spielraum blieb ihr fo nur innerhalb bes engen Kreifes abermaliger Formung bes ichon vielfaltig Geformten; am wenigsten burfte fie neue Erfindung bes Inhaltes magen.

Satte fich aber nur in ben Ginzelnen Alles allfeitig wiebergeftaltet, mas bei ben Batern verbunden mar. Allein -

und bieg ift ber Sauptmangel biefer Bilbung nur von einer Seite, unter einer Form faßte man immer bas Gegebene auf, Die Intereffen theilten fich fcharf, Parteien traten bervor, und verfolgten eine einmal ergriffene Unficht und Beife mit ber entschiebenften Ginseitigkeit. lag jeber einzelnen biefer Richtungen ein urfprunglich menfch= liches Beburfniß jum Grunde; aber eben, bag immer nur ein folches Bedurfnig von einer Rlaffe von Theologen ausichlieflich, mit faft ganglicher Bernachlaffigung ber übrigen befriedigt murbe, machte ben einfeitigen Charafter ber theologifchen Beffrebungen biefer Beit. lagt fich unter ben gegebenen Berhaltniffen leicht erklaren. Wie überhaupt wo ber Geift zuerft lebendig wird und bie Rraft fich regt, ber unerfahrne Gifer leicht ju Ginseitigkeiten führt, fo hatte biefe Beit eine gang befondere Disposition ju biefen. Eben weil es ihr an einer burchgreifenben allges meinwiffenschaftlichen, namentlich grundlichen philosophischen und claffifden Bilbung fehlte, fo fehlte es ihr auch an flarer, umfaffender Ginficht in bie Ratur und Beburfniffe bes menfch= lichen Geiftes, an gefundem, gelautertem Gefchmade. fie nun überhaupt nicht bie Ibee einer allfeitig harmonischen Geiftesbildung faffen und anftreben konnte, fo auch nicht bie einer allseitigen Muffaffung und Behandlung bes Chriften= thums. Indem baber bie Beifter, ohne jene nothwendigen porbereitenden Durchgangspunkte, nur erft aus ben niebern Regionen bes finnlich roben und Gewohnheitslebens einiger= maßen zu verffanbigem Streben emporgehoben, fogleich an bas Gefchaft ber wiffenschaftlichen Faffung bes Chriftenthums gingen, folgten bie einzelnen meift nur ber Lieblingeneigung, bem Buge und Triebe, wie er gerade burch naturliche Disposition ober fruhefte Bilbung befonbers angeregt mar. Much war es ja nicht bas Chriftenthum in feiner urfprung= lichen, reinen, einfachen Geftalt, mas ber Biffenschaft biefer Beit jum Grunde lag, fonbern es mar eben jene gange Daffe ber fruberen theologischen Bilbung, bas Chriftenthum, wie es ichon burch eine Menge Geifter gegangen, mit uns zabligen neuen Elementen verfest mar, in Trabition, Concilienschluffen und Schriften ber Bater niebergelegt, mas bie Rirche ihren neuen Boglingen als Object ber Theologie übermachte. Genug alfo wenn es ber ungeübten Sand gelang, biefen Rolog wenigstens nach einer Geite bin gu bewegen - bas Gelingen führte bann leicht weiter in ber Einseitigkeit, und Grund und Befugniß fur bie eine ober bie andere biefer Methoden ließ fich in ber alten Theologie mohl auffinden. Endlich, unter bem Glaubensbrud und Despotismus ber Sierarchie konnte nicht leicht freies, allfeitiges Spiel ber Beiffer gebeiben. Alles mas biefen von fener geflattet werben konnte, war boch nur bie Freiheit, fich bie eignen Seffeln fcmieben ju burfen. Jebe vollere, barmonische Bilbung mußte, je naber ber Bahrheit; befto mehr etwas in fich enthalten, mas bem Geifte ber Sierarchie wiberstand, mas ihm tobtlich mar, und mas er baber auch, bewußt ober unbewußt, von fich abstogen, unterbruden mußte. Der gange burchgebende, feine Ginfluß, bie Ut mosphare ber Sierarchie, mußte bergleichen in ben meiften Kallen, wenn nicht befonders gunftige Umftande gufammen: trafen, ichon im Reime erftiden. Go finden wir Gins feitigkeiten im großen Gange ber Theologie bas gange Dit= telalter berab - nach allen moglichen Beziehungen bin. Bir muffen fie bier wenigstens ben Sauptzugen nach naber charafterifiren.

Zuerst eine Nichtung, die wir als die reinpositive bezeichnen können, welche an aller Fähigkeit verzweiselnd die Theologie sich selbst zu gestalten, unverändert die träge Masse der Kirchenlehre aus den gewohnten Quellen schöpfte, nur wiedergab was gegeben war, und mit peinsicher, ketzerrichterischer Strenge darauf hielt, daß nichts Underes und nichts mehr gelehrt würde, als gelehrt war. Die ursprünglich richtige Unsicht vom nothwendigen Unschließen des Theologen an Geschichte, Offenbarung und Kirche lag ihr allerdings zum Grunde; aber sie misverstand dieselbe auf die traurigste Weise, ganz im Geiste und Dienste der

hierarchie, die biese Richtung auch beinahe allein begunftigte, am meisten aber ber Dacht ber eignen Tragbeit unterliegenb. Merkwurdig ift fie alfo nicht, weil fie eine wirkliche willenschaftliche That vollbrachte, sondern eben nur, weil fie nichts that. Rraft und Gelbsthatigkeit zeigte fich bagegen bei ben übrigen Richtungen. Der Geist ber Speculation regte fich bei ben Scholaftitern (im engern Sinne). Sie faßten bie Religion mit bem Verstande auf, suchten Ginsicht, flaren Begriff im positiven Glauben; weil fie aber auch nichts mebr fuchten, fo thaten fie barin leiber oft zu viel. Db fie baber gleich Manches aufraumten und aufklarten, die formale Bilbung um ein Bebeutenbes forberten, und ber Wiffenschaft selbst wirklich um einige Schritte weiter halfen, so mar boch ber Umweg zu weit, bie vergebliche Anftrengung zu groß, fie verloren fich bei ihrem Begreifen = und Erklarenwollen bes Unbegreiflichen in die leersten, unfruchtbarften Grubeleien Dagegen faßten nun bie Myftiker und Spitfindiakeiten. in der burch die Scholastik unbefriedigten Sehnsucht frommen Bergens bie Religion wiederum nur mit bem Gefuhl und ber Phantafie auf, und baburch gehoben, meinten. fie, fich ber Glaubensobjecte nicht etwa nur mittelbar burch ben Verstand wie bie Scholastiker, sondern unmittelbar burch Anschauung und Empfindung bemachtigen zu konnen. scholastische Erkenntniß ist nach ihnen gar nicht möglich, und barum auch nicht nothig, ja fogar gefährlich bem wahren Aber fie faben nicht, baß fie fich babei eben fo weit vom wahren Leben entfernten wie jene, nur auf andere Beise, daß sie nicht minder die Grenzen der Bernunft überschritten. Daber zeigte fich noch eine andere Partei, benen beibes zu boch ging, bie Praktiker. Sie faßten Alles mehr von ber praktisch = popular = erbaulichen Seite auf, und hielten fich, in der ersteren Beit wenigstens, vornehmlich an eine Bibelerklarung in biefem Sinne. Diese Richtung war erquidenber Thau in burrer Bufte. Wenn bei ben Grubeleien ber Scholaftifer und ben Ueberspannungen ber Myftifer das Bolt mit feinem Beburfniß meift leer ausging, fo brang

fie bagegen einfach auf Leben, That und Liebe, und gab und forberte fie. Ihre Spuren hat ein neueres Bert über biefe Beit 1) burch die freilich sonst nicht fehr bekannten Da= men eines Canbibus, Schuler Mcuins und praftifcher Gegner ber bialeftifden Fridugis und Agobard, Unge: Iomus, Gegner bes Johann Erigena und Pafchafius Radbertus, Othlo, Gegner Lanfrants und Unfelms, Bervaus - bis auf bie Bictoriner nachgewiefen. Aber auch biefe fchone Bluthe verkummerte zum Theil in ber allgemeinen Ginseitigkeit ber Beit: benn fie marb burch ben Begenfat verleitet, ber Wiffenschaft als folder boch zu wenig Recht und Burbe miberfahren zu laffen, und bei ihren Leiftungen allzuviel auf bloge Erbaulich feit und biblifch = populare Form zu geben. Spater freilich ging fie in ein Bibelftubium mit Bulfe claffischer Renntniffe über, und bereitete baburch unmittelbarer ben neuen schoneren Buftand ber theologischen Wiffenschaft in ber Reformationszeit vor.

Tebe bieser Richtungen also wollte im Grunde etwas Andres. Natürlich daher, daß unter ihnen eine scharse Poslemik entstand, die in der allgemeinen Beschränktheit und Unklarheit immer schärfer wurde, immer schneidender den Gegensatz hervorries, und zu einer Zerrissenheit führte, die für Wissenschaft und Leben gleich verderblich war. Die Liebe und der Siser konnte nimmermehr ersehen, was die Gründslichkeit nicht gab. Und da jene ungünstigen Verhältnisse in allgemeiner Wissenschaft und Kirche sich nicht so bald wesentslich änderten, so gingen die Sinseitigkeiten im Großen und Ganzen sort und weit herab. Sa sie sind das wesentlich Eigenthümliche der mittelalterlichen Vildung; mit ihnen hört diese selbst aus.

Aber es ist bas Gefet ber Geschichte, bas fich bis zu einem gewiffen Punkte von felbft, trot aller Ungunst ber

<sup>1)</sup> Schloffer Bincent von Beauvais Th. II. S. 19 - 35.

Berbaltniffe, mitten unter und aus ben Ginseitigkeiten beraus, wenn auch zuerft nur einzeln und untergeordnet, aber boch wirkfam, ein fconeres harmonisches Bange entwidelt. Gerabe ber miglungene Erfolg ber Ginfeitigkeit lebrt endlich, nach Durchlaufung einer gemiffen Bilbungereibe, bas Babre; bie Ertreme auf bie Gpite getrieben, fubren jur rechten Mitte jurud. Bis in bas zwolfte Sahrhundert binein finden wir freilich bier eine volle Allseitigkeit nicht, am wenigsten eine fortgebenbe Richtung biefer Urt, mit erweislichem hiftorischen Busammenhange. Zwar schloß fich wohl bisweilen eine jener genannten Richtungen an bie anbere an. So vereinigte fich bisweilen bie muftifche theils mit ber pofitiven, theils mit ber biblifch praftifchen, wie bei Bernbarb von Clairveaur. Der Philofophie bes Johann Erigena gelang es fogar bie am meiften und fcharfften getrennten, bie fpeculative und myftifche, ju einem originellen Suftem fpeculativer Muftit zu verbinden. Much bei bem trefflichen Dthlo finden fich Unklange harmonischer Bilbung - bei Unfelm, bei honorius von Autun. Aber theils war boch bier noch nichts recht eigentlich Beitgemages, gerabe immer bem gegens martigen Bedurfnig Entsprechenbes, theils fehlte es an voller Durchbilbung, und bestimmter, eingreifenber Darlegung. Erigena's Philosophie ftand zu boch uber ihrer Beit, als baß fie entschieben auf fie wirken, ihr viel hatte nugen tonnen; fie ward nicht verftanben. Othlo, bei all feinem garten, innigen Gefable, und feiner fconen biblifch praftifchen Einfalt, war boch fur bie Biffenschaft nicht fpeculativ genug. Unfelme frommer Ginn brang noch nicht burch bie Scho= taftit binburch; in feinen Schriften wenigstens überwiegt bei weitem bas bialeftische Element: er scheint noch innerlich getheilt gewesen zu fein, noch suchend, aber nicht finden fonnend ben auflofenden Ton fur bie Diffonang. Dem Sono= rins fehlte es bei altem Umfange ber Wiffenschaft an Tiefe, Beift, Gefchmad. Bollte man endlich gar überhaupt eine gegenseitige Unnaberung ber Doffifer und Scholaftifer barin finden, daß beibe Theile bie Bibel allegorisch erklarten und den Dionyssus Areopagita benutten 2), so wurde man über einem außerlichen Zusammentreffen die innerliche wesentliche Berschiedenheit übersehen.

Gine wirkliche allfeitige Bereinigung, meinen wir, entftand erft in ber Schule von St. Bictor, und ber Mann, ber bas religiofe und theologische Bedurfnis feiner Beit am tiefften begreifend ben Grund legte und bie Richtung auf lange bin bestimmte, mar Sugo (gegen bie Mitte bes zwolften Sahrhunberts). Gerabe ist marb auch bie Scholaftit burch bie immer weitere Berflüchtigung ber Religion in Diffinctionen und Cophiffereien immer burrer und leerer; bie Duftit burch immer engeres Buruckziehen auf bas Duntel ber Gefühle immer befangener und namentlich in Berbindung mit ber positiven Partei und ber Sierarchie immer verkeberungsfüchtiger, wie bie Unternehmungen bes b. Bernhard gegen Abalard und Gilbert de la Porree, und bald barauf bie Berkegerung bes Lombarben burch ben calabrifchen Abt Joachim zeigen. In biefer Berriffenheit tannten bie Deiften nur noch Ertreme; wenn man bas eine perließ, verfiel man nur ins andre. Go glaubte Dbo von Cambran fein eifriges Studium ber Dialeftif und ber phis Tofophischen Biffenschaften nur burch bie ftrengfte, bufterfte Frommigfeit im Klofter abbugen zu fonnen; und auf gleiche Beife feben wir mehrere Gelehrte biefer Beit mit bem nichts: wurdigen Gebrauche ber Dialeftit zugleich bie gangen philosophischen Studien verwerfen und ins Rlofter geben, indem fie burch jene nur die Ginficht gewonnen gu haben erflarten, bag bie Beisbeit biefer Belt Thorbeit fei bei Gott, ober fie ergaben fich gur Entschabigung fur bie verlorne Muhe einem finnlich genugreichen Leben, im beften Falle noch, einer blogen Empirie 3). Go lagt fic theils leicht erklaren, wie in einem ausgezeichneten Beifte burch bas bringend gefühlte Beburfniß eine allfeitig ber-

DESCRIPTION OF PERSONS

<sup>2)</sup> Schrödh R. G. Th. 29. S. 263.

<sup>3)</sup> Boulay Historia Univers. Paris. T. II. p. 408-410.

fohnende Richtung sich entwickeln konnte, theils ergiebt sich, wie viel sie in der Zeit wirken mußte. Zwar trat sie zuerst nur mit weniger Aussehen und Geltung auf; aber sie war doch der Faden, an den sich alle bessere Gestaltung in der Wissenschaft reihen, der Halt und die Stüße, an dem sich so manche Gemüther, die eine vollere Befriedigung suchten, anschließen konnten. Die Morgenröthe einer harmonisschen Geistesbildung war mit ihr dieser Zeit ausgegangen: und wie alles Wahre und Gesunde im Bildungsgange der Bölker nicht untergeht, sondern endlich voller hindurchbricht, so ging auch sie nicht unter, sondern zeigte ze weiter immer schönere und größere Erfolge, als deren einer sogar zum Theil die Resormation anzusehen ist, in welcher endlich auch im Großen und Ganzen die Einseitigkeiten in die schöne harmonische Bildung der Resormatoren zusammentraten.

# the all of side of the or a religious recommon

Den erften Unftog zu biefer Richtung fcheint fcon ber Stifter ber Lehranstalt von St. Bictor felbft, Bilbelm von Champeaur, gegeben zu haben. Folgendes ffebe in Diefer Beziehung bier fur Wilhelms Eigenthumlichkeit und und die fruhefte Geschichte ber Schule. Wilhelm lehrte gu= erft in ber bischöflichen Schule zu Paris Rhetorif und Dialeftif; begab fich bann in ben theologischen Unterricht bes (bamals zwar febr berühmten, aber, nach Abalard, etwas oberflächlichen) Scholafticus Unfelm zu Laon; und nachbem er wieder nach Paris jurudgefehrt war, ward er Archibiaconus, und lehrte nun auch bie Theologie. Er hatte in allen Borlefungen viel Beifall; ben meiften aber boch in ber Dialektif; er galt fur ben gewandteften Dialektifer feiner Beit. Gerabe in Diefer blubenbften Periobe feines bialefti= ichen Ruhms tam ber junge, ruftige Disputator Abalard nach Paris, ward Bilhelms Schuler, und weil er Talent und Uebung zeigte, balb auch fein Freund. Diefe biglefti= iche Freundschaft konnte aber nicht lange beffehen. Abalard fublte fich ju febr, um lange eine untergeordnete Rolle fpie:

len ju tonnen; er forberte feinen Lehrer beraus, fiegte, und Wilhelms beleibigter Chrgeiz verlangte einen volligen Bruch. Abalarb errichtete eine eigne Schule gu Melun in ber Dabe von Paris, erklarte fich bier offentlich als Wilhelms Gegner, und versuchte Alles, um ihn gang zu vernichten. Seine Schuler mußten Wilhelms Schuler jum Rampf reigen, biefe erlagen meift: und weil burch bie Entfernung ber beiben Schulen ber Streit auf bie Dauer beschwerlich murbe, berlegte Abalard bie feinige nach bem Paris naber gelegenen Corbeil, um bie Gefechte noch haufiger und bisiger zu ma= chen. Geschwächter Gefundheit wegen mußte er jeboch balb eine Reife unternehmen. - Unterbeffen marb Bilbelm burch bie Menge feiner Schuler genothigt, feinen Unterricht aus bem Kloster ber Kanoniker an ber Domkirche nach St. Bictor, einer alten Capelle, bamals außerhalb Paris, zu verlegen (1108). Zugleich fing er hier auch an, in einer Gefellschaft regularer Canonifer bes b. Muguftin gu leben 1). Diefer lettere Schritt mar jebenfalls bebeutenb fur feine Schule. Db freilich an bemfelben gunachft mehr bie gereizte Gitelfeit Wilhelms und bas Gefühl von Abatarbs Uebergewicht - ober bas Streben nach hoben Rirchenam= tern, bas ihm Abalard Schulb giebt, ber ihn fogar einer niebrigen Seuchelei beguchtigt 5) - ober wirklich bie Gebn= fucht nach etwas Soberem, nach einer anbern Befriebigung als ihm die Welt und bas bigleftische Treiben batten geben tonnen - Theil hatte; bieg lagt fich nicht vollkommen entscheiben. Bielleicht wirkte Mles jufammen. Daß

<sup>4)</sup> Es ist ungewis, ob Wilhelm das Institut der reg. Canon. schon in St. Bietor vorsand, oder sich erst einrichtete. Histoire litteraire de la France, T.IX. p. 113.

<sup>5)</sup> Abaelardus epist. 1. de historia calamitatum suarum Opp. Paris.
1616. p. 5.: "Praeceptor meus ille Guillelmus Parisiensis Archidiaconus habitu pristino commutato ad regularium elericorum
ordinem se convertit, ca, ut ferebatur, intentione, ut quo religiosior videretur ad majorem praelationis gradam promoveretur.
Id ei in proximo contigit, co Catalaunensi episcopo facto."

aber ber eblere Untrieb keineswegs ganz fehlte, und insbessondere, daß auch Wilhelms Lehre im Kloster eine andere Gestalt gewann als vorher, zeigt ein Brief von Hildebert von Mans gerade um diese Zeit an Wilhelm geschrieben. Wir mussen benselben wegen der vielen einzelnen Undeutungen, die er für die Sache enthält, ganz hersehen. Hilbes bert schreibt:

"Ueber bie Beranberung beiner Lebensmeife babe ich mich von gangem Bergen gefreut, und bem Dant gefagt, beffen Bert es ift, bag bu nun enblich angefangen balt, ein mahrer Philosoph ju fenn. Denn bu warft bieß noch nicht, als bu ber mubfam erworbenen philosophischen Wiffen= fchaft nicht auch einen Ginfluß auf bein Leben geftatteteft. Run aber haft bu, wie aus der Sonigscheibe bie Gufigfeit, fo aus jener Wiffenschaft bie Regel fur ein tu= genbhaftes Leben bir genommen, und willft lieber "niebrig fenn in bem Saufe beines Gottes, als wohnen in ber Gottlofen Palaften."" Daber fommt es, bag bir nun alles eitle Treiben verhaßt ift; bag bu bas Lefen um Gelb aufgegeben haft (institoriam abdicas lectionem) und es einen ,,, großen Bewinn achteft, gottfelig gu fenn und bir genugen ju laffen."" Daber fommt es endlich, baß bu bich gang auf die Tugend gurudzieheft, über beine Lebensweise nicht erft lange mit beiner Ratur gu Rathe ge= beft, weniger betrachteft, mas bas Fleisch vermag, als, monach ber Geift ftrebt. Das ift bie mahre Philosophie: ein folches Leben ift ein Leben fcon halb in ber Gemeinschaft ber Simmlischen. Rein Weg führt naber gum Simmel als biefer. Du wirft aber um fo leichter babin gelangen, je mehr bu bich MItem entichlägft, was bich aufhals ten tonnte. Der Geift ift fich felbft gur Laft, fo lange er noch nicht aufgehört hat zu hoffen und zu fürchten. Der ift noch nicht zum feligen Leben eingegangen, ber noch von bem Gebanken an ben Aufschub bes Gelübbes, ober von ber Furcht, bemfelben untreu zu werben, geangstigt wirb. Diogenes, weil er auf Niemanbes Gunft hoffte, furchtete

auch Niemanbes Gewalt. Er lebte in feinem Faffe boffnunge = und furchtlos, bei aller feiner Urmuth ein reiches Leben. Bas fo ber unglaubige Cynifer verschmabte, bas muß um fo mehr ein driftlicher Lehrer verschmaben, je fruchtbarer ein Lebramt ift, bas im Glauben ver maltet wird. Freilich find jene Dinge oft genug Unflog und Aufenthalt ber Tugenb. Aber wer mit gelehrter Rebe auch ein einfaches Meußere und Strenge in ber Beobachtung ber Regel ber mabren Religion verbindet, ber erft zeigt fic als einen rechten Chriften. Und fo wirft bu bich benn als einen vollkommenen Philosophen erweifen, wenn bu meber etwas hoffest noch furchteft. - Es geht aber bas Gerücht, man habe bich überrebet, beine Borlefungen gang auf gugeben, Sore baruber meine Meinung. Der geht im geiftigen Leben gurud, ber anbern nicht nutlich wird, wenn er ihnen nublich werden fann. Es ift Tugend, auch bem bie Mittel gur Tugend an bie Sand gu geben, von bem man weiß, daß er fie schlecht gebrauchen werbe. Ueberbem haft bu bich unter ben evangelischen Rath gegeben, ben jener Sungling von Chrifto erhielt : ,,, gebe bin, verfaufe Mles was bu haft, und giebs ben Urmen, und fomm und folge mir nach."" Gieb bich alfo gang beinem Berrn und Gott bin, weil bu bich ihm gang gelobt haft; fonft betrugft bu ihn um bas verfprochene Opfer. Endlich, ,,,, eine vers borgene Beisheit und ein verborgner Schat, mas find beibe nube?"" Das Golb, bas umlauft, glangt beffer, als bas verschloffene. Gin Ebelftein, ber nicht in Gebrauch tommt, ift nicht beffer als schlechter Tofftein. Much mehrt fich Die Biffenschaft burch bie Mittheilung, mahrend fie bei bem, ber fie geizig in fich verschließt, allgemach verfiegt. Salte alfo beine Gelehrfamteit nicht gurud, fonbern "lag beine Brut" nen berausfliegen, und beine Bafferbache auf bie Gaffen 6)-Gewiß alfo ift nach biefem Briefe, Wilhelm batte, feit au St. Victor im Rloffer mar, wirklich eine ernftere, rel

<sup>6)</sup> Hildeberti epist. I. L. I. in Opp. ed. Beaugendre Paris. 170

gios = praftifche Lebensrichtung genommen, und biefer Charafter trat nun auch in feinen Borlefungen neben ber fruber einfeitig verfolgten Wiffenschaftlichkeit bervor; mochte fibrigens an ber Sache auch nicht Alles gang rein feyn 7). Bon bem Borfage, bas Lehren aufzugeben, fam er balb vielleicht burch Silbeberts Brief bewogen - gurud, und legte ben feften Grund zu einer Schule 8). - 218 Abalard von feiner Reife gurudtam, fand er Wilhelm im Rlofter. Diefe unerwartete Beranberung bewegte ibn: er bat Bilbelm, bie geschehenen Beleidigungen zu vergeffen, und warb, faft 30 Jahre alt, abermals fein Schuler. - Je ehrenvol= ler beiben Mannern biefe Musfohnung mar, befto unmurbi= biger ihre balb barauf erfolgte neue Trennung. Die Diffes reng ihrer Unfichten über bie Realitat ber Begriffe trieb fie auseinander 9). Abalarb berichtet als erften Erfolg bes Streites, Bilbelm habe feine Meinung formlich aufgeben muffen, und barauf allen Beifall verloren; er ift aber in ber gangen Sache nicht ehrlich genug, um vollen Glauben

8) Abatard schrieb spater a. a. D. verbachtigend: "Nec tamen hic suae conversionis habitus aut ab urbe Parisiaca aut a consueto philosophiae studio eum evocavit; sed in ipso quoque monasterio, ad quod se religionis causa contulerat, statim more so-

<sup>7)</sup> Der Berausgeber ber Opp. Hildeberti vermuthet, bag auch epist. VIII. L. I. an Wilhelm um biefelbe Beit gefchrieben, wegen ber offenbaren materialen und formalen Mehnlichkeit mit bem eben angeführten Briefe. Diefe ift allerdings auffallend. Silbebert wunscht bem Freunde Glud zu ber ohnlangft vorgegangenen Beran= berung feiner Lebensweise, schift ert ihm warnend die ferneren Gefahren der Sabsucht und des Ehrgeiges, hofft endlich von ihm das . Befte. - Eben aus biefer volltommenen Uebereinftimmung aber mochte man vielmehr vermuthen, bag der Brief nicht an Wilhelm gerichtet: benn zu einer und berfelben Beit, zweimal baffelbe, oft mit benfelben Musbruden, burfte ihm Gilbebert nicht gefchrieben haben. Much scheinen in der That nicht alle Berhaltniffe bes Empfangere gu benen Wilhelms gu paffen.

<sup>9)</sup> Die befondere Geftalt -von Bilhelms Realismus icheint ohne weiteren Ginfluß auf Die Schule von St. Bictor gewesen gu fein.

zu verdienen. Auch erwähnt er nur die Dialektik als die Wissenschaft, über die man Wilhelm nicht mehr hören wollte 1°). Der Streit ward dann noch mehreremale erzneuert, und von beiden zahlreichen Parteien mit solcher Hise und Geräusch geführt, daß der Ruf davon durch alle Prozvinzen des Reichs erscholl. Die endliche Entscheidung scheint nicht ganz ungünstig für Wilhelm ausgefallen zu sein. Selbst Abalard sagt nur mit Ovid's Worten:

si quaeritis hujus

Fortunam pugnae, non sum superatus ab illo.

Nach einer anbern Nachricht foll ein junger Dialektiker, Goswin, ben Abalard sogar völlig besiegt haben. Die Feindsfeligkeiten hörten ganglich auf, als Wilhelm 1113 Bischof von Chalons an ber Marne geworden war 11).

Go feben wir alfo Bilhelm boch wieber febr in bas weltliche Treiben hineingezogen, bem er fruber fo bestimmt entfagt hatte. Mbalard, in feinem ungemeffenen Chrgeize, batte ibn freilich auch viel und ftark gereigt; meift scheint er nur gezwungen wieber aufgetreten zu fein. In ber That gestattete er auch wohl bem Allen feinen nachtheiligen Gin= fluß auf bie Richtung, bie er bem Unterrichte in St. Victor querft gegeben hatte; benn biefelbe trat balb immer entfchiebener hervor. Bielleicht wirfte er noch von feinem Bifchofs= fige aus vortheilhaft auf fie, ba ihn bier wenigstens fein Berhaltniß zu bem jungen Asceten Bernhard, beffen eifriger Freund, Berehrer und Beschüter er mard, wieder von einer befferen Seite zeigt 12); bag er feine Stiftung feineswegs vergeffen batte, beweift feine Ginführung ber Bictoriner Canonifer zu Chalons. Wie bem auch fen, jene erfte Rich=

<sup>10)</sup> Abaelardus I. c. p. 6: "Cum hanc sententiam ille correxisset, imo coactus dimisisset, in tantam lectio ejus devoluta est negligentiam, ut ad dialecticae lectionem vix admitteretur."

<sup>11)</sup> Bergl. überhaupt Abael. l. c. p. 1-6 in Opp. Paris. 1616. Hist. litt. de la France T. XII. p. 86-90.

<sup>12)</sup> Ngi, bic Vita S. Bernardi auctore Guilelmo S. Theodorici in Opp. Bernardi ed. Mabillon T. VI. p. 1076.

tung murbe bon ben folgenben Lebrern eifrig ergriffen, beftimmter aufgefaßt, und burch Wort und Schrift feft begrun-Und wie fehr fie einem bringenben Beburfniß ber Beit entiprach, lagt fich baraus erfeben, bag bie bialeftischen Dieberlagen Wilhelms burch Abalard, Die freilich auch nicht fo bebeutend gemefen zu fenn fcheinen, als biefer fie gern machen mochte, bem Rufe und Fortgange ber Schule fei= neswegs fchabeten. Denn balb ftromten aller Orten ber aus Europa Lernbegierige nach St. Victor, die in und mit grundlicher Wiffenschaft auch Rahrung für Berg und Leben fuchten; unter ihnen viele abeliche in weltlicher und geiftlicher Biffenschaft wohl unterrichtete Clerifer; auch fogar mehrere, bie ichon in Lehramtern ftanben. Dan betrachtete St. Bictor. fagt Sacobus be Bitriaco, als einen Safen filler, geraufch= lofer Wiffenschaft. Das Rlofter wurde bald nach Wilhelms Abgang nach Chalons burch Konig Ludwig ben Diden und Pabft Pafchalis II. aus einer Priorei zu einer Abtei erbo= ben, und von St. Bictor ju Marfeille abhangig gemacht. Der erfte Ubt war Gilbuin, ein Bogling ber Unftalt, und ein febr wurdiger Mann, balb vom Ronig gum Beichtvater und, nebft feinem Prior Thomas, von Stephan, Bifchof von Paris, jum Umtegehulfen gewählt. Ronig und Bifchof überhauften bie Abtei mit ihren Gunftbezeigungen 13). Lub= wigs Cohn, Ludwig VII. und beffen großer Minifter Guger thaten baffelbe 14). Go ward fie reichlich botirt, legte auch eine in ber Folge fehr berühmt geworbene Bibliothet an. Die regularen Canonifer flubirten und unterrichteten fleißig, und lebten in ftrenger Uscese; bas canonische Leben von St. Bictor galt fur bas ftrengfte. Geit 1131 batte fich ber Ruf von ber Biffenschaft und Frommigkeit ber Bictoriner fo ausgebreitet, bag mehrere frangofische Bischofe fich vereis nigten, regulare Canonifer von St. Bictor an bie Stelle von fecularen zu beziehen, bie ihrer Rathebrale fchabeten.

14) Daf. p. 385 - 386.

<sup>18)</sup> Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 476 -477. u. p. 155-156.

Balb barauf verbreitete fich bas Inflitut nach Stalien, England, Schottland, Dieberfachfen; in bas lettere brachte es Efbert, ein eben fo frommer als gelehrter Mann. Faft noch im Laufe bes zwolften Sahrhunderts ging es in 30 Abteien, und mehr als 80 Prioreien über. Die englische Rirche betrachtete St. Bictor als bas Geminar ihrer Bis fchofe, befette mit Schulern ber Unftalt ihre erften geiftlis chen Stellen. Man gabit allein 7 Carbinale, 2 Erzbifchofe, 6 Bifchofe und 54 Mebte, die im Laufe biefes Sahrhunberts aus St. Bictor hervorgingen. Bebenkt man, bag unter biefen einige Staatsmanner, namentlich Gefandte von Bebeutung waren, bag mehrere nachmals beruhmte Gelehrte ibre erfte Bilbung in St. Bictor empfingen (felbft Lombard hielt fich auf Empfehlung Bernhards einige Beit bafelbft auf 15)), endlich die Menge Lehrer bie außerbem baber bezo: gen wurden; fo wird man ben Ginflug ermeffen fonnen, ben bie Unftalt mit ber ihr eigenthumlichen Richtung auf bas Beitaltet haben mußte 16).

serential must pinote more 3. d tour

Sugo nun war es, ber jene erste Regung ber neuen Lehrmethobe in St. Victor mit ber Fulle eines originellen und vielseitig gebildeten Geistes ergriff, über mehrere Theile ber Wissenschaft hin erweiterte, und namentlich für die Theoslogie in die bestimmte Form ausprägte; die ihr den Grundzügen nach auch in der Folge geblieben ist. Schon eine kurze Geschichte seines Lebens (freilich fast nur aus überall zerstreuten, fragmentarischen Datis hier zusammengestellt) wird uns darauf vorbereiten. Er war von Gedurt ein Sachse, aus dem Geschlechte der Grasen von Blankenburg und Regenstein am Harzwald 17), geb. 1097. Frühzeitig

night angulare Canunity and

<sup>15)</sup> Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 586.

<sup>16)</sup> Ueberhaupt daf. T. IX. p. 61 - 78.

<sup>17)</sup> Es giebt über Sugo's Baterland zweierlei Nachrichten: nach einigen' foll er in Flandern, nach andern in Sachfen geboren fein. Bir führen für Beibes bie Zeugniffe vollständig an, weil fie zugleich für

pard er, weil er gute Unlagen zeigte, von seinen Eltern n das nahe bei Salberstadt gelegene und von seinem Dheim Reinhard, Bischof zu Salberstadt, gegründete Kloster ber

Sugo's weitere Gefchichte Belege enthalten. Mabillon Vet. Anal. T. I. p. 133. nov. edit. fagt: "Accedo auctoritati veteris codicis Aquicinctensis, in quo haec de eo leguntur: ""Anno ab incarnatione Domini MCXLII. obiit dominus Hugo, canonicus St. Victoris, III Id. Febr., qui ex Iprensi territorio ortus, a puero exulavit et haec et plura alia sui ingenii monumenta reliquit."" Tum subditur vulgatum ",, Epitaphium Magistri Hugonis Theologi: Dormit in hoc tumulo Doctor celeberrimus Hugo etc."" - Ne quis vero vetustis membranis auctoris nomine destitutis integram non habeat fidem, alium testem adhibeo, Robertum sc. de Torinnejo, Abbatem in Monte S. Michaelis, qui in cap. 5. de immut. Ord. Monach. agens de Parisiensi Monasterio S. Victoris, ait multos clericos nobiles in illum locum convenisse: ,,,, Inter quos, inquit, magister Hugo Lothariensis, et scientia literarum, et humili religione maxime efflorait."" Erat ergo Hugo Lothariensis, testante auctore ejus fere aequali (Robert fchrieb ohngefahr 50 Jahre nach Sugos Zode), id est de regno Lotharii, quod fluvio Scaldi dividebatur a Flandria, in qua Iprae, atque adeo territorium Iprense, continebantur. Quapropter Robertus Lotharii regnum large usurpasse dicendus est, eique territorium Iprense, quod conterminum erat, tribuisse." Außerdem haben Martene und Durand (Voy. litt. p. 92) in der Abtei von Marchienne folgende eben fo alte Bandichrift wie die von Unchin entbedt: Anno ab incarnatione Domini MCXLI. obiit dominus Hugo, canonicus S. Victoris, tertio idus Februarii, qui Yprensi territorio ortus, a puero exulavit. Die Borte fteben am Ende eines Manuscripts, in welchem mehrere Berte Sugo's enthalten find. Die frangofischen Benediftiner Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 2. verbinden hiermit was Sugo felbst fagt eruditio didascalica L. III. c. 20. in Opp. ed. Paris. 1526. T. III. fol. 13. col. 1. [Giehe über dieje Mus: gabe, bie wir brauchen, ben fritischen Unhang]: "Ego a puero exulavi." Mun befand fich aber Sugo (wie aus andern Beugniffen erhellt) in feinem Junglingsalter bis in fein achtzehendes Jahr in Sachfen. Alfo, fchliegen fie, tann bie fes fein Baterland nicht fein. Fur bie fachfische Bertunft ift jedoch Folgendes. Der Monch Alberich im 13ten Jahrhundert, beinahe eben fo alt ale Robert be Mont, fagt in feinem Chronicon (ed. Leibnit. II. p. 264.), juni -bugo v. St. Bictor.

regularen Canoniker bes h. Augustinus, Samersleben, in ben Unterricht gegeben. Wie fleißig und vielfeitig er sich bier bilbete, erzählt er felbst in feiner Anweisung zu ben Wissen

Jahr 1130 vom Sugo, bem er ausbrudlich von anderen Sugona

unterscheibet: "dicunt eum natum spisse de Saxonia." In de Ausgabe der Werke Hugo's von 1648 wird aus einem Anonymus von Jumiege angeführt: "Sub Gilduini regimine multi Clerici nobiles secularibus et divinis literis instructi, ad istum locum (St. Vict.) habitaturi convenerunt: inter quos Hugo Lothariensis, sic dictus a confinio Saxoniae, et scientia literarum, et humili religione maxime effloruit. Hic multos libros edidit, quos, quia vulgo habentur, non oportet commemorare." St berfelben Musgabe aus bes Johannes von St. Bictor (im 14ten Sahrhundert) Memoriale historiarum ad a. 1117. ,, Hugo fuit Saxonicus genere et ortu, praepotenti parentela, adduxitque apud S. Victorem avunculum suum, Hugonem, cujus sumtibus fere tota aedificata S. Victoris ecclesia." Der Auctor vitae Hugonis, wiewohl nicht bekannt aus welchen Quellen: "Hugo de S. Victore, illustri apud Saxones genere ortus . . , teneriorum puerorum cum implesset aetatem, in dioecesi Halberstadensi traditus est monasterio S. Pancratii, ut ab ejusdem canonicis regularibus institueretur . . . Ubi decimum octavum aetatis annum attigit, seculi fugam meditari coepit, id communicat patruo Hugoni, Halberstadensis ecclesiae archidiacono, qui statim in ejus consilii partem venit. Ambo igitur pares animis patria excedunt . . . . in manus Gilduini abbatis S. Victoris primi vota emittunt, sanctique Augustini regulam profitentur. Tunc practer propter annus crat Domini MCXV." gleich die Reise beider nach Marfeille, die wir im Text nennen. -Eine Grabschrift, nach Berfegung von Sugo's Gebeinen an einen andern Ort (1335) über feinem erften Grabe zu lefen, beginnt mit den Worten: Hugo sub hoc saxo jacuit, vir origine Saxo (Histlitt. de la Fr. T. XII. p. 6.). - hierzu fommen endlich noch die Beugnisse beim jungern Meibom de Hugonis de S. Victore patria Saxonia, Rer. Germanic. T. III. p. 427-432. Mcibott fagt: "De natali loco nemo quidquam determinavit, donec avu! meus in notis ad Gobelini Personae Cosmodr. Saxoniae huit inferiori asseruit, natalesque illustres ex Blankenburgicorum comitum ad sylvam Hartzicam familia assignavit, nactus sine dubio notitiam illam ex monasteriorum, quorum plurima lustravit, antiquis monumeutis. Secuti sunt hunc alii, maxime Georgjaften: "Ich barf von mir behaupten, sagt er, daß ich gar ichts, was zur Bilbung bienen konnte, je gering geachtet abe, sondern Manches gelernt, was andern Leuten Scherz

Calixtus." Ferner fuhrt er an bas Beugniß von Jo. Winnigstadius, qui superiori sec. indefesse scrutatus est antiquitates Saxonicas, Halberstadensis imprimis dioeceseos, et ex monumertis antiquis Halberstadenses et Quedlinburgenses annales magna diligentia conscripsit. Hic in historia Reinhardi, Halberstadensis episcopi, uti ex MS. Codice Germanico verti, ita de Hu-gone loquitur: Illius temporis celeberrimus dominus Hugo de S. Victore in coenobio Hamerslebiensi novitius fuit, et jam ibi coepit scribere. Fuit dynasta de Blankenburg, et a parentibus suis in scholam Hamerslebiensem missus fnit, et ibi etiam invitis parentibus mansit, donec propter bellum, quod totam paene Saxoniam sub Henrieo quarto vastaverat, abire cogeretur, quando eum episcopus Halberstadensis Reinhardus Parisios misit in monasterium S. Victoris, in quo propter eruditorum virorum, qui in eo vivebant, copiam mansit, obtinuitque, ut propter vitam honeste et sancte actam alter Augustinus diceretur." Sierauf folgt, mas wir im Tert von Reinhard weiter fagen. - Go fcheinen bie Beugniffe fur bie fachfische Gerkunft gu überwiegen. Wollte man beiberlei Ungaben gewiffermaßen vereini= gen, fo tonnte man fich junachft an ben Unonymus von Jumiege halten, in deffen Worten eben liegt, baß Sugo, von Geburt ein Sachfe, nur wegen ber bamaligen Grenzberührung Sachfens mit Lothringen ein Lothringer genannt worden: nicht zu gebenten, daß von Manchen gang Ditfranten ober Deutschland feit ber Beit ber Dt= tonen Sachsen genannt wurde. Um beften aber scheint es boch mit Reibniz (praefat, ad Chron. Alberici Monachi T. II. Accession. Historicar. p. 4 sq., wogu noch einige Bemerkungen in ben Actis Eruditorum von 1698 p. 354) angunehmen, bag Sugo, als er aus Sachsen nach Frankreich reifte, einige Zeit in ber Wegend von Mpern in Flandern fich aufhielt. Schriftsteller nun, fegen wir bingu, die von feiner fachfischen herfunft nichte mußten, und nur die Wegend fannten, aus ber er junachst nach Frankreich gefommen war, gaben biefelbe geradezu als fein Baterland an. Diefer Unficht ftehen die Borte Sugos: "ego a puero exulavi " feineswegs, wie die frang. Benediftiner a. a. D. wollen, entgegen; benn puer fann auch im weiteren Ginne auf Sugo's 18tes Jahr be= gogen werden, in welchem er aus Gachfen ging. Diefelben Benebiftiner wollen nach Meiboms Ungabe, bag Sugo ein geborner Graf

ober Possen scheinen konnte. Ich erinnere mich recht gut, baß es mir als Knabe einmal einsiel, die Benennungen aller Dinge, die mir in den Sinn kamen, aufzuschreiben, weil ich meinte, daß man die Natur der Dinge nicht wohl ersforschen könne, wenn man die Namen derselben nicht wisse. Wie oft forderte ich täglich Rechenschaft von mir selbst über

von Blankenburg gewesen, mit bem gleich auf jene Borte Kolgen: ben: "et scio, quo moerore animus arctum aliquando papperis tugurii fundum deserat" wiberlegen. Allein einmal bleibt boch bas arct. papp. tug. fund. immer relativ, und bann mar auch bugo schon Mond, ale er Sachsen verließ. Much find fur Deibom bie in ben andern Beugniffen bem Sugo beigelegten Pradifate: nobilis, praepotenti parentela, illustri genere ortus. Ueberhaupt, maun die ganzen Angaben fur Sachsen unrichtig, so mußte man fragen, wie kam ber junge Sugo aus Flandern in bas bamals unberuhmte Sachsen, und besonders in das noch unberühmtere, faum eingerich tete Kloster Samereleben, wo er in der That erzogen worden ift, vol. Hugo de arrha animae, prolog. in Opp. T. II. fol. 142. col. 1. Bas übrigens noch die oben angeführten Manuscripte von Unchin und Marchienne betrifft, fo tonnen fie offenbar nur für ein Beugniß gelten; und das a puero exulavit ift mahrscheinlich erft aus Sugo in fie gefommen, fteht alfo in feiner urfprunglichen und nothwendigen Verbindung mit Apern. - Bartmann Schebel, ber ihn im Chron. p. 223. in Frankreich geboren werden laft, verbient nun nicht mehr Beachtung: er scheint nur nach bem letten Aufent: halteorte Bugos, che er nach Paris fam, Marfeille, gegangen ju. fein. — Leibniz a. a. D. fagt: "pro patria Saxonia stant praeter Albericum etc. Rolewinkius, Engehusius, Hermannus Cornerus, Trithemius, Paulus Langius, ea denique est sententia communis recentiorum nostrorum pariter exterorumque." — Austr ben Angeführten haben noch über die Sache gehandelt: Polyc. Leyserus in dissert. de tribus primis S. Theologiae doctoribus e gente Saxonum Helmst. 1720. Christ. Godofr. Derling diss. de Hugone a S. Victore, Helmst. 1745. - Oudin (Comment de scriptt. eccles. T. II. p. 1141.) Samberger (zuverlaffige Nach richten von den vornehmsten Schriftstellern S. 152) und Schrödh (K. G. Th. 24. S. 392 — 394) geben nichts Neucs. — Die Unter: suchung über Hugos Baterland durfte une übrigens nicht blok patriotisch, sondern vielleicht auch jum Theil fur den Grund von Sugos ganger Charafterstimmung wichtig fein.

Mles was ich ausgebacht ober gelernt, und mir ber Rurge wegen mit ein ober zwei Worten auf ein Blatt bemerkt batte; auf biefe Beife wußte ich Gentengen, Fragen, Gegenfragen, Schluffe und ihre Lofung faft alle auswendig und an den Fingern bergugablen. Dft bachte ich mich felbit als Abvocat, nahm mir bie Bertheibigung ober ben Ungriff gemiffer Cabe vor, und fuchte babei forgfaltig bie Pflicht bes Rhetors, bes Rebners, bes Cophiften, ju unterfcheiben. Wie oft legte ich meine Rechenpfennige und Steinchen auf die Rechenlinien! Wie bemalte ich ben Boben, eine Roble in ber Sand, mit geometrischen Figuren! Die Gigenschaften ber rechten, flumpfen und fpiben Bintel, Die Urt, wie man burch Berlangerung ber Linien und burch Sulfelinien ein rechtfeitiges Biered in ein Dreied einschreibt, lernte ich auf die Beife aus mir felbft. Wie oft wachte ich eine Winternacht burch zwischen ben Bigilien, wenn es auf ein Borofcop ankam! Die oft fpannte ich Gaiten über ein Stud Solg, um nach ben Berhaltniffen ber Spannung und ber Unterftugungspunfte ben Schall zu vernehmen und gu meffen! Das waren icheinbar Kleinigkeiten - und boch war es wichtig 18)." Wiber ben Billen feiner Eltern, bie ihn wahrscheinlich furs weltliche Leben bestimmt hatten, blieb er im Rlofter. Er mochte ichon zu viel Geschmack an ben Wiffenschaften gefunden haben, und fein ernftes, in fich gefehrtes Gemuth ihn ju ftart jum ascetisch : contemplativen Leben bingieben: er ward balb Dovige 19); auch fing er bier fcon, faum ein angebenber Jungling, an zu fchreiben. Theils aber Berlangen nach boberer Biffenschaft als ibm

<sup>18)</sup> Didascal. L. VI. c. 3. Wir haben hier Schloffers Ueberfegung in feinem Auszuge aus Sugo's Didascalion, Bincent von Beau- vais Th. II. S. 52-53., wiedergegeben.

<sup>19)</sup> Dieß ergiebt sich durch Ausgleichung einiger widersprechenden Angaben in den eben angesührten Zeugnissen, s. Wote 17. Auch sagt Paul Lange im Chron. Citiz. "novitius suit in monasterio Hamersleve." Agl. Oudin Comment. de scriptt. eccles. T. II. p. 1142.

in Samersleben geboten werben fonnte, theils auch Rriegs unruhen in Sachsen, bewogen ibn in feinem 18ten Sabre (1115) eine gelehrte Reife, nach Sitte ber bamaligen Beit, gu unternehmen. Er bestimmte bagu auch feinen anbern Dheim Sugo, Archibiakonus von Salberftabt, und beibe wurden vom Bifchof Reinhard vornehmlich nach Paris an bie fcon in Rufe ftebenbe Unftalt von St. Bictor gewiesen, wo Reinhard felbft, ebe er Bifchof zu Salberftadt geworben, ber Studien halber gewesen mar. Sie reiften, wie es fcheint, gunachft nach Manbern, und hielten fich bier in ber Gegend von Dpern einige Beit auf. Bon ba gingen fie nach Marfeille; und bann erft, mit einigen Reliquien bes h. Bictor verfeben, nach St. Bictor in Paris. Sier murs ben fie von bem 26t Gilbuin, bem fie fich burch ihre gange Untunbigung empfahlen, gut aufgenommen. Die Unftalt fagte ihnen gu, bem jungern Sugo befonders wegen ber großen Ungabl ihrer gelehrten Mitglieder; fie beschloffen gu bleiben, und liegen fich unter bie regularen Canonifer bes b. Augustinus von St. Victor aufnehmen. Der altere Sugo gab balb einen Beweis feiner Unbanglichkeit an bas Rolfter baburch, bag er bemfelben eine neue Rirche fast allein auf feine Roften bauen ließ. .

Die Schule stand damals unter der Leitung des Prior Thomas, der auf Wilhelm von Champeaur im Lehramte gefolgt war. Thomas mußte schon darum ein ausgezeichneter Mann sein. Seinen Charakter macht hochachtungswürdig der nachdrückliche Widerstand, den er als Umtsgehülfe des Bischoss von Paris vielem kirchlichen Unsfuge, besonders den Erpressungen und Schandthaten einiger abelichen Cleriker entgegensetzt; eben so ehrt ihn sein Tod, eine Art Märtyrertod, da er von Anverwandten eines Archibiakonus, gegen den er gehandelt hatte, ermordet wurde 20). — Sinem solchen Manne dürsen wir, nächst dem würdigen Gilduin, wohl einen vortheilhaften Sinssus

<sup>20)</sup> Hist, litt. de la Fr. T. XII. p. 155-156.

auf unfern Dugo gutrauen. Dieser zeichnete sich auch je mehr und mehr burch Wiffenschaft und Frommigfeit aus. ward Gehulfe bes Thomas im Lehramte, und nach bessen Tobe fein Rachfolger. — Außerbem ift er weber Prior noch Abt im Rlofter 21), noch fonft etwas in ber Kirche gewor-Auch berichtet bie Geschichte nicht, bag er bemohner= achtet, wie mehrere Gelehrte feiner Beit, in Rirchen = und Staatsangelegenheiten offentlich und mit Glang thatig ge= Mur einmal half er einen Abt mit einsegen. gewiffe besondere Disposition jum Stilleben, und eine bescheibene Schuchternheit mochten zu biefem Burudziehen wohl Wahrscheinlich aber fühlte er auch die gange Bichtigkeit feines Berufs, als Bilbner kunftiger Lehrer und Borfteber ber Ritche, er wollte ihn gang ausfüllen, und barum ungestort ber frommen Betrachtung und ber Biffenschaft leben.

Uebrigens nahm er aber boch in ber Stille seines Klossters ben lebenbigsten Antheil an ben dußeren Erscheinungen ber Zeit. Als Beispiel biene ein Brief von ihm an einen Erzbischof Johannes von Sevilla, welcher in einer harten Berfolgung, die die Araber in Spanien über die Christen in und um Sevilla verhängten, unter Allen zuerst, um sich zu retten, seinen Glauben verläugnet hatte, und nun durch allerlei Beschönigungsgründe, die er öffentlich für diesen Schritt geltend zu machen suchte, auch Andere zu demselben verleitete. Das Gerücht davon ergriff das christliche Geschlunstes Hugo so, daß er sich verpslichtet hielt, in der Sache etwas zu thun. Er schrieb folgenden merkwürdigen Brief:

"Dem Johannes Erzbischof von Sevilla, Hugo ber Diener bes Kreuzes Christi. Was, geliebter Bruber, was soll ich bir sagen? Was ich auch zu bir sagen mag, es wird bir mißfallen. Niemand wagte mit jenem starken und gewaltigen Manne, ber alle Leiben verachtete (Hiob),

<sup>21)</sup> Ob man gleich biese Wurden bisweilen ihm beigelegt findet. Bgl. Hist. litt. do la Fr. T. XII. p. 4.

ein Bort zu reben; benn fie faben, bag fein Schmerz groß war. Bie fann ich alfo mit bir reben, in biefem beinem großen Leiben - wenn bu namlich wirklich fo viel leibeft, als bu leiben follft. Bas foll ich mit bir machen? Goll ich bas Wort, bas mein Berg, nicht aus Schwaghaftigkeit, fonbern aus tiefem innern Schmerze fo gern aussprechen mochte, gurudbalten? Alfo fonnte bie Liebe Schweigen, baß fie nicht herausbrache und laut flagte in ihrem Schmerg! Denn ichon ift bas Schwerdt bis an die Geele gebrungen, und ber tudifche Tob fcont bas Fleifch, um ben Beift zu morben. Weißt bu nun, mein Bruber, was ich will? Um beine Geele handelt fichs. Giebe gu, mas bu thuft. Chriftus halt bir feinen Tod vor, ber Chrift feine Erlofung. Jener flagt, bag er vergebens fein Leben fur bich gegeben; biefer, bag er, ber theuer Erfaufte, wie ber verloren gegangen. Aber bu fprichft: ""Ich fenne mein Berg. Diemand beunruhige mich. Den Chriften macht nicht bie Bunge, fondern bas Berg. Ich liebe Chriftum, bas ift mir genug. Er verlangt auch nicht mehr. Das, mas am meiften mein war, habe ich ibm gegeben. Sch mag ben Menschen fagen was ich will; ber herr felbft weiß, bag ich wider meinen Billen laugne. Mit bem Munde laugne ich, mit bem Bergen befenne ich."" - Sore mich, mein Bruber. Die Schrift fagt: mit bem Bergen wird geglaubt gur Gerechtigkeit, und mit bem Munbe wird befannt jum Beil -Wie glaubst bu nun bas Beil zu haben, wenn bu bas Be= fenntnig nicht haft? Du verläugneft Chriftum, und fagft, bu habest ben Geift Gottes? Bas bebeutet bann alfo, mas ber Apoftel fagt: Diemand, ber im Geifte Gottes rebet, verfluchet Jefum. Wenn bu nun Jefum verfluchft, wie haft bu feinen Geift? Ber aber Chriffi Geift nicht hat, fagt bie Schrift, ber ift nicht fein. Bore weiter. Ber fich meiner und meines Bortes fchamt, beffen wird fich auch bes Dens fchen Cobn fchamen, wenn er tommen wird in feiner Berrs lichkeit. Aber bu fagft: ""But. Ber aus Schaam Chris ftum verläugnet, ber wird mit Recht verdammt. Der Unftand ift freilich eine zu geringe Sache, als bag er Chrifto vorgezogen werben burfte. Ich habe mehr zu meiner Ents ichulbigung vorzubringen. Ich fcame mich nicht, fonbern ich furchte mich; etwas Großeres schreckt mich. weiß, daß ich das Leiden nicht ertragen kann; er schont also meiner Schwachheit, läßt fich herab zu meinem Unvermogen, fieht nicht auf meine Werke, fondern auf meine Liebe. Ich fürchte für mein Fleisch, bas ich nicht haffen D bofer Betrug. Alfo bein Fleisch liebst bu. und beinen Schöpfer schmabft bu. Das bedeutet alfo bas Bort: wer fein Leben mehr liebt benn mich, ber ift mein nicht werth? - D welch ein hirt! Bie magft bu bein Leben laffen fur bie Schaafe, ber bu es nicht einmal fur beine eigne Seele lassen willst? So that nicht jener gute Birte, ber fein Leben ließ fur feine Schaafe, und es werth geachtet hat fur feine Beerbe zu fterben. Bas meinft bu: wenn er wie bu ben Tob gefürchtet hatte, welches von ben Schaafen ware noch bem Tobe entriffen worben. Er meinte, einen guten Sirten seinen Schaafen ju geben, ber nicht flobe, wenn ber Bolf tame. Der Bolf tam; bie Schaafe vermochte er nicht hinweg zu reißen, ben hirten entführt er mit leichter Mube. Sonderbar. Das Lamm ift fubn. ber hirt gittert. D, welch ein Birt! Wolltest du ein folcher werden, warum übernahmst bu bas Umt? — Aber bu fagft: ""Betrus laugnet mit bem Munde, boch aber, weil er mit bem Bergen nicht laugnete, fabe ihn ber Berr an; und er ift gerufen gur Freude ber Auferstehung mit ben übrigen Aposteln."" Das ist, wie ich bore, bas Größte was du zu beiner Entschuldigung vorbringst. Der herr alfo fabe Petrum an. Warum? Um ihn gum Betenntniß gu bringen, so bag er bitterlich weinete. Wenn auch bich ber Berr anfiehet, wo find beine Thranen, wo ift bein Be-Kolaft bu bem laugnenben Petrus nach. tenntniß? warum nicht auch bem bekennenben? — Endlich Bruber, wenn bu ein Chrift bift, wo ift bas Beichen beines 3d, febe ein anbres Dal auf beiner Stirn. Konig8?

Weißt bu, was mit benen geschehen wirb, bie bas Dal ber Beftie tragen? Geine Rnechte find gezeichnet auf ihren Stirnen mit bem Rreuge, und werben nicht binaus: geftogen werben. Den Glauben im Bergen, bas Befennts niß im Munde, bas Rreug auf ber Stirn; fo will es ber Berr. Aber - ber Benfer ftebt ba, bas gegudte Schwert brobt! Bore. Ber fein Leben lieb bat, ber wird es verlieren: wer aber fein leben verlieret in biefer Belt um meis netwillen, ber wird es bewahren gum ewigen Leben. Doch konnteft bu mir noch fagen: ",, Wie viele leben ist im Schoofe ber Kirche im Glauben und Bekenntniß Chrifti, bie, fo gefragt, feineswegs Chriftum bekennen wurben. "" Darauf antworte ich bir mit bem prophetischen Bort: Die Gerichte bes herrn find ein tiefer Abgrund, wir mogen fie nicht er grunden. Welchem ich gnabig bin, fpricht er, bem bin ich gnabig, und welches ich mich erbarme, beg erbarme ich mich. Wenn es ibm nun gefallen bat, einige Rleinen, Die bie Mutter Kirche auferzieht, zu schonen und nicht in biefe fcmere Berfuchung tommen ju laffen: wer bift bu, ber bu au ihm fageft: warum thuft bu bas? Und follteft bu bich wohl zu ber Babl biefer Rleinen rechnen, bu, ben ber Berr als einen Großen und Starfen gur erften und nachften Rachs folge geftellt bat? Das giemt beiner Bobe nicht. Wenn bu alfo fragft: Berr, mas follen aber biefe? - fo fpricht er ju bir: Go ich will, baß fie bleiben bis ich fomme, mas gehet es bich an? Folge bu mir nach. Diefes Bort ift es, auf bas bu allein mit aller Aufmerkfamkeit boren mußt, bag bu namlich beinem Ronig nachfolgeft. Sollteft bu auch um feinetwillen leiben muffen; bu baft feine Bahl. Die Leiben biefer Beit find nicht werth ber aufunftigen Berrlichkeit, bie uns offenbart werben foll. Benn bu aber nicht leiben willft, und verlaugneft: - Unfeliger, mas verlierft bu, mas bift bu geworben, fiehe bich an! 2Bo ift beine Krone und bein Rubm? Du haft beinen Konig und herrn verlaffen, und bift ein Schimpf geworben fur bie Buben. Tiefe Schaam muß bich erfullen: Die Blide

ber Christenheit sind auf bich gerichtet: bu wirst von weit gesehen. Dein Fall hat bich bekannt gemacht, bu kannst ber Schande nicht entsliehen, es sei benn, baß bu bestennest 22)."

Bon Sugo's übrigem flofterlichen Leben berichten bie Chronifenschreiber freilich nichts. Er lebt in feinen Schriften. Rur feinen Tob erzählt etwas ausführlicher, und nicht obne einige bemerkenswerthe Umftanbe, fein Rlofterbruber und Freund Othert in einem Briefe an einen Schüler Sugo's. Sobannes, ber ibn barum febr angelegentlich gebeten batte. Bir lefen bier, wie Sugo in ben letten Tagen mit feltner Rubrung 23) feinem Abte und bem Othert bas Gunbenbekenntnig ablegte, wie er oft in Danksagung ausbrach für bas ihm zugeschickte Leiben. Um Tage vor feinem Tobe antwortete er auf die Frage nach feinem Befinden: "Dir wird balb an Leib und Ceele wohl fein." Othert, ber fo eben von ber Feier ber Meffe tam, mußte ibn in Rreugesform anhauchen, jum Beichen ber Mittheilung' bes heiligen Geiftes. Nach biefer Handlung ward er ploglich überaus beiter und rief: "Mun bin ich ruhig, nun fiehe ich in ber Babrheit und Reinheit, nun bin ich auf einen festen Felfen gegründet, wo ich nicht wanken werde. Und wenn nun auch die ganze Welt tame mit ihrer Luft, ich wurde fie fur nichts achten, nichts um ihretwillen gegen Gott thun. Jest erkenne ich beutlich bas Erbarmen Gottes über mich, fo baß mir von Allem, mas Gott mein ganges Leben bindurch an mir gethan hat, nichts fo lieb und theuer ift, als weffen er mich ist gewürdigt bat. Gelobt fei Gott ber Berr in Ewigteit." Darauf empfing er bie Absolution. In ber folgenben Nacht warb er auffallend schwächer. Doch aber sprach er, so lange ibm bie Stimme nicht versagte, mit Othert von geiftlichen Dingen. Die heilige Salbung empfing er im

<sup>22)</sup> Hugo Opp. T. III. fol. 74. Auch Baronius hat den Brief in die Annalen aufgenommen, zum Jahr 1136. T. XII. p. 243.

<sup>23)</sup> Ultra humanum modum profusis lacrymis.

Beifein einer großen Bufammenkunft von Monchen, regule ren Canonifern, Presbytern und anderen Glerifern; auch viele gaien waren ju feben. Als ihn Otbert barauf fragte, ob er das Abendmahl verlange, antwortete er heftig: "Dein Gott! bu fragft noch, ob ich ben Leib meines herrn ver lange? Gile schnell in die Kirche, und bring' ibn berbei." Als bieß gefchehen war, und Hugo zur Unbetung aufge forbert wurde, richtete er fich mit aller Rraft vom Lager in bie Hohe, hob die Bande auf, und rief: "Ich bete an meinen herrn vor euch Allen, und empfange ihn als mein Beil." Darauf ließ er fich ein Crucifir reichen, fußte es, nahm die Fuße bes Gefreuzigten in ben Mund, bielt fie lange und fog wie ein Rind an ber Mutterbruft bas scheinbar herabfließende Blut unter vielen Thranen; mahrscheinlich, meint Othert, mit Beziehung auf bas eben genoffene Abendmahl. Noch sprach er mit Othert über bie Worte bes fter benben Erlofers: Bater in Deine Banbe befehle ich meinen Endlich rief er laut: " Mun herr, in beine Banbe und beine Starte befehle ich ben Beift, ben bu mir gegeben baft." Darauf schwieg er ermattet, weil ber Tob beran-Nach einer Weile fing er wieder an fur fich zu reben. Auf Otberts Frage, mas er rebe, antwortete er: "Ich habe es erlangt." Othert fragt: "Was haft bu erlangt?".... hier bricht bas Manuscript ab 24). Man moge bas Ergablte nicht zu fehr als lette Schwache Sugo's betrachten. Hugo ftarb 1141, erst 44 Jahr alt. Die Ungahl feinet Schriften follte ein boberes Alter vermuthen laffen. Babr

scheinlich hatte-ihn die große Unstrengung aufgerieben. ward am Eingange feines Alofters begraben, und fein Klofterbruder Simon gab ibm eine wurdige Grabschrift 26).

<sup>24)</sup> Es steht in Martene et Durand Thesaurus novus Anecdotorum T. V. p. 883 - 889.

<sup>25)</sup> Conditur hoc tumulo doctor celeberrimus Hugo. Quam brevis eximium continet urna virum! Dogmate praecipuus, nullique secundus in orbe, Claruit ingenio, moribus, ore, stylo.

Sein Dheim, Sugo, überlebte ihn, und ward spater Carbinalbischof von Tusculum 26).

Hugo war von zartem und schwächlichem Körper. Er konnte die gewöhnlichen Selbstgeißelungen nicht ertragen, die boch in dieser Zeit selbst zarte Frauen nicht scheuten. Diese Körperschwäche besaß er theils schon von Natur, theils durch früheste Erziehung 27); und sein rastloser Fleiß, so wie seine übrigens immer noch sattsam strenge Ascese konnten dieselbe nur vermehren 28). Für Hugo's geistige Natur und moralischer religiösen Charakter hat uns aus der ganzen Masse seiner Schrifzten Folgendes angesprochen. Es scheint ihm im Wesentlichen jene glückliche Organisation eigen gewesen zu sein, bei der alle Geisteskräfte in gleich hohem Grade vorhanden, auch gleichs mäßig neben einander stehen, so daß wenigstens keine die andere in herrschen der Einseitigkeit überwiegt. So stans ben bei ihm klarer Verstand, tieses, inniges Gesühl, lebens

シ

<sup>26)</sup> Wgl. überhaupt Histeire litt. de la Fr. T. XII. p. 1 - 6.

<sup>27)</sup> Wir stugen und dafür auf eine Relation bei Thomas Cantipratensis L. II. Apum, c. 16. n. 5. hier heißt ce, freilich in dem überfpannten Ascetengeiste jener Beit: "M. Hugo de St. Victoreetsi vita valde laudabili fuerit, in hoc tamen minus perfecte fecit, quod disciplinas in secreto, vel in Capitulo cum aliis, pro quotidianis excessibus non accepit. Habebat enim, ut mihi . dictum est, carnem tenerrimam et nimis a pueritia delicatam; quia ergo naturam, vel consuetudinem potius minus bonam in se virtutis exercitio non evicit, audi, quid eum inde sustinere contigerit." Darauf noch die Fabel, Sugo habe bei einem Beifterbesuche, ben er nach feinem Tobe einem seiner Klosterbruder abgestattet, besonders darüber geklagt', daß er beim Uebergange ins Fegfeuer von den Teufeln fo harte Streiche habe leiben muffen, weil er im Leben bie Gelbftgeißelungen verschmaht: - aus welcher Fiction man allerdings fieht, daß wenig= ftens jene ersteren Nachrichten nicht grundlos find. Das Bange fieht auch bei Beyerlink magnum theatrum vitae humanae T. II.

<sup>28)</sup> Man sehe seine schon angeführte Erklärung (G. 19) über seine Jugenbbildung, darin namentlich sein Studiren oft Rächte hiedurch; und unten mehrere seiner ascetischen Schriften.

bige Phantafie und ausbauernder Wille beisammen 29). Mm eine gemiffe besondere Reigbarteit bes Gefühls und ber Phantafie, und zugleich ein gewiffer Mangel an thatigem Streben nach außen ift bemerklich - beibes vielleicht mit in Kolge jener forperlichen Schwäche. Hugo war ein mehr innerlicher Geift; nicht ein nach außen bin gewaltig fcaffen ber und wirkenber. Go giebt fichs in feinen Schriften fund; und fo laffen fich auch zum Theil bie angegebenen Er scheinungen feines Lebens, feine frube Reigung gum Ric fter, bie Stille feines gangen übrigen Lebens, und mehrere Seiten feiner-wiffenschaftlichen und theologischen Richtung erklaren. Geiftige Mattigkeit ift barum feineswegs bei ibm ju fpuren; gerade bagegen etwas eigenthumlich Piquantes, Scharfes, eine gewiffe besondere Spannkraft bes geiftigen Getriebes 30). Man kann fogar fagen, er zeigte in bem Rreife, ben er fich gezogen, eine bobe geiftige Rraft: nur baß eben feine Richtung nicht aufs bewegte außere Leben ging, daß er nur mar, mas er als ftrenger Monch fein konnte. Die Fruchtbarkeit übrigens und ben Reichthum feines Geistes beurkundet die Menge feiner Schriften bei feinem kurzen Leben. Sie find zwar nicht alle von gleicher Ge biegenheit und Durcharbeitung; aber fast in allen eine gleiche

<sup>29)</sup> In einem Bekenntnisse, worin Sugo Gott für die ihm verliehenen Gaben dankt, werden dieselben auf eine der obigen Angabe ziemtich entsprechende Weise beschrieben. Hugo de arrha animae. Opp. T. II. fol. 147. col. 4. "Tu dedisti mihi sensum capacem, intellectum facilem, memoriam tenacem, linguam disertam, sermonem gratum, doctrinam suasilem, essicaciam in opere, gratiam in conversatione, provectum in studiis, effectum in coeptis, solamen in adversis, cautelam in prosperis." An einen Reiz der Ettelkeit ist natürlich hierbei kaum zu denken, sondern dergleichen Aufzählungen liegen in der ganzen Art solcher Bekenntinisse aus dieser Zeit überhaupt, ohne daß sie jedoch immer als bloße Formel gesaßt werden müßten.

<sup>30)</sup> Findet sich doch ben einer Nervenschwäche bisweisen eine gang bes sondere geistige Fulle und Lebendigkeit, ja jene ist wohl gar Bedins gung von dieser.

Selbständigkeit ber Production, Lebendigkeit und Frische. -Seinen fittlichen Charafter zeichnet zunächst ein tiefer, strens ger Ernft, ber ihn oft ju harter Ascese im Geifte feiner Beit fortzog, wiewohl er im gefünderen Gefühle ber Unnaturlichkeit ber letteren, auch ein gewiffes Schwanken barüber nicht verbirgt, wie so manche andere edlere feiner Zeitges Mis Mittelpunkt aber feines gangen Lebens lagt fich im Allgemeinen ohne Bebenken bezeichnen eine wirkliche bobere, ibeale Richtung, in ber ihm bie Ibeen ber Beiftesfreiheit, ber Bahrheit und bes Guten reiner und schoner aufgegangen maren und ihn begeisterten. Daber ber ganze bobere Gang, ben Alles bei ihm nimmt, die groß= artige Besonnenheit und Uebersicht, mit ber er alles Gitle. Gemeine, Leere verwirft. Und eben barum auch, weil er wirklichen Berth fuchte, feine liebenswurdige Bescheibenheit. Gewiß nicht bloß ber Bang jum wiffenschaftlichen und frommen Stillleben und die gewissenhafte Sorge fur fein Umt bielten ihn von aller außeren Bewegung gurud, fonbern and eben biefe Bescheibenheit. Wie hatte er, ber von ber Ratur so boch begabt mar, ber an Umfang ber miffenschaft= lichen Kenntniffe keinem seiner Zeitgenossen, und an Scharfs finn vielleicht nur bem einzigen Abalard nachstand, glangen tonnen in ben offentlichen bialektischen Rampffpielen biefer Beit, bie bem Sieger einen fo hoben Chrenpreis versprachen. Und bei bem Rufe feiner Frommigkeit, Gelehrsamkeit und Einsicht, mit welchem Auffeben batte er konnen in offentlis den Geschäften fich zeigen. Aber nach bem Allem verlangte feine Seele nicht. So fpricht er auch nur felten von fich in feinen Schriften, und wo er es thut, mit edler, auch ben Schein von Ruhmsucht und Einbildung entfernender Un-Eben daher erklart sich aber auch, wie er fpruchelofigkeit. oft mit ber schärfften, schneibenbsten Strenge allerlei Dig= brauch, Thorheit und Bosheit seiner Zeit zuchtigen konnte. und boch babei ein milbes, sanftes Berg bewahren, voll innigen, garten Gefühls ber Liebe, wie fich bieg besonbers in einigen kleinen Schriften über die Liebe ausspricht, Die,

nach bem Musbrud ber Berfaffer ber frangofischen Gelehrten geschichte, die Liebe felbst geschrieben zu haben scheint. Gels ten außerte fich jene eigenthumliche Reigbarteit feines Wefens fittlich nachtheilig; nur einige Puntte gab es, bie getroffen werben mußten, wenn er bitter und hart werben follte. Co war ihm 3. B. Abalards ganze Beife und Richtung widerwartig - eigentlich nur aus Difverstandniß, benn im tiefften Grunde wollten boch beibe Manner baffelbe; aber fie ichien ihm in ihrer freieren Unfundigung bas angugreifen, mas ihm bas Beiligste mar. Doch aber blickt auch hier bas ehrliche Berg wieder hindurch, indem er nicht anftand, mehrere neue und feine Unfichten Abalards offen au ben feinigen zu machen. Ferner hatte er einzelne Lieblings meinungen, bie er bitter vertheidigte, g. B. bie, bag Chrifti menschliche Seele vollig gleiche Weisheit mit feiner Gottbeit befessen. Bei diefer Unficht schon, noch mehr aber bei firch= lich praktischen Dingen, wie bei feiner ftrengeren Lehre von ber Beichte und Schluffelgewalt, kommt bisweilen ein Gran Bift von ber Gemiffensichieberei und Regermacherei gegen Diffentirende in bas Berg bes fonft fo milben Mannes 31). Bielleicht that hier Bernhards Beispiel etwas. - Geine Krom migkeit mar im Ganzen erhabene, klare Rube, und badurch eine

<sup>31)</sup> Am Schluffe seines, in Folge einer etwas higigen Privatoispus tation polemisch versaßten Buchleins de sapientia animae Christi, Opp. T. III. fol. 33. col. 4. sagt er: "Quicunque autem in eo persistunt, ut hoc asserere contendant, quod alia suerit illa sapientia, qua anima Christi sapiens extitit: alia, quae animae Christi unita suit: ego nemini praejudicium sacere volo: videant ipsi, quo sensu hoc asserant: ne forte carnalis sit, magis sua, qnam vera pronuncians. Hoc unum ego indubitanter affirmo, quod aut alia sapientia praeter divinam in anima Christi non suit: aut si alia suit, aequalis illi non suit. Hoc credenti qui non credit, non bene credit. Ad cetera ego non cogo, sed suadeo: in his qui mihi credit, mecum credit: qui mihi non credit, sibi credat: donec veniat, ubi mecum cradat. Sic tamen ut interim unusquisque in suo sensu humiliter abundare studeat, non arroganter praesumere."

aewiffe rubrende Rindlichkeit und Ginfalt, bei aller gulle und Lebendigkeit ber Empfindung, die ihm freilich in Berbindung mit jener Reigbarkeit und jenem Sange gum innerlichen Leben auch bisweilen einen ichwarmerisch = muftischen Bug gab, ber ihn jedoch nicht leicht gang verstellt. Wir werben eben bei ber Darftellung seines Mufticismus ben gangen Reich= thum feines religiofen Lebens noch naber fennen lernen; babei namentlich auch auf einen Ausbruck, eine Art ber Mittheilung beffelben treffen, Die etwas gang eigenthumlich Erareifendes und Gindringliches bat, in biefer Beit wenigstens taum abnlich gefunden werben burfte. Was in ibm lebte. das wollte er auch recht eigentlich in Undere ergießen, ihnen nahrend einflogen 32); biefen inftructiven Charafter tra= gen alle feine Schriften. Darum nannte man ihn auch ausgezeichnetermeife didascalus.

Das Schönste in Hugo bleibt aber immer — und wir machen barauf für alle seine Schriften besonders ausmerkssam — jene Lauterkeit, Einfalt und Geradheit, da er mit ganzer aufrichtiger Seele dem nachstredte, was er wollte, das sagte, was er dachte, ohne jenes unendlich reslectirte Selbstbewußtsein, das mit Kalte und Sitelkeit so vieles Ede und Schöne im Reime unterdrückt, zur Lüge macht. Daß hier seine schriftstellerische Physiognomie nicht trüge, eben so, daß wir nicht etwa überhaupt uns selbst täuschend ihn zu hoch gesaßt, nehmen wir nach einem vollkommen bestimm-

<sup>32)</sup> So sagt er selbst einmal mit vielet Innigseit bei Uebersenbung seiner Schrift vom Pfande der Seele, einer turzen Darstellung des religiösen Lebens, an die Brüder in Hamereleben T. II. sol. 142. c. 2.: "de arrha animae — misi caritati vestrae, ut discatis ubi vos oporteat verum amorem quaerere, et quemadmodum debeatis corda vestra spiritualium studio meditationum ad auperna gaudia excitare. Hoc rogo, ut in memoriam mei suscipiatis. Nolo vos die provocare colore dietaminis: sed quia celare non potui meae erga vos affectum devotionis. Salutate fratrem/B. et fr. A. et omnes alios, quorum nomina, etsi ego in praesenti sigillatim enumerare non valeo, omnia tamen in libro vitae conscribi exopto."

ten und zugleich lange geprüften Einbrucke seiner ganzen Erscheinung auf uns an. Er genoß auch die allgemeine Actung und Liebe seiner Zeitgenossen, und die ihm ertheilten Schrennamen alter Augustinus, lingua Augustini, sollten wohl nicht bloß seine Wissenschaft, sondern auch seinen Sharakter bezeichnen 33). Er fand bisweilen im fernen Lande eine Liebe, die ihn überraschte und tief rührte 34). Niemand sidrte, so viel wir wissen, durch offene und dauernde seind liche Angriffe seine klösterliche Ruhe, bei aller Parteiwuth der damaligen gelehrten Welt.

4.

So wenden wir uns nun zu unserm hauptfächlichften Gegenstande, zu Sugo's wissenschaftlicher, theologischer Eigenthumlichkeit, und geben hier die allgemeinsten De mente berselben an, um uns damit für das Einzelne den

<sup>33)</sup> Bgl. oben Note 17. die Nachrichten Joh. Winnigstadts.

<sup>34)</sup> Bal. 3. B. einen Brief an einen gewiffen Ranulph von Mauriac. T. III. fol. 70. c. 3. "Dilecto fratri R., Hugo peccator. Caritas nunquam excidit. Audieram hoc et sciebam, quod verum erat. Nunc autem frater carissime experimentum, accessit, et scio plane quod caritas nunquem excidit. Peregre profectes eram, et veni ad vos in terram alienam: et quasi aliena non erat, quoniam inveni amicos ibi: sed nescio an prius fecerim, an factus sim. Tamen inveni illic caritatem et dilexi cam: et non potui fastidire, quia dulcis mihi erat: et implevi sacculum cordis mei, et dolui quod angustus inventus est, et non valuit capere totam: tamen implevi quantum potui. Totum implevi quod habui, sed totum capere non valui quod inveni. Accepi ergo quantum capere potui, et onustus precio precioso pondus non sensi: quoniam sublevabat me sarcina mea. Nunc antem longo itinere confecto, adhuc sacculum meum plenum invenio, et non excidit quicquam ex eo: quoniam caritas nunquam excidit. Illic ergo frater carissime, inter caetera memoria tui primum inventa est: et signavi ex ea literas istas, cupiens \*\* sanum esse et salvem in domino. Tu ergo vicem repende dilectionis, et ora pro me. Dominus Jeans Christus tecum sit-Amen,"

rechten Standpunkt und Ueberblid zu sichern. Wir stellen Sugo, wie schon angebeutet, gerade in die Mitte seiner Zeit hinein, meinen, daß er alle damals getrennte theologische Ansichten zu einem besseren Sanzen verbunden habe, behaupten eine unter den gegebenen Berhaltnissen möglichst allseitige, harmonische Gestaltung seiner Theologie. Und dies wird uns leiten de Sbee für unsre ganze Darstellung.

Sugo erhielt feine fruheste Bilbung in einer beutschen Schule. Diese Schulen hatten schon langst bem in Nordfrankreich, ber Normandie und England immer mehr machsenden einseitigen Scholafticismus entgegen gestanden, und eine mehr praktisch = populare und historische Richtung verfolgt. Sie verachteteten teineswegs gang die Philosophie und bie Biffenschaften; fie verwarfen vornehmlich nur eine leere, bialektische Theologie, wollten mehr Gefühl, mehr Bedeutung fur's Leben und biblifch praftische Ginfachbeit; freilich aber ohne ihre Unficht in eine hobere wiffenschaftliche Ginheit ju bringen und entschieden nach mehreren Seiten bin burchjuführen. So gehörte z. B. Othlo ben beutschen Schulen an. In Deutschland konnte also auch Hugo schon ben ersten Unftoß zu seiner eigenthumlichen Richtung erhalten haben 35). In St. Victor fand er wahrscheinlich ein verwandtes Eles ment, wenn auch nur ben ersten Anfangen nach, vor. Ebenfo ließe' fich mit einer Menge von Stellen beweisen, daß er bie Schriften bes Johann Erigena, bes Othlo, Anselm, Honorius von Autun und Anderer, in benen fich mehr ober weniger Unklange bes Befferen fanben, viel gelefen, und wir werben bie einzelnen Faben, an benen er mit ihnen que fammenhangt, nachzuweisen suchen. Auch kann ihn fein eifriges Studium bes Augustin, ber wenigstens in ber Dethobe nicht einseitig mar, zu seiner Unsicht gebilbet haben.

<sup>35)</sup> Wichtig durfte übrigens hier noch sein, daß Reinhard, sein Berswandter, und, wie es scheint, von dem bedeutendsten Einstuß auf seine früheste Bildung, schon in St. Victor gewesen war.

Um meisten aber mußte sich boch Hugo's Richtung aus feinem eignen reichen, tiefen und klaren Geiste heraus entwickeln. Denn Vieles von jenem, wenigstens die Lecture, ließe sich ja wohl auch bei Anderen nachweisen. Dieser ursprünglich eigenthümliche Geist aber war es vor Allem, mit dem er das Wesen und die Bedürfnisse der menschlichen Natur heller durchschaute, seine in Einseitigkeiten zerrissene Zeit begriff, und eben alles Gegebene in die Einheit auffaste, in der es bei ihm vorliegt.

Suchen wir nun in biefem Geifte ben Grund ber ganzen Erscheinung auf, die uns in Sugo entgegentritt, so liegt dieser in Etwas, bas wir eigentlich mehr ober weniger bei allen Geistern finden, benen wir eine hohere Wahrheit der Bilbung zuschreiben muffen: wir meinen jenes schon angegedeutete ebenmäßige, harmonische Verhältniß aller Geistesthätigkeiten zu einander, insbesondere aber zum Versstande. Einige darüber vorausgeschickte allgemeine Sate werden unsere ganze Ansicht Hugo's ins rechte Licht stellen.

Der Berftand ift bas Bermogen ber Reflerion, b. i. bas Bermogen, welches bas Unmittelbare bes menschlichen Lebens in Erkenntniß, Gefühl und That burch Gelbfi: beobachtung zum mittelbaren (reflectirten) Bewußtfein bringt, bilbet und gestaltet, was im Menfchen gleichsam noch zuerst geboren, noch als rober Stoff vorliegt, bas Einzelne, Berftreute, Banbelbare, gur Ginbeit, gum 2011= gemeinen, Bleibenben erhebt. Er ift aber auch jugleich Bermogen ber Gelbfibeberrichung, maltenbe, leitenbe Rraft im Menschen; burch ihn werben wir erft unfres gangen geiftigen Lebens machtig. Beibe Clemente mus eine richtige anthropologische Anficht verbinden. In. biefer Sinne gilt nun aber bier vor Allem bas Berhaltnig bes Ber ftanbes jum Gefühl, weil im Gefühl bie Religion lebt-Bas im Gefühl zunächst nur in einzelnen gerftreuten Regungen, in unbestimmten fluchtigen Aufwallungen erfcheint bas faßt ber Berffand vermittelft ber wieberholenben Beob

achtung aum klaren Bewußtsein auf, ordnet und einigt es, und macht es fo erft in fich felbst sicher und fur bas ge= sammte Geiftesleben brauchbar. Nach biesem ursprunglich bestimmten Verhaltniß beiber Vermogen zu einander muffen fich aber auch Verstand und Gefühl mit und für einander gleichmäßig bilben: je mehr ber Berftand an Scharfe ge= winnt, besto mehr muß bas Gefühl an Innigkeit und Tiefe gewinnen. Der Berftand, ber an fich felbst ohne Gehalt ift, muß beim Gefühl ben Stoff für feine Thatigkeit suchen. und diefes muß ihm folden auch wirklich bieten. Go herricht und waltet bann über ber gleichsam immer schwebenben, mogenben und fliebenden Maffe bes Gefühls, bie im Innerften bes Geistes zwar fest gegrundet, aber in ben einzelnen Meußerungen für sich ohne Salt und Bestand ift, ber klare felbftbemußte Berftand, daß fie nicht ausschweife und übergebe, burchbringt fie mit feiner Scharfe, lautert fie und klart sie auf, und sucht sie fur die Sicherheit der Erkenntniß und bes Lebens in moglichft feste, bestimmte Formen gu faffen (benn nie wird freilich bas mittelbare Abbild bem unmittelbaren Urbild vollkommen entsprechen). Gleicherweise, ware bas Gefühl neben ber Bilbung bes Berftanbes nicht zur wirklichen vollen Thatigkeit gebieben, fo murbe ber Berftand, ber boch Stoff fur seine Beschäftigung verlangte, entweder nur mit feinen eignen Formen, ober mit einem bem Gefuble untergeschobenen fremben Gehalte, fich felbft taufchend fpielen. Endlich, wo nun beibes gleich gebilbet ift, ba forbert bas rechte Berhaltniß noch, bag feines bas andere Der Verstand ertobtet und erkaltet nicht bie Begeifterung, macht fie nicht gur leeren Scheingeftalt; bie Begeisterung hinwiederum übertaubt und überwaltigt nicht ben Berftand, bag er ben lenkenden Bugel fahren ließe und fich feiner Berrschaft begabe. Beibe fteben bei allem Bech= felverhaltniß bennoch immer wahr und treu und naturlich beisammen, jebes in feinen ursprünglichen, angebornen Rechten und Unfpruchen. Daber laffen fie einander auch wohl wechselsweise frei gewähren und malten, weil sie ihrer

gegenseitig vollkommen sicher sind. Aehnliches gilt vom richtigen Berhaltniß bes Verstandes zum gesammten übrigen Geistesleben, auch zum Praktischen. Aller Irrthum und alle Verkehrtheit entsieht vornehmlich durch Losreißen des Lebens vom Verstande, oder des Verstandes vom Leben, oder durch einseitiges Uebergewicht des einen über das andere 36).

Das nun bier befdriebene richtige Berhaltnif, fagen wir, fand (mit Ginfchrantungen, bie wir nachher angeben) bei Sugo fatt. Und wir fegen baffelbe nicht etwa bloß als Erflarungsgrund voraus, fonbern finben es auch als Formalprincip fur bie Biffenschaft wirklich bei ihm ausge= fprochen - mag er nun bas verftanbige Glement Babrbeit. ober Licht, Erkenntnig, Denken, Philosophie nennen, und bas bes Gefühls und bes Praktischen, Tugend ober Liebe, Borschmad bes himmels, Leben in und aus Gott - ber Sinn bleibt immer berfelbe. "Es wird, fagt er g. B., vielerlei gefucht. Go lange wir leben, muffen wir fuchen, weil wir nie bas vollig erreichen, mas wir erreichen follen. Bas ift es aber anders, bas wir fuchen muffen, als Babrbeit und Tugeno? Benn wir biefe vollfommen befigen, bann haben wir nichts mehr gut fuchen; benn mas etwa noch mare, bas murbe uns jugegeben werben, ohne bag wir es fuchten. Trachtet am erften, beißt es, nach bem Reiche Gottes und nach feiner Gerechtigfeit, fo wird euch bas Undere alles von felbft Bufallen. Das Reich Gottes aber ift bie Bahrheit und feine Gerechtigkeit bie Tugend. Dieß find bie einzig wurdigen Gegenstande bes menschlichen Strebens. Aber bag boch Alle eben fo eifrig und emfig nach ber Tugend ftrebten, als fie nach ber Bahrheit ftre-

<sup>36)</sup> Freilich auch durch einzelne Abtrennung jeder einzelnen Seite bes Geistes; aber ift der Verstand recht gebildet, und übt er sein volles, wahres Geschäft, so wird er eine solche Abtrennung gar nicht zulassen. Für diese Zeit könnte folgendes Schema gelten: Verstand allein — Scholastik; Gesühl allein — Mustik; Wille, Leben und Thun allein — die einseitigen populären Praktiker; Gedächtniß allein — die rein Positiven.

Das Streben nach Wahrheit ist Allen gemein; Keiner chte gern irren; aber die Tugend wollen sie nicht zugleich. Und doch ist die Tugend die stete Begleiterin der ihrheit. Die Wahrheit kommt nicht gern ohne die Tuzd; und wenn sie ohne dieselbe kommt, so kommt sie nicht so der Gegend her, wo das Heil ist 17)." "Wo die eist, da ist auch Licht 18), und der ist nicht in der Liebe, in der Finsternis des Frethums umhertappt. Denn wer Liebe hat, der sieht klar und sicher, und nimmt nicht reilt an, was er nicht siehet. Wer aber ohne die Liebe wisiger Weise sich zu weit wagt, der verliert den hellen stesblick, und wohin er auch gehe, es ist Alles Frethum." der sieht nur so viel von der Wahrheit als er selbst Denn in uns liegt die Bedingung von aller Erkennts der Dinge, und der Verstand unsers Herzens urtheilt

est etc."

<sup>7)</sup> De sacramentis L. II. P. 14. c. 9. "Haec sunt sola, quae quaerere debent homines, veritas et bonitas. Et utinam tam studiosi essent ad quaerendam bonitatem, quantum ad quaerendam veritatem curiosi inveniuntur. Nescio quo pacto familiare omnibus est veritatem quaerere: etiam iis qui bonitatem non amant. In tantum enim omnes veritatem scire volunt, ut nemo inveniatur qui falli velit. Multi sine bonitate veritateu quaerunt: sed socia veritatis est bonitas. Non venit libenter sine bonitate veritas, aut si venit, non venit ex partibus illis et de regione illa, ubi salus est." Igl. Comment. in Psalmos, T.I. fol. 50. col. 2. ,, Duae sunt scholae et duo snnt genera discentium. Alii virtutem quaerunt, alii veritatem. Qui tamen alterum in veritate appetunt, neutrum contemnunt: quia nec virtus odibilis est amatoribus veritatis, nec veritas contemptibilis amatoribus virtutis. Sunt autem qui veritatem quaerere videntur, qui tamen quia non in veritate et pro veritate, sed pro vanitate cam quaerunt; veritatem sine virtute habere volunt. Sed et veritas non est sine virtute, nec virtus nisi in veritate. Alii dicunt boni esse volumus, sed sapientes esse nolumus: et hi non jusificantur, quia virtus sapientia dicitur. Sicut, qui dicunt sapientes esse volumus, sed boni esse nolumus, non erudiuntur, quia sapientia per virtutem confirmatur." ) De socramentis L. II. P. 13. c. 11. "Ubi caritas est, claritas

über bas, mas außer uns ift, immer gerabe fo mahr, als fich bas Gemuth innerlich beim Borftellen geftaltet. Benn alfo bie Seele innerlich verborben und ubel afficirt ift, fo muß auch ber Verftand fich in dem Urtheile über die Mugen: binge taufchen. 2013 rechte Forfcher ber Babrbeit muffen wir baber vor Allem barauf Ucht haben, bag wir uns nicht uber uns felbit taufchen 39)." Muf bie Berbinbung bes Ge fublselements mit bem Denfen geht befonbers feine Ertlarung über bie Meditation. Gie ift ibm vornehmlich freies Speculiren, mit entschieben religiofer Richtung. " Sie liebt es, fagt er, fich gleichfam auf einem weiten, freien Felbe ju bewegen, ohne 3mang mit bem Muge bes Beiftes nach Bahrheit zu fpaben, Die Grunde aller Dinge zu erforfchen, in ibr tiefftes Befen einzubringen, nichts zweifelhaft und bunkel ju laffen. Ber fie recht lieb gewonnen, ihr recht oft nachgehangen bat, bem macht fie bas Leben überaus angenehm und giebt ibm im Unglud ben fußeften Eroft. Denn fie ifts vornehmlich, Die Die Geele von bem Geraufche be3 irbifden Treibens abzieht, und ihr fcon in Diefem Leben einen gewiffen Borfchmad ber ewigen Rube giebt. Und wenn man nun befonders gelernt bat, mit ihr in bem Ge= schaffenen ben Schopfer gu fuchen und gu begreifen, bant vor Allem erfullt fie ben Geift mit reicher Erkenntnig und hoher Freude 40)." "Uch - fagt er einmal, wo er in biefe

<sup>39)</sup> De sapientia animae Christi, praesat. T. III. sol. 35. col.

"Tantum de veritate quisque potest videre, quantum ipse es
In nobis quippe est, quod de rerum cognitione percipimus,
eo modo cordis intellectus de iis quae extra sunt ad veritatem judicat, quo se interius animus in repraesentatione figurat. Unde necesse est, ut, dum mens interius corrupta prave
assicitur, intellectus quoque in judicio eorum quae foris suntdecipiatur. Nos igitur, qui verbi Dei tractatores et inquisitores veritatis esse videmur etc."

<sup>40)</sup> Didasc L. III. c. 11. "Delectatur (meditatio) quodam aperto decurrere spatio, ubi liberam contemplandae veritati aciem affigat, et nunc has, nunc illas rerum causas perstringere, nunc autem profunda quaeque penetrare, nihilque anceps nihilque

Art eine freculative Erkenntnig Gottes aus ber Schonbeit ber Welt sucht — konnte ich boch Alles so klar burchschauen und so vollkommen aussprechen, wie ich es mit beißer Liebe umfasse. Za es ergost mich und ist mir überaus suß, von biesen Dingen ofter zu handeln, indem babei eben fo Berfand und Sinn unterrichtet, als Berg und Gemuth gehoben und getrieben werden 41)." So blieb ihm unter bem abstracten Denken immer bas Gefühl, ber Geschmack ber Sache unverflüchtigt. Endlich feine Unficht ber Philoso= vbie. Wenn er biese ber Etymologie nach Liebe zur Beisheit, Streben nach iht, Freundschaft mit ihr definirt, fo meint er damit diejenige Beisheit, die felbstgenugsamer, ewig lebendiger Geift und alleiniger Urgrund aller Dinge ift. Diese Liebe gur Beisheit kommt aber bem vernunftigen Beifte burch eine Erleuchtung von ber bochften Beisheit, bie ibn baburch zu sich jurudführen, jurudziehen will, fo baß bas Studium ber Weisheit eine Art Freundschaft mit ber Gottheit, mit jenem reinsten Geifte felbst zu fein scheint. Daber giebt bie Beisheit ben vernunftigen Befen ihre urprüngliche gottliche Burde wieder, führt fie zur eigenthum= lichen Kraft und Reinheit ihrer Natur gurud. Und baber and alle Wahrheit der Speculation und des Denkens, und

obscurum relinquere. Quam si quis familiarius amare didicerit, eique saepius vacare voluerit, jocundam valde reddit vitam, et maximam in tribulatione praestat consolationem. Ea namque maxime est, quae animum a terrenorum actuum strepitu segregat, et in hac vita etiam aeternae quietis dulcedinem quodammodo praegustare facit. Cumque jam per ea quae facta sunt, eum qui fecit omnia quaerere didicerit et intelligere: tunc animum pariter et scientia erudit et laetitia perfundit."

<sup>41)</sup> De tribus diebus c. 4. T. III. fol. 25. col. 1. "Hoc utinam ego tam possem subtiliter perspicere, tam competenter enarrare, quam possum ardenter diligere. [Achnlich Augustin in der merfemurdigen Stelle de catechizandis rudibus. c. 2]. Delectat nempe me quia valde dulce et jocundum est de his rebus frequenter agere: ubi simul ratione eruditur sensus, et suavitate delectatur animus et aemulatione excitatur affectus."

alle Reinheit und Heiligkeit bes Lebens 42)." "So mie eine Sonne ift, die in jedes Auge ftrahlt, aber nicht von Allen, die durch ihre Hulfe sehen, auch selbst gesehen wird; so geht und strahlt auch das hochste geistige Licht auf Alle aus, und erleuchtet Alle: aber ein Theil erkennt nur vermid telst desselben, ein andrer erkennt es auch selbst. Die Bissen werden so erleuchtet, daß sie andere Dinge erkennen, aber nicht den, durch den sie erkennen: die Guten hingegen werden so erleuchtet, daß sie auf ihn Alles was sie erkennen zurücksuben, in ihm Alles lieben, ihn selbst über Alles lieben 43).

Allerdings finden wir bei einer Partei der Scholafte ter, wie bei einigen Mystifern, ein dem Grundgedanken der angeführten Stellen Verwandtes ausgesprochen. In Anselms credo ut intelligam liegt es, eben so wie in Bernhards Wechselverhaltniß der Liebe und des Wissensach welchem beide nicht ohne einander bestehen konnen, insbesondere aber die Liebe, die Reinheit des Herzens erf

<sup>42)</sup> Didasc. L. I. c. 3. "Est autem philosophia amor et studium et amicitia quodammodo sapientiae; illius sapientiae, que nullius indigens vivax mens, et sola rerum primaeva ratio etc Est autem hic amor sapientiae intelligentis animi ab illa pura sapientia illuminatio, et quodam modo ad se ipsam retractatio et advocatio, ut videatur sapientiae studium divinitatis et porae mentis illius amicitia. Haec igitur sapientia cuncto animarum generi meritum suae divinitatis imponit, et ad propriam naturae vim puritatemque reducit. Hinc nascitur speculationum cogitationumque veritas, et sancta puraque actuum castimonia." 43) De sapientia animae Christi T. III. fol. 36. col. 3. Man co fennt übrigens in diefer Philosophie leicht das Alexandrinische Glement. Co findet fich der julest angeführte Bedante namentlich of bei Plotin und Dionysius Areopagita. Sugo schopfte aber freilich mit den meiften feiner Beitgenoffen nur aus dem überfesten Dion " flus, und dann besonders aus Boethius und Erigena. — Man überfehe nicht die eigenthumliche Innigfeit, die jener Gedanke gulest noch bei ihm annimmt. Dies wiederholt fich ofter. Bgl. noch & arca morali L. I. c. 3. "Duobus modis deus cor humanum ir habitat, per cognitionem videlicet et amorem: una tamen marsio est: quia et omnis qui novit eum diligit, et nemo dilige potest qui non novit."

bie mabre Erkenntniß bebingt \* 4). Allein in ber That und bem Erfolge nach mar es boch bei beiben noch etwas Un= bres. Sene Scholaftifer behaupteten namlich ihren Cat mehr nur im Intereffe ber firchlichen Orthoborie, ber Glaube war ihnen mehr nur ein hiftorifder, nicht volles inneres Leben, nur Unfangspunkt fur ihre bialektischen Erorterun= gen, benen fie fich bann einfeitig überließen. Ihre Thatig= teit bewegte fich mithin im Grunde boch mehr nur im Mittel= baren, Dbjectiven, ohne ben fortgebenden Grund und Salt bafur im Unmittelbaren, Gubjectiven. Diefe Myftifer binwiederum erhoben fich eigentlich gar nicht vom Gefühlsleben jum flaren icharfen Begriffe, jum wirklichen Denken; bie Speculation blieb ihnen immer fremd, und ihr Wiffen war ibnen mehr ein hiftorifches, ober bas bes gemeinen Den= ichenverstandes, ber naturlichen Logik. Ben Sugo bagegen finden wir ein wirkliches fortgebenbes innerliches Durch= bringen und Berfchmelgen bes fpeculativen und religios= praftischen Elements, und er unterscheibet fich badurch wefentlich von jenen; wenn er sich auch bisweilen in ihren formen - bag man nur vom Glauben zur Ginficht, von ber Frommigkeit und Bergensreinheit gum rechten Wiffen gelangen fonne - ausbrudt 45), vielleicht nur im Gegenfat du Abalard, ber ben umgekehrten Weg empfahl (bas intelligere por bem credere).

So scheint bem Sugo bie Forberung einer harmonisichen Geistesbildung im Allgemeinen, in ben großen, sesten Punkten, wie sie zuerst im Innersten auftauchen, klar gewesen zu sein und ihn bei seinen Bestrebungen geleistet zu haben. Aber bieses innerste, tiefere Wesen trat bei ihm nicht ganz rein, in vollendeter Gestalt nach allen Beziehungen hin heraus — in sofern es nämlich in die ganze Masse der Bildung seiner Zeit eintrat, in ih=

45) Siehe mehrere Stellen unten.

<sup>44)</sup> Dgl. 3. B. Bernhardus de diligendo Deo, c. 2. in Opp. ed. Horst. et Mabillon. Paris. 1667. T. IV. p. 55, 2. 56, 5. In Cant. serm. LXIX. T. III. p. 116, 2.

ren ftetig fortgebenben Caufalnerus verwickelt, burch fie beflimmt und mobificiet murbe. Man fann auch bier, wie bei fo manchen Neues und Großes nur erft ahnenben Beiffern fagen, bas Un fich ber Sache mar rein, aber bie Erfcheinung mar getrubt; benn Reiner fann fich bem Ginfluffe feiner Beit gang entziehen, auch ber tieffte, originellfte Beift nicht. Gie ift bie Form, barein fich fein Inneres et gießt, ber Boben, barin ber neue frifche Simmelskeim aus feinem Innern murgelt. Dur wird fich immer ber gegebene Stoff unter feiner Sand ichoner und lebensvoller gestalten, er wird Allem bas Geprage feines Geiffes aufbruden, fic nie gang mit ber tragen Menge in ben gemeinen Gang ber Um wenigsten fonnte und wollte Gewohnheit verlieren. Sugo fich von ber Bilbung feiner Beit gang lobreifen. Er war im Grunde gar fein außerordentlich thatfraftiger pole mifch = reformatorischer Geift, fonbern mehr nur ein milben ber, maßigenber, verfohnenber; geneigt, fich moglichft an bas Beftebenbe anguschließen, nicht leicht etwas in ber Beit. wefentlich Wegrundetes auszureißen, fondern nur die verderblichen Musmuchfe abzuschneiben und bas Bachsthum bes edleren Theis les zu fordern. Und in ber That war auch biefe Beit gu einer Rabicalreformation noch gar nicht reif, fo bag baber immer noch in jener Weise am besten reformirt, b. b. eine wirkliche Reformation vorbereitet wurde. -Go ericbien Sugo's Schonere innere Gigenthumlichkeit unter ben Former ber Beit gleichsam noch gebunden, noch nicht mit ber volle 11 freien Macht bes Geiftes über bie Gewohnheit. Gene For men waren aber in ben beiben Sauptrichtungen Scholaftit und Muftif; jene nach ber verftanbigen, biefe nach ber Gefublefeite bin. Seiner urfprunglichen Beiftebrichtung nach fonnte fich nun Sugo an feine von beiben allein anschlie Ben. In ihr mußte ihm bas Ginfeitige, ins Ertrem fic Berlierende beiber flar werben, er mußte bie Rothwendigfes einer Bereinigung fühlen. Wie aber mar eine folche be zwei fo fehr widerftrebenben Elementen moglich? Beibe at verschiedenem, eigenthumlichen Bege Transcendeng, Ueber schreiten ber Schranken bes menschlichen Geistes; bie Schoslaftit burch ben Unbegreifliches begreifen wollenden Verstand, bie Muftit burch Ueberspannung bes Gefühls und ber Phantafte? Wie machte sich nun also jene Verbindung?

Sugo ftellte guerft beibe neben, ober über einander. Die Scholaftif ober bie mittelbare, verftanbesmäßige, biglektisch = philosophirenbe Begrundung Glaubens betrachtete er als ben nieberen, unvollfommneren Standpunkt; bie Duftit ober bas unmittelbare Ergreifen bes Emigen, als ben boberen vollkommneren, zu bem man fich von jenem noch erheben muffe. Jene fur bie Gicherung bes Glaubens im gewöhnlichen Buftanbe bes Bewußtfeins, und bann auch fur apologetische 3mede; biefe fur bie volle, allem 3meifel entruckte Gewißheit in ben außerorbentlichen, bochften Erhebungen bes Beiftes uber fich felber gur unmit= telbaren Gegenwart, Unschauung, Empfindung ber Glaubensobjecte. Go ericbienen beibe fur bie Bollenbung bes bobern geiftigen Lebens als gleich nothwendig. Diefe Ber= baltniffe fpricht er felbft flar aus in folgender Stelle: "Es giebt brei Rlaffen von Glaubenben. Ginige glauben nur in einfach frommer Singebung, ohne fich mit ber Bernunft Rechenschaft barüber zu geben, warum etwas geglaubt ober nicht geglaubt werben muffe. Unbere find fich ber Bernunft= grunde ihres Glaubens bewußt (burch welche zugleich, wie an einigen Beifpielen gezeigt wird, Unglaubige und Reger wiberlegt werben konnen). Doch anbere fangen in Reinheit bes Bergens ichon innerlich an ju fchmeden, mas fie glaus ben. Bei ber erften Claffe ift allein Frommigfeit ber Glau= benegrund; bei ber zweiten fommt noch bie vernunftgemaße Ueberzeugung bingu; bei ber britten giebt bie Reinheit ber Unschauung bie volle Gewigheit. Der Geift namlich burch Bernunftgrunde geftartt und gehoben, gelangt ju hoberer Glaubensinnigfeit: burch biefe aber wird er fo gereinigt und geheiligt, bag er nun im Bergen ichon gemiffermagen gu toften und zu fchmeden anfangt, mas er in feiner Glaubensgluth gern beutlich schauen mochte. Und fo wird benn

bas reine Herz burch unsichtbare Zeichen und burch geheimen und vertrauten Umgang seines Gottes täglich sicherer und gewisser gemacht, so daß er ihn nun schon sast in der Unsschauung gegenwärtig zu haben anfängt, und auf keine Weise mehr vom Glauben und von der Liebe zu ihm abwendig gemacht werden kann, wenn auch die ganze Welt in Wunder sich verkehrte 46)." Man bemerkt, wie in der letzen Hälfte der Stelle jene erstgenannten drei Classen in die Bildung eines Individuums zusammengehen.

So erhob sich Hugo im Gefühl bes Unbefriedigenden ber Scholastik, ber Leere und Kälte, die sie boch immer bem Herzen noch übrig lassen mußte, zu dem reicheren, tieferen, volleren Leben der Mystik. — Darum aber sollte — so liegt es in der ganzen Masse seiner Schriften vor — die Scholastik noch keinesweges ganz weggeworsen werden, wie es die gewöhnlichen Mystiker thaten. Die Süßigkeit der Mystik sessen dasse inicht auch

<sup>46)</sup> De sacramentis L. I. P. X. c. 4, "Tria genera credentium inveniuntur. Quidam enim fideles sunt, qui sola pietate credere eligunt: quod tamen utrum sit credendum an non credendum sit ratione non comprehendunt. Alii ratione approbant, quod fide credunt, Alii puritate cordis et munda conscientia interius jam gustare incipiunt, quod fide credunt. In primis, sola pietas facit electionem. In secundis, ratio adjungit approbationem. In tertiis, puritas intelligentiae apprehendit certitudinem. - Rationibus animus confortatus, ad ampliorem religionis divinae devotionem excitatur: devotione autem mundatur et purificatur, ut mundo corde jam quodammodo praegustare incipiat, id ad quod fide et devotione cognoscendum festinat. Ita munda conscientia invisibilibus documentis, et secreta et familiari visitatione de deo suo quotidie eruditur et certificatur; in tantum, ut jam quodammodo eum per contemplationem praesentem habere incipiat: et nulla jam ratione (fonnte auch bedeuten : burch feinen scholaftisch = bialettischen Grund) ab ejus fide et dilectione — etiamsi totus mundus in miracula vertatur — avelli queat. Isti ergo sunt tres gradus promotionis fidei, quibus fides rescens ad perfectum conscendit. Primus per pietatem eligere; secundus per rationem approbare; tertius per veritatem apprehendere."

bie Nothwendigkeit rationaler Forschung fur bie Theologie gefühlt batte. Beibe follten vielmehr nach feiner Unficht gu bem einen Biele ber Befestigung und Kraftigung bes Glaus bens mit einander geben. Bas bie Scholaftif nicht leiften fonnte, bas follte bie Doftit gemabren, eine Urt boberer Gnofis; und wieberum wo ber muftifche Flug nicht Stand bielt, wo ber Geift in Ueberspannung feiner Rraft zu weit hinaus fich gewagt hatte in bas Unendliche, und mit erichlafften Flügeln wieber berabfank (benn auch biefes Gefühl mochte ben Doffifer bei aller Freudigkeit, mit ber er von feinen himmlifden Raumen fpricht, bennoch oft begleiten), ba follte wieber ber rubigere, befonnenere Buffant ber fcho= laftifchen Reflexionsthatigfeit eintreten, bamit bas religibfe Leben niemals eines ficheren Saltes ermangelte. Und mit Recht wurde auch ber lettere Buftand von Sugo als bie ftetige Folie ber Ueberzeugung betrachtet, ba jener hobere Sowung feiner Natur nach boch nur felten gelingen fonnte. Und fo fcheiben fich auch gan; naturlich nach biefem Berhalt= nif Sugo's Schriften in vorherrichend icholaftische und vor= berrichend mpflische: nicht, als hatte er alle erfteren in einer fpateren Periode feines Lebens verfaßt; fondern, wie oft bie Richtung bes innern Lebens wechfelte, fo oft wechfelte auch bie schriftstellerische Thatigkeit. Ja wir finden fogar in ben scholaftischen Schriften felbft wieder entschieden my= flifche Partien, und umgefehrt. Dieg bas eine Moment ber Bereinigung von Scholaftif und Muftif.

So aber konnten sie nicht neben einander gehen, ohne auch einen gewissen Einfluß auf einander zu gewinnen, gewissermaßen in einander einzugreisen, da sie ja einem und demselben Geistesleben angehörten; und dieß das zweite Moment. Sie mußten einander gegenseitig mäßigen und besichtänken. Das durch die Mystik genährte und gebildete Gefühl konnte dem Berstande nicht dahin folgen wollen, wo es für seine Interessen gar keine Bekriedigung mehr bossen durcht die in die leeren, kahlen Steppen bloßer nichtiger dialektischer Fragen und Distinctionen, wie sie die

gemeine Scholaftit ventilirte; mußte baber ben Berffand in einer maßigeren Uebung feiner Thatigfeit halten. Darum fommt auch gerade von biefer Geite ber fo oft Sugo's Do: lemit gegen bie unnuge fcholaftifche Grubelei, binmeifend auf bie Bedurfniffe bes inneren Lebens, warnend por bem erfaltenben, ertobtenben Treiben bes Cophiften. Gben fo mufite aber auch ber burch bie Scholaftif geubte und ge= fcharfte Berffand bas Gefühl bemahren, bag es nicht in jene bunfeln Gange ber Schwarmerei bineingerieth, wo bie Thor beit ben Menschen gefangen nimmt, und ihn wohl gar ber gemeinen Ginnlichkeit und bem Bahnfinne überliefert. Daber Sugo's Muftit im Gangen einen ruhigeren, gemäßigteren Charafter tragt, oft mehr unwillführlich als gefucht ericeint, und nur febr felten gum blogen abfurben Spiel mit Gefüh-Ien und Bilbern berabfinft. - Gie mußten gemiffermaßen in einander eindringen. Der Geift aus ben Bluthen garten ber Doftit wiebergekehrt, reich an großen, berrlichen Unschauungen, an tiefer inniger Empfindung, und mit ber fteten Gehnsucht nach ber geliebten Gegend gurud, ließ mobl auch auf ben trockenen Boben ber Scholaftit einige Blutben Diefes innern Lebens fallen. Die Moftit erwarmte und belebte bie falte Scholaftit, hauchte ihr einen Geift ber bobe ren Frommigfeit, ber Glaubensinnigfeit, ber Liebe und ber Sebnfucht nach bem Ewigen ein, wie wir ihn eben in bies fer Beit faft nur in Sugo's icholaftifden Schriften finden. Seine Scholaftif mar eine contemplative. Umgefehrt biente nun aber auch wieberum bie Scholaftit mit ihrer Scharfe und Rlarbeit ber Muftit. Gie brachte Licht, Ordnung und Bufammenhang in bie oft bunfeln, verworrenen Daffen, versuchte es, bem Gangen eine mehr wiffenschaftliche Gestalt als bisher zu geben, fuchte fogar, obwohl feltner bei Sugo, bie Duftif auf verftanbigem Bege ju begrunben, folgte ibr bisweilen bis in die bochften Soben ihres Flugs, und machte fie baburch zum Theil auch fpeculativ. Die hiermit gegebene und geltend gemachte mpftische Pfpchologie enthielt (vor nehmlich in ber Bestimmung ber Bermogen ber mittelbaren

nb unmittelbaren Erkenntniß) Momente, bie noch immer en Ungelpunkt aller Speculation ausmachen burften.

Diese Art ber Bereinigung zweier eben so unnaturlicher is entgegengesetzer geistiger Erscheinungen war im Grunde och die naturlichere, ungezwungnere. Eine wirkliche tosale Durchdringung und Ineinsbildung beider Elemente der Scholastif und Mystik als solcher, wie wir sie, für das system wenigstens, in gewissem Maaße schon bei Nichard, och mehr aber bei Bonaventura sinden, mußte nur ein um Gezwungneres werden. Von Hugo's einfacherem, uns

efunftelterem Befen lag bieß gu fern.

Dag er hiermit aber auch das Praftifche merbe verunden haben, barin fich, wie wir faben, nicht minder eine Richtung biefer Beit einseitig verlor, lagt fich nach bem Brundcharafter feines Lebens, ben zugleich ein bober fitt = ich er Ernft bezeichnet, mohl erwarten. Diefes Praftifche abm bei ibm eine febr einflugreiche Stellung gegen bie Schoaffif und Doftit ein. Es hatte ihm bisweilen fogar ein o entfcbiebenes Gewicht, bag ibm barauf alle Scholaftif und Moffit gulegt hinausging, beibe fich barin als ihrem einen Sauptziele treffen follten. Beibe galten ihm bann nur fo piel, als fie bas Gittliche, bas Leben forberten; mas er permirft, verwirft er bann ausbrucklich nur barum, weil es praftifch unnug, ober gar praftifch fchablich fei. Much wirb Die Polemit bei bem fonft milben und fanften Manne allemal fchneibenb und fcharf, wenn fie in biefem Ginne gegen leere Grubelei ober abgeschloffenes Bruten über unaufloslichen Beheimniffen geht. Go murbe er aber freilich bismeilen burch biefe Beitform wieberum bon ber reinen, vollen Schatzung bes Speculativen und acht Contemplativen abgeführt. Jeboch hatte jene Unficht auch anderwarts ihre gute Nachwirfung. Wenn ihn namlich, was wirklich bisweilen gefchab, auf ber einen Seite feine Reigung gur Speculation und auf ber anbern ein ftarter Bug gur Uscefe und Beschaulichkeit in die Gebiete führte, wo ber Beift nur noch mit Schatten ficht und Debelgebilbe greift: bann erin= Sugo v. St. Bictor.

nerte ihn jene Unsicht wieder ans Leben, er vergaß auf der Hohe ber Speculation und Contemplation dessen niedere Wirklichkeit nicht, und schien oft nur darum sich so weit erhoben zu haben, um besto reicher und voller fürs Leben wieder zurückzukehren. Dieser ganze sittliche Geist aber vornehmlich giebt seinen Schriften jenes eigenthumlich Feste, Kräftige, Schmachhafte, was da bleibt, bei Allem Wechsel der Sosteme für das Gesühl und für den Verstand.

Indem nun Sugo auf biefe Beife bie Sauptgegenfabe feiner Beit vereinigte, fo trat er auch vermittelnd und verfohnend zwischen bie einzelnen Differenzpunkte ein, bie fich bei ben Parteien vornehmlich in Bezug auf bie Quellen und Sulfsmittel für bie Theologie fanben; querft rudfichtlich ber beibnifden Philosophie, claffifden Literatur, weltlichen Biffenfchaft. Geit ber Biebererwedung bes Geiftes in ber abenblanbischen Belt überhaupt, hatte man alls malig angefangen auch biefe Studien wieder mehr zu cultiviren. Es hatte fich feit bem Enbe bes 10ten Sahrhunderts, jum Theil mit unter nachwirkung bes claffischen Erigena, eine theologische Richtung gebilbet, welche bie Ulten fchatte, und fogar ofter im Innerften und Wefentlichen ber Theologie von ihnen Gebrauch zu machen fuchte. Wir nennen nur bie Lehrer und Schuler Gerbert, Fulbert, ben freifinnigen Be rengar, Silbebert von Lavardin mit ber iconen Bluthe claffischen Studiums in seiner moralis philosophia de honesto et utili. Endlich Abalard, ber weniger freilich im Bufams menhang mit ben Borigen, mehr burch feinen eignen freien, fubn forfchenben Beift, fcon tiefer in bas claffifche Alter thum eingedrungen, bemfelben einen wirklichen Gefchmad abgewonnen hatte, und fich erhebend über ben beschrankten Standpunkt ber gemeinen firchlichen Orthodorie, bie Tugen ben und bie Biffenschaften ber Beiben, namentlich ihre Phis losophie pries, indem er in der letteren ichon viele Elemente bes Chriftenthums zu finden meinte, und fich nicht scheute, fie gur Aufklarung bes firchlichen Lehrbegriffs gu gebrauchen. Neben biefen ebleren Mannern gingen aber freilich auch manche . ober waren gar ihre Schuler, welche bie rechte Beutung bes claffifchen Stubiums migverftebend, fich einer feitigen philologischen Richtung ergaben, wo sie nicht ten bis jur Frivolitat, Geringichatung bes Beiligen forts ngen. Aehnlich zeigte fich auch in bem erneuerten Stubium r übrigen weltlichen Biffenschaften viel Ginfeitigfeit, Gitelit , Beltlichkeit , Mangel an Beziehung aufs Sobere, auf teligion und Sittlichkeit, und verbarb ben ebleren Reim nch diefes Strebens. Dem Allen fanben wieberum eine Menge Positive, Mustiker und Populartheologen entgegen, welche in ihrer Ginseitigkeit befangen, bie beibnische Philo: fopbie und bie Wiffenschaften als an fich verberblich für Chriftenthum und hoberes Leben betrachteten, alle Berirrungen ber Beit geradezu aus ihnen felbft ableiteten, ober fie wenigstens fur unnut und überfluffig hielten, und baber oft mit Buth über ihre Befchuger berfielen. Dem b. Bernbard. ob er gleich bisweilen unbefangen fein, nur Ginfeitigkeiten tabeln wollte, und ben Rugen ber Biffenschaften pries 47), war es boch im Grunde fein rechter Ernft; er mar felbft nicht eingeweibt, ju febr popular praftischer Lebrer und ber Orthoboxie und einseitigen Dyftit ergeben; felten traf man bon baber ben rechten Puntt. Sugo nun erhob fich gwar nicht zu ber ichonen freien Unficht Abalards: Die burchgreis fenbe Kritik, bie ber Rirchenlehre von bem Geschmade und Beifte biefer Richtung brobte, fo wie freilich auch bie Leicht= fertigkeit, bie fich oft in ihrem Gefolge zeigte, mochte boch feine fromme Unbanglichkeit an bie Rirche und feinen ernften Sinn übel berühren, und ihn vor allzuweiten Schritten gag= haft machen. Aber er ftellte fich wenigstens in eine gemaßigte Mitte. Er laugnete namlich nur bie Bebeutung ber beibnifchen Philosophie und Wiffenschaft fur bie bobere. ewige Babrheit; bier, fagte er, fei fie burchgangig mit Inthum vermischt, burfe baber nicht inmitten ber driftlichen Lehre gebulbet werben. Damit verwarf er fie aber feines-

<sup>47)</sup> Bgl. bef. in Cant. Jerm. XXXVI.

megs gang. In fo fern fie Daturmiffenschaft fen, wollte er ihr volles Recht wiberfahren laffen, als folche follte fie mit Gifer getrieben werben, ja auch fur bie Theologie gelten, im untergeordneten Berhaltnig, im Dienfte berfelben. Dafür fei fie fogar unentbebrlich; ohne ihr grundliches Studium fonne man nicht Theolog fein. Und ber fleißige Dann fannte fie felbit nach ihrem gangen bamaligen Umfange, und trieb fie mit Liebe 48). Folgenbe Stelle aus ber Ginleitung ju feis nem Commentare über bie himmlische Sierarchie bes Dios npfius Areopagita giebt feine Anficht beutlich zu erkennen: "Die Juben verlangen Bunber, Die Griechen Weisheit. Denn es gab einmal eine gewiffe Beisheit, welche benen Beisbeit zu fein fchien, bie bie mahre Beisheit nicht fannten. Die Belt erfant jene Beisheit, und ward aufgeblafen und folk baruber, und buntte fich groß bamit, und ward permegen und versprach im Bertrauen auf ihre Beisbeit meiter binauf bis gur bochften Beisheit ju bringen; gleich als ob jene zu biefer ber Beg mare. Und fie flieg auf und erhob fich im Geifte, die fichtbare Belt als eine Leiter gebrauchend, um zu bem unfichtbaren Wefen Gottes aufzuffeis gen. Da fam, mas offenbar mar bon Gott, gur Erfennt: nig, und ward auch von bem unreinen Bergen erfannt und gebilligt. Aber es gab noch Unbres, was nicht offenbar war; und ba fie burch bas, mas offenbar mar, bas Berbor gene erforfchen gu tonnen meinten, fo verfielen fie uber bie ihnen erkennbare Bahrheit hinaus auf allerlei lugenhafte Gebilbe, bie nicht Stand hielten. Daber machte Gott bie Beisheit biefer Belt thorigt, weil burch fie und in ihr bie gottliche Beisheit nicht gefunden werben fonnte. Und Gott offenbarte eine andere Beisheit, welche Thorheit fchien, aber nicht war, bamit bie mahre Beisheit burch fie gefunben werben mochte. Chriftus ber Gefreuzigte marb gepredigt, auf bag in Demuth bie Bahrheit gesucht murbe. Aber bie Welt verachtete ben Urgt; baber konnte fie bie

<sup>48)</sup> Davon zeugt fein Buch über fie, ernditio didascalica, fiebe unten.

Babrbeit nicht anerkennen. Gie wollte nur bie gur Berwunderung gemachten Schopfungswerte betrachten; aber bie aur Nachahmung vorgehaltenen Berte ber Erlofung wollte fie nicht ehren. Denn fie erfannte nicht ihre Rrantheit, bag fie in frommer Ergebung bas Beilmittel gefucht batte, fonbern bielt fich in ihrem Uebermuthe fur gefund und gab fich eitle Mube mit Untersuchungen, benen fie nicht gewachfen mar. Sie glaubte außer fich ju gewinnen, und verlor in fich, und fand ben nicht, ber uber ihr mar. Und fellte Meinungen auf von ihm, bie fie in folgem Ginne gefaßt batte, bamit fie nicht ohne Kenntniß bes Bahren zu fenn fcbiene, und traf fo auf ihrem Errwege eines und bas an= bere, meift Unwahres, und gulett fogar ber bochften Da= ieffat ber Gottheit gang Biberfprechenbes und Unanftanbiges. bamit ber Errthum recht offenbar murbe. Bu Unfang hatte fie Bahrheit gehabt, und fich bamit groß gewußt - gulet fam aber ber Grrthum, ba gerabe bie Bahrheit hatte voll= enbet merben follen. Es war gleichfam Licht auf ber einen Seite, ba man feben tonnte; auf ber anbern aber mar bichte Rinffernig, barin ber Rallftrid bes Grrthums gelegt mar bie Stolzen zu fangen. Dabei haben fie viele Denfmaler einer boben Geiffestraft binterlaffen, barin ein reicher Schat von Renntniffen ber Tiefen und Geheimniffe ber Ratur niebergelegt ift; und biefe ihre Leiftungen gieben wir auch allen anderen der Urt vor. Bir treiben bie Runfte und Biffen= ichaften, bie fie burch ben ihnen verliehenen Scharffinn und Geift erfunden und ber Nachwelt in Schriften aufbemabrt haben: bie Logif, bie Ethif, Mathematif, Phofif. Sie waren fart von biefer Seite, und fanden bier bie Bahr= beit \*9); weil namlich biefe Bahrheit, Die nicht bie beil= bringende war, von ihnen, bie nicht Cohne bes Beils maren, gleichsam geliefert werben mußte. Denn bas warb ihnen Mles gegeben unfretwegen, benen bie Bollenbung auf=

<sup>49)</sup> Didasc. L. I. c. 1. nennt er ben Puthagoras und Plato "in omni rerum natura peritissimos."

behalten war. Gene haben uns nur vorgearbeitet, indem fie eine Wahrheit erfanden, welche bie Cobne bes Beils aufnehmen follten, jum Dienft ber bochften Babr: beit. Gie follten bie Arbeit, wir ben Ruben baben 50)." Sugo wieberholt nun, bag fie in ber Theologie nichts Genugenbes geleiftet, und fügt ben Grund bingu, weil bie Natur Gott immer nur undeutlich und von ferne zeige. Erft bie Gnabenerscheinung in ber Offenbarung bringe ibn bem menschlichen Bergen naber. "Bwei Bilber, fagt er, find bem Menfchen vorgehalten worben, bamit er burch fie gur Erkenntnig bes Unfichtbaren gelangen mochte, bas Bilb ber Matur und bas Bilb ber Gnabe. Jenes war bie außere Erfcheinung biefer Belt, Diefes bie Denfchheit Des Bortes. Durch beibe fonnte Gott erfannt werben, aber nicht burch beibe gleich vollfommen. Denn bie Ratur wieß in ihrer Erscheinung wohl auf einen Schopfer und Wertmeifter, fonnte aber bas Muge bes betrachtenben Beiftes nicht burch und burch erleuchten. Dagegen bie Menschheit bes Seilanbes hatte biefe erleuchtenbe Rraft. Durch bas Bilb ber Natur wurde nur ber feiende, burch bas Bilb ber Gnabe aber auch ber wirkenbe Gott gezeigt. Das ift ber Unterschied ber welt nft binierlaffen, barin ein reicher Schaf verr

<sup>50)</sup> Commentar. in coelestem Dionysii hierarchiam L. I. c. 1. T. I. fol. 329. col. 2. "Quanta illi excellentis ingenii monu-menta reliquerunt, ubi tam multa investigatione secreta naturae et abdita rerum conditarum prosecuti sunt, ut ipsam illorum efficaciam omni studio praeserendam existimemus. Legimus artes et studia et disciplinas et rationum praecepta plurima, quae illi sensu et ingenio suo dato in hoc ipsum scrutati sunt et invenerunt; et scripserunt inventa et posteris tradiderunt: logicam, ethicam, mathematicam, physicam, de forma ratiocinationum et vitae et morum pro instituto naturae decentium, de dispositione et ordine et causis et proventibus rerum omnium. Et invaluerunt in parte hac, ut veritatem apprehenderent, quoniam et haec veritas per eos ministranda erat, quae non erat ad vitam, qui filii vitae non erant. Ideo datum est illis propter nos, quibus consummatio servabatur: ut invenirent veritatem illam, quam oportuit suscipere filios vitae ad obsequium summae veritatis." somballing quibit month

lichen und göttlichen Theologie. Jede Theologie bebarf freitich sinnlicher Demonstrationen: aber die weltliche hat hier die nur unvollkommen auf Gott beutenden Schöpfungswerke, und ist daher mit Irrthum vermischt; die göttliche dagegen hat die Werke der Erlösung, die Menschheit Jesu und deren Sacramente, in welchen das göttliche Wesen viel herrlicher erschienen ist, und darum lauter und rein zu erkennen 51)." In diesem Sinne erklärt er sich nun auch insbesondere über die heidnische Moral 52), über einzelne Theile der heidnischen Religionslehre 53), spricht heftig gegen eine einseitige classische

<sup>51) 2.</sup> a. D. col. 1-3.

<sup>52)</sup> De scripturis et scriptoribus sacris praenotatiunculae c. 1. T. I. fol. 1. col. 2. ,, Ge haben einige vom Geifte biefer Belt ge= teltet viel geschrieben. Go lefen wir bie Gedichte, in welchen neben manchem Ergöslichen auch vieles Musliche ju finden: ", aut prodesse volunt, aut delectare poetae" fagt einer von ihnen. Ihre Logit, Mathematit, Phyfit lehrt eine gewiffe Wahrheit - aber an Die Bahrheit reichen fie nicht, aus der bas Beil ber Geele fommt. Much eine Ethit haben die heibnischen Philosophen geschrieben, in welcher fie einige vom Korper ber mahren Tugend abgeriffene Glie: ber hingemalt haben. Aber in ben einzelnen Gliedern ift fein leben, weil ihnen ber Leib ber Liebe Gottes fehlt. Alle Tugenben machen gleichsam einen Rorper aus, beffen Saupt bie Liebe ift. Die Glieber bes Korpers aber konnen nicht leben, wenn fie nicht vom Saupte aus Lebenstraft erhalten. Diejenigen Schriften nun, welche bie Bahrhett nicht ohne beigemischten Brethum geben, find nicht werth gettlich genannt zu werben. Dagegen wird allein mit Recht bie Schrift die gottliche genannt, welche, vom Beifte Gottes eingegeben, ben Menschen gottlich macht, indem fie ihn durch allerlei Unterricht in der Erfenntnif und Untriebe gur Liebe Gottes zu beffen Ebenbilbe jurudführt. In ihr find alle Lehren Bahrheit, alle Gebote Beilig= feit, alle Berheißungen Geligfeit. Denn Gott ift wahrhaft ohne Erug, heilig ohne Gunde, felig ohne Leid."

<sup>53)</sup> Didasc. L. IV. c. 1. "In den Schriften der Heiben wird viel von dem ewigen Wesen Gottes, von der Unsterblichkeit der Seele, von den ewigen Beschnungen des Guten und Strafen des Bosen auf eine sehr ansprechende Weise abgehandelt. Und doch halt Jedermann ohne Bedenken diese Schriften des Namens von göttlichen für unmirdig. Wenn wir dagegen die Bücher des A. und N. T. der Reihe nach durchgehen, so sinden wir da fast den gangen Kreis der Vers

philologische Richtung seiner Beit 44), und einseitiges me geiftliches, unpraktisches Studium ber weltlichen Biffenfchaf ten überhaupt 15). Die Unterordnung aller weltlichen Bif

ir 🕞

7

£;

90

Di anf

36

3ù

lenn

SCR.

leit إي

haltniffe biefes zeitlichen Lebens abgehandelt, felten aber etwas von ber Sugigfeit ber ewigen Guter und ben Freuden bes ewigen Lebens recht mit Fleiß beschrieben. Und boch pflegt ber fatholische Glaube biefe Schriften gottlich zu nennen. Die Schriften ber Beiben glan gen mit fconer Rebe nur von außen, fie find wie eine übertunchte Wenn fie auch einmal ben Schein ber Bahrheit für Lehmwand. fich haben, fo ift boch immer Unwahres barunter, fie verbecken gleich fam nur ben Roth bes Brethums mit aufgetragener Farbe. Dage gen laßt fich die gottliche Schrift am beften mit einer Sonigfteibe 55, vergleichen. Sie erscheint wegen ber Ginfachheit ihrer Rebe gwar trocten von außen, inwendig aber ift fie voller Gugigfeit." - Die heidnischen Philosophen heißen an einer Stelle de arca morali L. IV. c. 6. geradegu Bermorfene, weil fie die Berte ber Schopfung mehr lieben, als die ber Erlofung, nur nach den Freuden biefes Lebens, nicht nach den zukunftigen ftreben, und durch ihr vieles Grubeln über die Natur der Dinge in ihren Gedanken irre geworben find: bagegen die Auserwählten, die driftlichen Philosophen, burch anhab tendes Nachdenken über die Werke der Erlofung alles leere und eitle Befen von ihren Gedanken entfernen. - Jedoch fcmankte bus auch bieweilen. Einmal, wo er Abalarde mildere Unficht ausdrich lich anführt Quaestion. in epist. Pauli ad Rom. T. I. fol. 268-269. fagt er: er tonne diefe zwar nicht gang theilen, wolle abn boch nicht laugnen, bag bie heibnischen Philosophen Bieles in Bejug auf ben Schopfer, feine Ginheit und Dreieinigfeit burch bie gottliche Gnabe erkannt, bag auch fie in gewiffem Sinne bie Liebe befeffen, und Gott burch ihr Leben mogen gepriefen haben, obgleichhier fucht er nun bas gesinnbe Gefühl bialektisch mit ber kirchlichen Orthodorie zu vereinigen - wegen der Erbfunde bas Mes jums Beile noch nicht vollkommen ausreichte.

54) De arca morali L. IV. c. 8. Nachdem er von der Beltliebe überhaupt gesprochen: — "ber übrigen weltlich gefinnten gar nich zu gebenken, wie viel feben wir nur allein gelehrte Leute (literatos) die Chriften heißen wollen, die mit ben übrigen Glaubigen bie Ricchen besuchen und an ben Sacramenten Chrifti Theil nehmen, bie in ihrem Bergen aber ofter an den Saturn und Jupiter, Bertules uud Mars, Pollur und Raftor, Sokrates, Plato und Ariftote = les, ale.an Chriftum und die Beiligen benten. Gie lieben bas eitle Geschwätz ber Dichter, und um die Wahrheit der heiligen Schrifter kenschaften unter die Theologie bestimmt er noch näher babin, daß sie insbesondere der Schrifterklärung dienen sollen. So ist die Grammatik, Rhetorik und Dialektik zur Auffindung

tummern sie sich entweber gar nicht, ober verspotten und verlästern sie gar. Sie mögen zusehen, was es ihnen hilft, außerlich in die Rirche gehen und innerlich im Gerzen den Glauben verläugnen. Ich tundige ihnen an, daß sie einst in die Gemeinschaft derer kommen werden, an denen sie ist schon mit ganzer Seele hängen, und daß sie in dem Maaße an ihrer Strafe Theil haben werden, als sie hier Gefallen an ihrer Lebensweise sinden. Was hilft es ihnen den Glausden zu haben, wenn sie nicht im Glauben leben, — ein gutes Schiff zu haben, wenn sie nicht sowohl Schiffbruch leiden, als vielmehr recht mit Fleiß herbeiführen."

55) De vanitate mundi L. I. T. II. fol. 168. col. 3. sq. Sugo unter: rebet fich hier mit einem Schuler. Sie haben fich beibe im Geift auf eine hohe Barte gestellt, von welcher fie gleichsam bas gange große Schauspiel ber Welt und ihres Treibens übersehen konnen; und nachdem ber Lehrer dem Schuler mehrere Arten ber weltlichen Dinge in ihrer Eitelfeit gezeigt hat, lagt er ihn julest feinen Blick auf eine Schule richten, und fragt ihn, mas er ba fehe. D. Schul. Ich fehe eine große Menge Menschen verschiedenen Alters, Anaben, Junglinge, Manner, Greise verschiedene Studien treiben. Einige lernen die noch ungeubte Bunge ju neuer, ungewohnter Rebe zwins gen. Undere horchen auf Beugungen, Zusammensegungen und 265 leitungen von Wörtern, die fie dann durch öfteres gegenseitiges Her= fagen ihrem Gebachtniß einpragen. Einige ferner schreiben mit Griffeln; andere malen Figuren von vielerlei Art und verschiedener Farbe mit geschickter hand auf Pergament. Noch andere disputiren gegen einander mit großem Gifer und Fener, wie es fcheint, über sehr wichtige Dinge (eine Ironie auf die oft so nichtswurdigen Schuldisputationen in dieser Beit). Auch sehe ich einige rechnen. Undere schlagen auf eine über holz gespannte Saite und bringen baburch verschiedene Zone und Melodien hervor. Undere segen die Berhalt= niffe von mathematischen Figuren auseinander. Andere beschreiben mit gewiffen Juftrumenten ben Lauf und Stand ber Geftirne und bie verschiedenen Wendungen bes himmels. Roch andere endlich beschäftigen fich mit ber Natur ber Rrauter, mit ben Buftanben bes menschlichen Rorpers - überhaupt mit ben Eigenschaften und Rrafs ten aller Dinge. Bei allen biefen aber bemerte ich zwar nicht einer= lei Lernweise, aber boch einerlei Lernbegierbe, und biese - foll ichs nennen Ruhe voller Arbeit, ober Arbeit voller Ruhe — scheint mir allen anbern menschlichen Beschäftigungen vorgezogen werben ju

bes historischen, die Arithmetik, Musik, Geometrie, Aftronomie und Physik zur Aufsindung des allegorischen und tropologischen oder moralischen Sinnes der Schrift nothig 5 8).

Denn diese Studien haben nichts Bergangliches, nichts Sinfalliges; fie fchmuden vielmehr die Seele mit ber ewigen Biebe ber Wiffenschaft, und laffen tief in ihr den unaustilgbaren Rein berfelben murgeln. Der Lehrer. Ja wenn nur biefe Beute aber ihrer großen Unstrengung die Ratur ber Dinge zu erforschen nicht m oft ihren uud ber gangen Matur Schopfer ertennen gu lernen ver Gleich als ob ohne Gott die Bahrheit gefunden nachläffigten. werben fonnte. Solches Studiren ift nicht nur gang nuglos, er leuchtet nicht nur nicht die Seele jur Erkenntniß der Wahrheit, sondern macht fie sogar gegen die Wahrheit gang blind. Es reift das Berg des Menschen gleichsam aus fich heraus, daß es auf fremde, unwesentliche Dinge seine Aufmerksamkeit richtet, und bie Was hilft es bem Menschen, Ertenntniß feiner felbft vergißt. wenn er das Wefen aller Dinge genau erforscht und vollig be griffen hat, und doch noch nicht überlegt, woher er gekommen und wohin er einst gehen werbe. Denn was ift bieses zeitliche & ben anders, als eine Reise? - wir gehen burch diese Welt nur hine burch, und sehen Alles, was in ihr ift, nur von der Seite liegen. Sollen wir nun, wenn uns hier irgend etwas Neues, Merkwurbiges aufftogt, dabei immermahrend ftehen bleiben, oder gar unfern Beg darum gang verlaffen? Das thun aber die, die du dort fiehst, sie haben wie thörigte Reisende das Ziel ihrer Reise außer Acht gelassen, und fich zur Untersuchung von Neuigkeiten am Bege hingeset. Schon find fie durch die Dauer und Sewohnheit ihres Geschäfts sich felbst so entfremdet worden, daß fie gar nicht einmal mehr wissen, daß fie unterwegs find, noch weniger nach dem Biel ihrer Reife, nach der heimath verlangen. Der Schuler. Wenn das fo ift, fo muß ich diese Leute, beren ganges Leben in einer fo großen Gelbf: tauschung befangen ift, für unglücklicher als alle übrigen halten. Der Lehrer. Daß es so tst, zeigt dir ihr Leben und ihr Kod; st Leben, welches das schändlichste ist, und ihr Tod, welcher der unse ligste ift, indem fie, die in diesem Leben den Weg der Tugend nicht gehen wollten, auch keine Hoffnung des ewigen Beils haben. Ihren Sinn verkundigt ihr ganger schlüpfriger, loser Wandel, ja schon ihr unanftanbiger Gang. Der Schuler. 3ch febe flar, bag auch blep eitel - eitler als Mes ift."

56) Er fihrt dies ans in der Sinleitung zu seinem Berke de sacramentis c. 5.46. Er fagt hier: "Omnes artes naturales divinacseinntiac famulantar: et inferior sapientia, recte ordinata, ad

Sugo war alfo wenigstens nicht einer von ben gewohn= ben Schreiern gegen bie Biffenschaften, welche biefelben eift nur barum verbachtigten, weil fie felbft fie nicht fann= n und verftanden; fondern eben weil er fie genau fannte, urbigte er fie um Bieles beffer. Dieg fann jeboch freilich ar von ben Biffenschaften gelten, welche in biefer Beit irflich getrieben werben Connten. Gine tiefere Renntnig r alten griechischen, ber Platonischen und Ariftotelischen hilosophie burfen wir ihm schon wegen bes im Abend= nde noch immer berricbenben Quellenmangels, und wenn an auch die Quellen gehabt batte, wegen bes faft allge= einen Mangels an griechischen Sprachkenntniffen nicht zuauen. Bas man von jener Philosophie wußte, war boch reift nur fparlich aus fecundaren Quellen geschopft, aus agmentarifchen Ueberfegungen, und, befonbers fur Wriftoteles, us durftigen Auszugen und Commentaren, endlich aus ben irchenschriftstellern. Gelbft Abalard gesteht bieg von fich 57).

superiorem conducit." Der Gebante war übrigens feineswegs neu, fondern j. B. ichen von Augustin de doctrina christiana L. II. ausgesprochen. Dann war er aber noch befonders durch die gange Stellung ber Rirche und Theologie in biefer Beit gegeben. Dieje waren Sauptzweck; alles Undere fonnte baber nur als Mittel bienen. Mur von biefer Seite, als Mittel gur Bilbung ber Geiftlichen, für eregetische und apologetische 3wede, konnten überhaupt bie Wiffenschaften nach den Zeiten der Barbarei wieder Eingang finden. (Daher man auch lange nur die niederen bes trivium und quadeivium trieb, und erft allmahlig anfing, auch bie eigentliche Philofophie in den Rreis der Studien hineingugiehen.) Jener Gedante findet fich baber ichon langft bei Mlen, die nur nicht gegen die Biffenschaften waren. Schon bas Concilium Cabilonense im 3. 813 firiete dieß cap. 6. ausbrucklich, und im 12ten Jahrhundert mußte fich Bulest felbft Abalard bagu bequemen, vgl. fchon feine introductio ad theologiam, prolog. Bei Sugo hat jedoch ber Gebante wegen ber ernftlichen, feften Meinung, und ber bestimmten Unwendung fürs gange Suftem einen eigenthumlichen Berth.

57) Abaelardus theologia christiana L. II. p. 1202. in Martene Thesaur. nov. Anecdot. T. V. "Quae superius ex philosophis collegi testimonia, non ex corum scriptis, quae nunquam for-

tasse vidi, imo ex libris B. Augustini collegi."

Der einzige treffliche Johann von Salisbury hatte viel im Driginal gelefen; fand aber bor ber Sant feine Rachfolger. Much Sugo ging bier ben gemeinen Beg. Er verftand und bieg ift fogar eine Geltenheit in biefer Beit - nur etwas mehr als bie erften Unfangsgrunde ber griechifden Sprache 58); baber feine Renntniß ber alten Philosphie nicht minber aus jenen fecundaren Quellen geschopft ift. Den Ariftoteles nennt er nur felten; feine Metaphyfit und Phyfit fennt er noch gar nicht; bie wenigen ariffotelischen Deinungen, bie unter bem Ramen von Philosophie etwa vortom= men, find meift nur burch Boethius, ben er fehr ftart braucht, aus Ariftoteles logifchen Schriften genommen. Much bie Araber find ihm noch unbefannt 59). Debr noch weiß er von Plato, aber eben fo mittelbar. Freilich philosophirt er in ber Theologie viel nach Plato und Ariftoteles, aber bann naturlich nur unbewußt, burch bie Rirchenlehrer, benn jene Namen wollte er ja in ber driftlichen Theologie faum genannt miffen. Das Bange feiner philosophischen und theo: logischen Speculation mar überhaupt ein Combinismus neuplatonischer und aristotelischer Philosophie, wie berfelbe nach Mugustin, Boethius, Caffioborus und Erigena, welche bie beibnifche Lebre nun ichon bereits driftianifirt batten, ist allgemein berrichend mar (bei Gingelnen übermog gwar auch ist ichon Ariftoteles; meift gab er aber boch nur bie Form, Plato, insbesondere ber neuplatonische Dionnfius Areopagita, bie Materie). Jeboch ift zu bemerken, bag biefer Combinismus bei Sugo burch feine Berbinbung ber Doftif und

<sup>58)</sup> Bisweilen kommen allerdings sehr griechisch gelehrt scheinende Dinge bei ihm vor. Dieß sind aber, wie gewöhnlich, nur Reminiscenzen aus lateinischen Kirchenvätern. Auch wird man oft schnell wieder durch irgend eine sonderbare Etymologie, die nur nach dem Wortklange gemacht ist, oder durch eine Vermengung des Griechischen und Lateinischen aus der Täuschung gerissen.

<sup>59) 3</sup>war citivt er einmal eine Stelle aus dem Apicenna T. I. fol. 132; biese kann aber leicht aus einer secundaren Quelle sein, da fie besonbers apologetischen Inhalts ift.

Dialeftif noch einen eigenthumlichen Inhalt erhielt, und bag bei ihm auch burch ein gang vorzüglich enges Unschließen an Dionpfius Areopagita und Augustin bas platonische Eles ment noch entschiedener, als bei ben übrigen Scholaftitern, überwog. Bon bier nun allerdings meift ausgebend, überlast er fich aber boch auch bisweilen gang feinem Geifte, jener Reflerion über bas innere Leben, Die wir ichon bezeichneten, und philosophirt oft bann gerade am besten, ents widelt namentlich einen reichen Schat trefflicher pfpchologis fcher Bemerkungen: wie er benn überhaupt wohl eben burch Die Gewohnheit jener Reflerion eine gemiffe befonbere Reis aung batte, Alles an Pfychologie anzuknupfen, auf fie gu grunden: fein Grundfat mar: "bie Seele ertennt nichts recht, wenn fie fich felbft nicht recht erkennt. Wenn fie aber fich felbft genau beobachten und fennen gelernt bat, bann tann fie auch fein Schein, teine Borfpiegelung ber Bahrheit an andern Dingen tauschen 60)." Und auch von Diefer Seite her kommt viel gefundes Leben in feine Schrifs ten. - Die übrige classische Literatur anlangent, so batte er eben auch wegen griechischen Sprachmangels nur bie Ros mer gelefen; aber freilich vornehmlich bie alten, nicht nur, wie es in biefer Beit bes verborbenen Geschmades bei ber gemeinen Claffe ber Gelehrten gewohnlich mar, bie Schriftfteller ber spateren Latinitat. Er citirt ben Cicero, Horaz, Birgil, Quintilian fleißig, und zwar so, baß man bie eigne Lecture erkennt, nicht bie Bermittelung burch bie Rirchen-Eben bafur fpricht auch fein Latein, bas mit gu bem Beffen gebort, was wir aus biefer Beit haben 61), und bisweilen fogar nabe an ben classischen Zon reicht. übrigen weltlichen Wiffenschaften waren auch nicht von gro-

<sup>60)</sup> De arrha animae T. II. fol. 143. col. 1, "Oculus tuus nihil bene videt, si se ipsum non videat. Nam cum ad se ipsum contemplandum bene perspicuus est, nulla eum foris peregrina similitudo, vel adumbrata veritatis imaginatio fallere potest."

<sup>61)</sup> Wir meinen besonders Abalards und Johanns von Salisbury Schreibart.

sem Umfange, namentlich bie realen. Hugo hatte fie aber boch, so weit sie eben gingen, ganz in ber Gewalt; ein Borzug, ber ihm unter allen Theologen seiner Zeit allein zukommen burfte, und bessen Bichtigkeit wir noch besonders herzvorheben werden.

Die eigentliche Quelle ber Theologie biefer Beit waren nun aber bie firchliche Tradition, die Rirchenvater und bie Schrift. Dag aus biefen gefcopft werben muffe, barin ftimmten im Allgemeinen Alle überein. Dennoch aber fchies ben fich wieder die Parteien in ber Urt bes Gebrauchs. Muf ber größeren Maffe laftete bas Joch ber Rirchenauctoritat und die Macht ber Gewohnheit. Mis ein beiliges Erbftud hatte biefe Beit bie alte patriftische Bilbung burch bie Rirche überkommen; rob und ungebilbet wie fie zuerft mar, hatte fie fich allmablig burch bie Bierarchie, bie frommen Gifer und bofe Berricherkunft geschickt zu verbinden mußte, ge= wohnen laffen, bas Gange als fertige, unveranberliche Babrbeit anzuseben, und noch immer konnte fich bie gemeine Mehrheit nicht aus bem bumpfen, gewohnheitsmäßigen Treis ben ju freierer Thatigkeit erheben. Was lehrt bie Rirche? mas lehren die Bater? waren die immer wiederkehrenden Fragen; blinde Singabe an ben fremben Gebanken, ohne alle eigne, felbftfraftige That, und bazu jenes unberufene, thorigte Aufhalten alles freieren Lebens - ein trauriges, widerwartiges Bilb, Diefe Pofitiven, Gewohnheitstehrer, bas grobfte Digverftandniß ber Geschichte, Offenbarung und Rirche. Gie zeigten zwar auch bisweilen Rraft im Streite mit Unbersbenkenden; aber bieg mar bie Kraft bes Tobes und ber Bermefung. Bon biefer tragen Daffe faben wir allerdings ichon fich unterscheiben bie Muftifer und Scho: laftifer, bie boch einigermaßen bas Borliegenbe fich felbft wirklich zu gestalten suchten, jene auf bem Bege ber innern Erfahrung, biefe burch Dialektik. Aber auch bei ben meis ften von ihnen regte fich ber Geiff nur mit gebundenen glus geln, fcbleppte bie Feffel ber Gewohnheit nach. Diefe mar jener fogenannte Glaube, namlich ber traditionale Rirchen=

be, von bem fie bei ihren Speculationen ober Contemionen ausgehen, von bem fie fich nie entfernen wollten fie dies gleich jum Glud nicht einmal ftreng halten konn-

Rur eine Richtung, bie fich fcon fruber burch meh= Glieber hindurchgebilbet batte, und gulett in Abalard Blief, ruttelte kräftiger am Kerker und burchbrach ihn of= Dit freiem Geifte verwarf fie jene leibenbe Singabe, Ate erft prufen und bann glauben, fie verlangte eignes, offanbiges Schaffen ber Ueberzeugung, ohne boch gerabezu ber Kirchenlehre brechen zu wollen, die fich aber freilich ter ihren Sanben fast burchgangig anbers gestaltete. -Bauptfehler aber bei allen biefen Richtungen, auch bie tere nicht ausgenommen, war bie Bernachlaffigung ber brift. Um meiften ging man boch immer nur auf bie Rir= nvåter ein, bie man als bie authentischen Musleger ber brift betrachtete; wie benn biefe Beit überhaupt einen be= bern Reig hatte ju allem Abgeleiteten, Getrubten, Dat= : bie vorberrichende Lecture ber fpateren ichwulftigen, bom= tifchen Romer in ber profanen Litteratur, entsprach gang ber Kirchenvater in ber Theologie. Rur einige Muftifer popular : praktische Theologen führte bas Berg, die In= feit und die Ginfalt wieder mehr jur Schrift gurud. e ftanb nun Sugo zu biefen Allen? - Ein vollkommen ies, Durchgebildetes finden wir auch hier bei ihm nicht: r er abnete boch bas Richtige, und fieht wieberum in ge= fem Ginne vermittelnd zwischen ben verschiebenen Inffen. Er wollte die Rirchenlehre weber offen noch ver= t wirklich bestreiten; Revolution war überhaupt nie in Bielmehr hielt er bie Tradition und bie em Sinne. ter ungemein boch, ftellte fie bisweilen gang in eine Reibe ber Schrift, nannte fie gufammen mit biefer gottlich, verlangte unbedingte Unterwerfnng und Glauben an fie, r aller Prufung. "Das neue Testament," fagt er, "zer= t in drei Claffen. Die erfte enthalt die Evangelien; die ite die apostolischen Briefe, Apocalypse und Apostelge= hte; die britte bie Decretalen ober Canonen und bie

Schriften ber beiligen und gelehrten Bater, bes Sieronymus, Muguftinus, Gregorius, Ambrofius, Ffiborus, Drigenes, Beba und vieler anderen Rechtglaubigen, beren fo unenblich viele find, bag man fie faum gablen fann. Das zeigt aber, wie beiß ihre Liebe gum driftlichen Glauben gemefen, ba fie gur Bestätigung beffelben fo viele und große Berte ber Rade welt überliefert haben. Und bas muß auch unfere Tragbeit beschämen, die wir nicht einmal Alles gu lefen vermogen was jene haben fchreiben fonnen. In ben Claffen ber bei ligen Schriftsteller beiber Teftamente zeigt fich aber eine gewiffe fcone Gleichmäßigkeit, indem eben fo, wie nach bem Gefet die Propheten, und nach ben Propheten bie Sas giographa, fo nach ben Evangelien bie Apostel und nach ben Aposteln die Rirchenlehrer folgen. Und burch eine mun: berbare gottliche Beranftaltung ift es gefcheben, bag alle ein= gelne bie Babrheit vollstandig enthalten, und boch feine Schrift überfluffig ift 62). Alles mas burch beutliche Beugniffe ber gottlichen Schriften, b. b. berjenigen, bie in ber Rirche fur canonisch gelten, bestätigt wird, muß unbebingt geglaubt werben. Unberen Beugniffen fann man nach Gutbunten Glauben beimeffen ober verfagen, je nachbem man ihnen Glaubwurdigfeit jufdreibt ober nicht 63),"

<sup>62)</sup> Didasc. L. IV. c. 2. "Et mira quadam divinae dispensationis ratione actum est, ut cum in singulis plena et perfecta veritas consistat, nulla tamen superflua sit."

<sup>63)</sup> De sacramentis L. II. P. XVIII. c. 17. "Si — divinarum scripturarum, earum scilicet, quae canonicae in ecclesia nominantur, perspicua sirmatur auctoritate, sine ulla dubitatione credendum est. Aliis vero testibus vel testimoniis, quibus aliquid credendum esse suadetur, tibi credere vel non creders liceat, quantum momenti (me ea admonenti fann nur Drudschler sein) ad faciendam sidem vel habere vel non habere perpenderis." Wenn nämlich Hugo hier unter den göttlichen, canonischen Schriften nicht auch zugleich die Kirchenväter begriffe, so wurde er durch den letzten Sat den Glauben an die Auctorität derselben völlig frei geben, was ihm nicht beisommen konnte. Didasc. L. V. c. 6 u. 7.

Und er entfernte fich auch in ber Unwendung im Großen und Gangen ber febenben Lehrfage nicht von ber firchlichen Auctoritat. Aber Sugo war bennoch innerlich frei, b. b. es batte fich in und aus ihm felbft beraus ein neues, eigne & Leben geftaltet. Gin folder Geift mar einer niebrigen, ge= meinen Sclaverei nicht fabig, fonnte fich nicht an ben Buch= ftaben ber Rirchenlehre verfaufen, er mußte fur bie einzelne Praris mit ben Rirchenvatern feinen eignen Beg geben. Kaft miber feinen Willen alfo, und ihm gleichfam unbewußt, geminnt bas Mite unter feinen Sanben ein neues, eigen= thumliches Geprage. Biele wirklich neue Lehrfabe bat er bieg muffen wir ausbrudlich bemerten - gar nicht erfunben. Aber ber Geift, die Kraft und ber Ton, die burch 211s les geben mas er in fich aufgenommen bat, bie find ibm eigen. Dag bamit freilich boch auch bisweilen, ja vielleicht in ben meiften Sallen, Die Lehre felbft, bei ftebenbleibenben außeren Formen, im Befentlichen eine andere Bedeutung erhalt, lagt fich erwarten. In einzelnen Punkten, bie nicht gerade in die Mitte ber Rirchenlehre treffen, weicht er auch wohl ohne weitere Rudfichten ab. In biefem Ginne ift bann auch fein Berhaltniß zu einzelnen Rirchenvatern zu verfteben, namentlich zu feinen beiben Lieblingen, bem Muguftin und Gregor: ber bialeftisch = muftische Muguftin fur bas Gefammt= gebiet ber Theologie (baher auch ber alter Augustinus); Gregor insbesondere fur die Muftit und Ascetif. Bon jenem fagt er, bag er alle übrigen an Beift und Biffenschaft über= troffen babe 64); von biefem, bag man feine Schriften fur bie Bilbung bes Bergens und Lebens bor allen anberen lefen muffe; ihm felbft wenigstens feien fie überaus fchmachaft, und voll Gehnsucht nach bem emigen Leben erschienen 65).

geht "divina lectio" ebenfalls auf Schrift und Rirchenvater jus gleich; u. a. m.

<sup>64)</sup> Didasc. L. IV. c. 14. "Omnium studia Augustinus ingenio et scientia sua vicit."

<sup>65)</sup> Didasc. L. V. c. 7. "Inter quae (namlich Schriften moralischen Inhalte) beatissimi Gregorii singulariter scripta amplexanda exi-Sugo v. St. Victor.

Doch aber lagt er fich bon feinem von beiben beberr: fchen 68). Go fam er benn aber im Grunde auf baffelbe binaus, mas Abalard mit feiner Schule verfolgte. Und er gab gemiffermaßen eine Rritit ber Rirchenlehre; aber nur auf anderem Bege, bon einer anberen Geite. Dag man ibn aber bei folder Beife von Geiten ber firchlichen Lebr= aufficht, die obenein burch Abalarbs und Anderer freiere Ber suche noch angflicher geworben mar, bennoch fo rubig geben ließ, tam wohl theils baber, weil er fich im Mugemeinen wirklich fo oft und nachbrucklich fur die Kirchenauctorität er klarte, und fich felbst tauschend auch wohl glaubte nicht von berfelben abzuweichen, theils von feiner Freundschaft mit bem beiligen Bernhard, burch bie er ber Sierarchie entschie ben empfohlen mar, theils und am meiften von feiner in ber Regel milben, bescheibenen Urt feine Unficht auszusprechen, mit ber er nicht leicht, wie Abalard burch fein ents gegengefettes Berfahren, Die Gitelfeit und ben Chrgeix eines Orthoboren reigte. Und bieg mar vielleicht in biefer Beit für einen eigenthumlichen Beift bie einzige Beife, wie er gegen gewaltsame Eingriffe gebectt fein fonnte; bier aber befonbers fur bie ftille und fichere Begrunbung ber Richtung von St. Bictor überaus beilfam.

Ein Funte freien Geiftes also lebte in Sugo, gebunben zwar noch, noch nicht zur hellen Flamme aufschlagend, aber boch innerlich burchglubend und erwarmend, feiner ganzen Erscheinung eine gewisse hohere Kraft und Gesund-

stimo; quae quia mihi prae ceteris dulcia, et aeternae vitae amore plena visa sunt, nolo silentio praeterire." Dieses schöne, bescheibene Lob durfte er übrigens wohl seinem Gregor geben.

<sup>66)</sup> Das Nähere gilt vorzugeweise vom scholastischen System, siehe das her unten. Außer dem Bereiche der kirchlichen Dogmatik, in abectischen, contemplativen Schriften to., war dem Sugo das Nachtreten (das man insgemein auch hier nicht scheute) besonders zuwider. Er erklärt, daß er hier "bei weitem öfter das zu Schreibende ersinde, als das sehon Ersundene schreibe." Bgl. de arca morali L. III. c. 15.

heit mittheilend. Denn nur wo Freiheit ift, ba ift Geift und Leben.

Aber auch nur "wo ber Beift bes herrn ift, ba ift Freiheit." Denn biefe eblere und ichonere Geftaltung feiner Theologie ware ibm nicht gelungen, wenn er fich nicht naber an bie Schrift angefchloffen batte. Die Grunde biefes Unfcbliegens find aus bem Borigen flar. Gein einfaches, flares, gerabes Befen, fein tiefes inniges Gefühl, besonbers auch fein gefunder praftifcher Ginn, fand naturlich mehr Un= fnupfung in ber Schrift, als bei ben icon gum Theil febr gemobelten Batern. Bie innig er bie Schrift ergriff, zeigt icon bas lob bas er ihr im Berhaltniß ju ben Beiben gab [fiebe oben]. Er ermahnt bringend jum fleißigen und ge= nauen Bibelftubium. Er fcbrieb mehrere Unweifungen bagu (eine Geltenheit in biefer Beit). Geine Commentare fullen fast ben gangen erften Folioband feiner Berte. Er braucht Die Schrift in feinen icholaftischen und moftischen Schriften porberrichend, und in ber Gewandheit in Unführung paffenber Bibelftellen fteht er vielleicht bem b. Bernhard nicht nach. Freilich bangt bei bem Muen ber Gewinn von ber befferen ober ichlechteren eregetischen Methobe ab. Dun mar bei ben Meiften, bei aller Berehrung und Renntniß ber Schrift, boch bie Rirchenauctoritat und die Allegorie bas Gift ber gefunden Muslegung (g. B. bei Bernhard), und auch Sugo ift angeftedt. Aber wir wiffen, wie viel milber bie Rirchen: auctoritat bei ihm ju nehmen; baffelbe gilt von ber Allegorie. Ueberhaupt brang auch in feine eregetische Methobe fein ganger Beift ein, mithin allfeitig verbinbenb, bie Ertreme maßigend. Die Bortheile ber Bereinigung von Dialettif und Moftit zeigten fich auch bier. Bo gefühlvolle und reflectis renbe Auffaffung im Bunbe geben, ba muß fich ein befferes Refultat ergeben. Daber bei Sugo bismeilen, besonbers in bogmatischen Untersuchungen, eine auffallende Richtigkeit und Raturlichfeit ber Erflarung biblifcher Stellen, belle Blige bes Eindringens in ben Geift ber Berfaffer, weil ibm bas gange Beiftesleben berfelben aufging burch bas feinige.

Endlich, die gelehrte Theologie dieser Zeit war, in ihrer Einseitigkeit felbst vom Leben losgeriffen, eben barum auch nicht fehr geeignet bem Leben wiederum zu bienen. ben hoben Gipfeln, auf benen fich die einseitige Scholaftit. und Mnftif bewegten, mar ber Weg zu weit berab auf ben engen Begriff und bas beschrantte Beburfniß ber nieberen Bolksclasse. Das feine Gewebe ihrer Spikfindigkeiten konnte faft gar nicht auf flaren, einfachen Musbrud gebracht werben. Den Beweis bavon giebt vor Allem bie Ausscheibung jener einseitigen popularen Richtung, Die wieberum alle eigents lich gelehrte Theologie, als an fich schadlich, verwarf. Theologie nun war zwar auch wefentlich eine gelehrte, wiffenschaftliche; allein fie konnte boch leicht in populare Form gekleibet werben, enthielt bie Bebingungen bagu, ja fie zeigte. fogar theilweise eine wirkliche Tenbeng jur Popularitat. Schon die Berbindung ber Scholaftit und Mystik führte, burch gegenseitige Maßigung beiber, auf bas Ginfachere, Naturlichere gurud, auf die wirklichen, festen Punkte, in benen jedes Gemuth heimisch fein kann. Eben dabin ging auch Sugo's inniger praktischer Ginn und fein naberes Anschließen an die Schrift. Und wirklich find auch einige feiner Schrife ten schon febr im niederen Tone gehalten, scheinen zum Theil ein populares Berftandniß bezweckt zu haben 67). weilen nimmt er fogar mitten in ber gelehrten Entwickelung eine populare Wendung burch Berfinnlichung, Paranefe u. a. Daß es ihm wenigstens nicht barum ju thun mar, bem Bolte tiefe wiffenschaftliche Erorterungen aufzubrangen, fonbern baß er beffen Bedurfniß einer einfachen, innigfraftigen Er fennntniß verstand, erhellt aus folgender Stelle uber ben zur Seligkeit nothwendigen Glauben: "Man fagt, ber fei kein Glaubiger, ber einen von dem allgemein anerkannten etwas verschiedenen Glauben hat, weil er bie reine Bahr-

<sup>67)</sup> Egs. von ben bogmatischen ben dialogus de sacramentis legis naturalis et scriptae: de tribus diebus; von ben contemplativen de arrha animae: de arca morali.

beit nicht begreifen fann, ober ber nicht Mles glaubt, weit er aus Unwiffenheit bas Gange nicht umfaffen fann. Ber bas fagt, ber fest bas Geligmachenbe bes Glaubens mehr in bie Daffe ber Erfenntnig, als in bie Große ber Glau= bensinnigkeit; ba boch bie gottliche Liebe nicht barauf fieht, mit wie viel Erkenntniß man glaubt, fonbern mit welcher Innigfeit man bas liebt, mas man glaubt. Dieg ermabnen wir barum, weil wir gewiffe unbesonnene, rudfichtelofe Leute fennen, die bas Daag ber menschlichen Rraft überhaupt nicht erwagen, weil fie nicht auf bas ihrer eignen Rraft achten, ober wenn fie barauf achten, in die noch großere Thorheit verfallen, bag fie glauben alle anderen Menschen muffen in ben Dingen, barin fie felbft etwas mehr als gewohnlich empfangen zu haben meinen, baffelbe wie fie leiften. Gie behaupten, es fonne einer burchaus nicht ein Glaubiger ge= nannt werben, ber nicht eine Menge großer und tiefer Glaubensgeheimniffe tenne, gewiffe feine Schulbeftimmungen über Die Sobeit bes Schopfers und bie Diebrigfeit bes Erlofers, und die beilige Geschichte nach allen Gingelnheiten inne babe. Sogar eine Entwickelung bes gottlichen Befens, und eine feine Unterscheibung bes Singlichen und Ueberfinnlichen wollen fie benen beigebracht miffen, bie oft zu schwach und unbebolfen find, bas mas fie bor Mugen haben zu begreifen. Bir bagegen wollen in biefer Sache bem rechten Glauben und ber Babrheit gemager, und bem Beile ber Geelen for= berlicher feftstellen, bag bas Daag ber Erfenntnig im Glauben bei ben verschiedenen Individuen verschieden fein, bag aber boch babei immer ein und berfelbe feligmachenbe Ber= gens glaube, ber fich an wenige Sauptpunkte anschließt, fatt finden fonne 68)."

So war also bem Sugo bas Ibeal einer harmonischen Geistesbildung aufgegangen, er strebte es an, suchte es unter ben Formen seiner Zeit zu realisiren. Wie viel aber beswußt ober unbewußt, laft sich schwer ausmachen. Wir

<sup>68)</sup> De sacramentis L. I. P. X. c. 6.

burfen ihm wenigstens bes Bewußten nicht zu viel unter fcbieben: bas Deifte icheint bei ibm boch noch mehr nur in ber Uhnung gelebt zu haben - wenn wir fo fagen burfen in einem gewiffen Inftincte. Die Sache felbft aber wird fich balb weiter unzweifelhaft fund geben. Diefe Richtung fließ nicht leicht etwas in ber Zeit Gegebenes rein von fic ab, fuchte fich mit Muem moglichft zu befreunden, viele eblere Bluthen in einen Krang zu fammeln. Es war eine Urt Eflekticismus; aber nicht ein bloß außerlicher, fonbern ein von innen beraus gebenber, in einer inneren, tieferen Gigenthumlichkeit murgelnber. Daber waren bie einzelnen Beftanb: theile auch nicht bloß außerlich lofe verknupft, fonbern fie wurden burch ben Beift innerlich organisch jufammengehals ten. Ift aber bennoch Manches mit aufgenommen, mas fic nicht mohl fügt; enthalt bas Spftem Luden, Biberfpruche; Rlarheit und Freifinn bisweilen nabe gepaart mit Boruttheil und Engherzigkeit: fo ift bieg nicht zu verwundern, ba biefe Geftaltung ber Theologie boch nur ber erfte Berfuch in biefer Urt mar, und überbem ben Sugo gewiß auch fein furges Leben hinderte, feine Pringipien nach allen ihren Confequengen bin bollfommen auszubenfen. Ueber bie leiben= schaftliche Berriffenheit aber und die polemische Buth ber theologischen Parteien feiner Beit mußte fich ein folcher Beift wohl erheben, ba er bie Streitfache aus gang anderen, boberen Gefichtspunkten betrachtete, als bie befangenen Par= teien felbft. Seine Polemit ift (einzelne gereigte Stellen ab= gerechnet, bie ihre Erklarung mehr in temperamentlicher Disposition finden) meift besonnen und milb, meift die flare, freie eines felbitbewußten Beiftes; fie fommt von einer gang anderen Geite ber, als von eingebilbeter Rechtglaubig= feit und bierarchischer Rirchenwacht.

5.

Sieraus laft fich nun auch leicht Sugo's Berhaltniß zu einzelnen bebeutenberen feiner Zeitgenoffen, bie eine bestimmte Richtung, ober boch eine wichtige Seite einer

solchen rappassentirten, ableiten; aber auch nur ableiten, schlieb weise; bezu der bestimmt gegebenen Data für diese Berhälte nisse sind bei Huge Hango's stillem, beschränktem Leben nur sehr wenige. Wir versuchen hier eine kurze Parallele im Allgemeinen, um später das Besondere in einzelnen Andeutungen solgen zu lassen. Da Hugo wirklich so viel in sich verband, so sehen wir ihn sast zu Allen wenigstens in irgend einem befreundeten Berhältniß siehen.

Bu Hugo's Zeitgenossen im weiteren Sinne, ber Einsheit ber neuen wissenschaftlichen Bildungsreihe nach, gehört schon Erigena, um so mehr, ba dieser hochgebildese Geist in der That um ein paar Jahrhunderte zu früh lebte. Daß ihn Hugo gekannt, gelesen, auch benutzt, ist wohl nicht zu bezweiseln. Höchst wahrscheinlich meint er ihn, wenn er unter dem Namen Johann Scotus den vornehmssten Bearbeiter der natürlichen Theologie in damaliger Zeit ausschied. Ferner, Hugo commentirte Erigena's

<sup>69)</sup> Die Stelle steht didasc. L. III. c. 2., wo Sugo bie Erfinder und Fortbilbner ber naturlichen (weltlichen) Wiffenschaften aufzählt. "Theologus, fagt er, apud Graecos Linus fuit, apud Latinos Varro: et mostri temporis Joannes Scotus de decem cathogoriis in doum." Bon allen Gelehrten gleiches Namens nun, die aus dieser Zeit angeführt werden (und es find ihrer mehrere, vgl. Cave, Dubin, Fabricius) ift freilich feine Schrift unter bem genannten Titel befannt. Soll aber boch ein Johann Scotus als Berfaffer gewählt werben, so past teiner beffer ale Erigena: benn von den andern durfte theils teiner von fo viel Gewicht fenn, daß er als natürlicher Theolog hatte einzig genannt werben können, theils ware gerade biefe Unfuhrung bes Erigena, als bes vornehmften na= turlichen Theologen, gang im Geifte ber Beit, die bem Erigena bas Prabicat ber Chriftlichkelt noch immer nicht gern zuerkennen wollte. Das "nostri temporis" ift feineswegs entgegen, ba aus bem Borhergehenden wie aus bem Folgenden ("Physicam naturalem apud Graecos Thales reperit, apud Latinos Plinius descri-. bit") erhellt, wie weit Sugo die Zeitraume ftellt. - Sehr bedeus tend muß ihm wenigstens fein genannter Johannes Scotus gewesen fein: benn er nennt weiter bei allen ubuigen Biffenschaften und Ranften feinen einzigen Beitgenoffen,

Ueberfesung ber himmlifchen Sierarchie bes Dionpfius Ureo: pagita: mußte ibn biefe Beschäftigung nicht weiter fuhren? Und Richard, Sugo's nachfter Freund und burchgangiger Dachfolger, zeigt in feinem Goffem unverfennbar eine ver traute Bekanntichaft mit Erigena. Uebrigens wurde biefer, tros feines Regergeruchs, icon baufiger gelefen, wie man befonders aus ben Berengarifchen Streitigfeiten und aus Abalards Suftem fieht. Und gerabe ben Sugo mußte Eris gena wegen feiner Berbindung ber Doftif und Dialeftif befonders angieben, eben fo burch fein engeres Salten an Plato und besonders an dem neuplatonischen Dionofius Ureo: pagita, als an Ariftoteles. Dabei fuchte ja boch auch Erigena fein Suftem mit ber Rirchenlehre, fo febr es ihr auch wiberftrebte, in Ginklang zu bringen. Der bestimmtefte Unfcbliegungspunkt fcheint aber immer Erigena's fraftige Die ftit gewesen gu fein. Denn feine Dialettif mar bem Sugo boch wohl bisweilen zu fuhn, behandelte namentlich oft bie Rirchenvater ju geringschapig. Ueberhaupt Erigena's reinere claffifche Speculation, die große, fcharfe Geftalt feines Gy: ftems ftanb bober, als wohin Sugo reichen fonnte. Dagu hatte er nicht Borbereitung genug, mar er gu firchlich befcbrankt: er konnte ibn nicht gang faffen, wie bieß 3. B. fcon mehr bem Abalard gelang. Daber ift auch, mas er etwa aus ihm bat, nur abgeriffenes Glieb, und meift in eine etwas niedrigere Sphare heruntergebeutet. Bielleicht nahm er auch nur bas, was ibm fcon aus Augustin, Dionnfius Areopagita und Boethius befreundet mar. Sugo fonnte bem Erigena, ber übrigens auch weniger innig war, nie gang trauen. Im Commentar jum Dionnfius ffreift er, wie zu erwarten, noch am meiften an fein Spftem. weitem naber ftand ibm fcon Unfelm. Dit Unfelm ftand er eigentlich ber Unlage nach auf ziemlich gleicher Linie; Tiefe, Scharfe und Gefühlsfulle verbunden: nur Bildung und Methobe Schieden beibe noch von einander. hatte fich burch ben Reig ber Neuheit, ber in ber bialettifchen Methode lag, ju febr in die ftrenge, falte Schlufform bineingewöhnt, als baß an seinen Erzeugnissen bann auch bas Ses fühl noch febr batte baften tonnen. Die Glaubensinnigkeit. bie ibn au allen seinen Speculationen trieb, theilte fich biefen mir wenig mit. Sogar ein gewiffer Bug von Myftit, ber burch fein Leben geht, hatte fast keinen Theil an feiner Libre. Sugo bagegen hatte es gleich von vorn herein ge= funden, beibe Elemente gur innigeren, burchgehenberen Ginbeit ju verschmelgen. In ber ursprunglichen Bermandtschaft beiber Seifter aber, und bann befonders auch in Anfelms frenger Rirchlichkeit bei feinen Speculationen, lag ber Grund, warum sich Hugo entschieden an ihn anschloß, und in seis nem bogmatischen Lehrspsteme vorzugsweise auf ihm weiter baute [fiehe unten]. — Bon mehreren Seiten hing er and mit Othlo eng ausammen. Sugo war gewiffermaßen Anselm und Othlo in einer Person. Othlos beschranktes, fillarbeitsames, flofterliches Leben, feine Ginfalt und Innigtit finden wir gang bei Hugo wieder, nur aber baß Hugo noch einen boberen, freieren, mehr speculativen Beift befaß. Hugo fett z. B. ben Boethius fehr boch, ben Diblo gen herabsegen mochte, weil er "ein Berehrer ber Beiden war, ben Lucan z. B. einen Vertrauten ber mahren Philos sophie nannte." Hugo hatte mehr philosophische Schule und Rethode, die Othlo aus Frommigkeit verschmahte. In Othlo war aber eine eblere antidialektische Richtung schon bestimm= ter hervorgetreten, gepaart mit Mystif und biblifch : praktis ichem Streben. Dieg mar es nun auch, mas hugo vornehmlich fuchte: schon als Deutscher stand ihm Othlo nabe: und so scheint biefer einen bestimmten und fortgebenden Ginfluß auf feine Bilbung gehabt zu haben — wie benn überhaupt der stille, fleißige Monch wohl mehr auf sein Zeitalter wirkte, als es zu Tage liegt. Hugo nennt ihn zwar nie; aber eine Menge Unklänge aus Othlo verrathen ben nahen Busammenhang, als z. B. bas besondere Interesse an ber Theobicee und einer bestimmten Art der Behandlung berfels ben, bie eigenthumliche Richtung auf Bibel und hermeneutit, die ganze Manier bes Polemisirens gegen die bialektis

fche Beitphilosophie; bann ber fcone psychologisch = fittliche Beift und die fromme, garte Mufmerkfamkeit aufs innere Leben und ben Bang beffelben - wie wir bas Mues in Othlo's Schriften, bas Lettere befonbers in feinen moralifchen Sprus den, finben. Gelbft nach Othlo's flarer, einfacher Sprache fcheint fich Sugo gebilbet ju haben. Dthlo's Doftif batte jeboch burch eine besonbere hypochonbrifche Beschrantheit feis nes Lebens noch viel Aberglaubifches, ging ofter bis ju Bifionen, Teufelsanfechtungen und gottlichen Gingebungen. Sugo, obgleich auch bier etwas verwandt, feht boch im Gangen bober, flarer, freier. - Schwieriger ift bas Berbaltniß zu Bernhard. Beibe Manner waren wirklich nabe Freunde, nahmen von einander Lehre an, wechselten Briefe in biefer Beziehung 70). Nun tennt man aber Berns barbs, bei allem feinen warmen, redlichen Gifer, boch auch febr intoleranten, unwiffenschaftlichen, aberglaubischen und nicht nur antibialektischen, fonbern wirklich antiphilosophischen Geiff. Wie konnte ibm Sugo mit feiner entschiebenen Biffenschaftlichkeit, mit feiner Tolerang, bie mohl felbit in gewiffem Ginne bie Beiben anerkannte, und mit feinem ftar fen, oft febr freien Philosophiren über bie Rirchenlebre gefallen? - Jeboch mar Bernhard bei ber Leibenschaftlichkeit und Unflarbeit feiner Orthoboxie in feinen Begunftigungen nicht immer gang confequent, wie g. B. feine Furfprache für ben fpitfindigen Dialektifer Robert Pullenn zeigt. Um wenigsten reigte ihn gewiß ber milbe, bescheibene Sugo, ber in der Stille feines Rlofters bie Belt belehrte, und baber nicht gerade fur nothig fand, fich offentlich und thatlich in bie gangbaren Streitigkeiten zu mifchen. Allein gewiß nicht bloß weil Bernhard ben Sugo orthobor glaubte (wie biefer

<sup>70)</sup> Bei Launoi de scholis celebrioribus p. 195. steht unter andern die Stelle aus des Johannes de St. Victore memoriale historiarum: "Cui (Hugoni) S. Bernardus tunc apistolas familiariter mittebat, et cum quo de sententiis scripturarum, et de quaestionibus ad invicem colloquentes." Siehe auch unten beim dogs matischen System.

fich auch felbft), bielt er an ibm, fonbern auch ein ebleres Band verknupfte beibe, bie bobe Innigfeit und Bartheit bes driftlichen Gefühls, bie beiben eigen mar, ihre prattifche Doffif. Go beffand unter ihnen eine Ginheit ber Leben 6= anficht, welche fich auch in vielen zusammentreffenben reis neren Urtheilen über mabres Ascetenleben und Rirchenmefen fund gab. Diefe Ginheit glich bann wohl auch bie übrigen Unebenheiten aus; am leichteften bie, bag Sugo fich mehr innerlich contemplativ bielt, Bernhard bagegen von fei= nem feurigen Beifte ofter binaus ins thatige Leben getrieben wurde. - Jene Berührung in ber Gefühlsbilbung nun fehlte bei Mbalarb. Abalarbs gange Disposition ging nicht jur Moftif bin. Für alle Bewegung und allen Reig bes lebens offen, batte er fich biefen auch bingegeben: in ber Biffenschaft mar er frei und fubn feinem eignen forschenben Beifte gefolgt: und fo mar in fein Befen burch ben Bang feiner Schickfale und feiner gelehrten Bilbung ein gang anderer Zon gefommen, als ber mit Sugo ftimmen fonnte. Dabei war ihm die Glaubensgluth, bie bem Sugo im ebleren Ginne fo boch galt, fcon ofter in fo franthafter und widriger Geftalt entgegengetreten, bag er fie nun meift mit falter Berachtung behandelte. Dieg fcheint Sugo befonbers abgeftogen zu baben. Endlich konnte fich Abalard wohl auch fchwer mit ber Schule feines alten Reinbes, Wilbeims, befreunden; und Sugo murbe jum Theil von Bernhard bestimmt. Go trennte bier vornehmlich bas Les ben beibe Manner; und zwar vielleicht gerabe barum, weil fie fich in bemfelben nicht naber traten, fich nicht kannten. Daber erschien benn auch auf bem Bebiete ber Wiffenschaft Mbalarbe Princip freier Forfchung mit feinen Confequengen bem Sugo in einer schwarzeren Gestalt, als es ihm vielleicht fonft erfchienen mare; und eben baber feine bismeilen etwas gereigte Polemit gegen Abalard. Immer aber war Sugo boch noch tolerant genug, manche einzelne Lehren Abalarbs in fein Softem aufzunehmen; er ftreifte bisweilen an Mbalards freiefte Meußerungen an: in Bekampfung manches

firchlichen Aberglaubens, in Schatzung ber Wiffenschaft und in einem gewiffen gefunden wiffenschaftlichen Gefchmade trafen fie nabe zusammen: fo bag es febr zu bedauern ift, baß fie nicht in einem Ginne gemeinschaftlich wirkten. -Mebnlich Scheint es mit Johann von Galisbury gemes fen zu fein. Much biefen mochte fein belles, gebiegenes, claffis fches Streben von ber firchlich = mpftifchen Richtung ber Schule von St. Victor, und biefe von ihm gurudhalten. Johann fchatte insbesondere ben Ariftoteles ju boch, ben Die Bictoriner berabfetten. Der eine Punkt, in bem fich beibe trafen, die Polemit gegen die Digbrauche ber fcolaftifden Cophiftit und ben gangen bamit gufammenbangenben wiffenschaftlichen Ungeschmad, fonnte feine Bereinigung bilben, ba fie auch babin auf verschiedenen Begen gelangten, Johann mehr auf rein wiffenfchaftlichem, Die Bictoriner mehr auf praftischem. Much ift fein Datum irgend einer Berbindung vorhanden: Johann, ob er gleich au Sugo's Beit in Paris ftubirte, nennt ihn boch nicht mit unter feinen vielen Lebrern.

Run aber bie Frage nach Sugo's Ginfluß auf fein Beitalter. Man bat bier oft gefagt, baf Sugo von feis nen Beitgenoffen wenig beachtet, ja balb vergeffen worben fei. Meint man bamit , baß Sugo's befcheinene, anfpruchs: tofe Lehre nicht gerade wie bie glangenben Spigfindigkeiten Abalards, Gilberts be la Porrée, Lombards und Peters von Poitiers in allen Sorfalen Muffeben und Streit erregte; fo hat man Recht. Dieg lag nicht in ihrer Ratur (ob wir jeboch gleich nicht zugeben mochten, bag ber Titel feines bogmatifchen Sauptwerfs, de sacramentis, ber Berbreitung beffelben fehr viel geschabet habe: benn er war wirklich in biefer Beit nicht fo beschranft, als er uns erscheinen mochte: fiebe unten). Ginigen Schein ferner fonnte es auch baben. wenn man meinte, bag Sugo außerhalb ber Schule von St. Bictor und bes großen, weiten Rreifes ber von ihr in alle Belt ausgegangenen Boglinge, bis ins 13te Sahrbunbert, wo Bonaventura bie Richtung aufnahm, burch Beifriel. Lehre und Schriften wenig gewirkt habe. Denn bie Data für biefen Ginfluß liegen allerdings fehr gerftreut, und meift ohne herausgehobene Bedeutung umher. Man nehme aber Kolgendes zusammen (wie es uns gerade zur Sand ift). Bei ber großen Celebritat ber Schule mußte ein Mann, ber ihr zu oberft ben eigenthumlichen Geift eingehaucht hatte, and aufer berfelben gelten und gelefen werben; befonbers wenn er Freund bes heiligen Bernhard mar. Ferner, Sugo ebielt von feinen Beitgenoffen die Ehrennamen alter Augustinus, lingua Augustini, didascalus u. a. Dergleichen Remen waren nun zwar nichts gar zu Geltenes; murben eber boch gewiß Reinem beigelegt, ber nicht im weiteren Bereiche bes wiffenschaftlichen und kirchlichen Lebens in ents ibiebenem Unsehen ftanb. Es fommen mehrere Sputen vor, daß Hugo ofter, von nahe und fern, mundlich und schriftlich bei theologischen Schwierigkeiten berathen, und auf sei= nen Ausspruch viel Gewicht gelegt murbe 71). Schriftsteller, bie beinahe gleichzeitig find, bezeichnen ibn als einen ber beliebteften Lebrer feiner Beit, und feine Schriften als allgemein verbreitet 72). Auch ifts gewiß, daß ihn die Scholas

<sup>71)</sup> Bgl. 3. B. bei Boulan Hist. Univ. Paris. T. II. p. 64. einen Brief Walthers (ober wie Boulan will, Wilhelms) von Mortagne an Hugo, und Hugo's Antwort Opp. T. III. fol. 35. col. 4. sq. Ferner ein Schreiben Hugo's an Ranulph von Mauriac Opp. T. III. fol. 99. col. 4. sq.

<sup>72)</sup> Jacobus de Vitriaco (erste Salste Salten Salthunderts) in Occidentali Historia c. 24. (bei Launoi p. 197): "Multis a principio Parisiensibus magistris, viris literatis et honestis, velut stellis sulgentibus illustrata, et quasi margaritis pretiosis decorata (schola St. Vict.): inter quos nominatissimus et praecipuus extitit citharista Domini, organum Sancti Spiritus, magister Hugo de St. Victore dictus, qui malogranata tintinnabulis conjungens, exemplo sanctae conversationis multos ad honestatem incitavit, et mellistua doctrina ad scientiam erudivit." Wie viel man auch von diesen Ausbrücken abziehen mag, so bleibt doch immer noch genug übrig. — Albericus (zu derselben Beit) in Chronico ed. Leibnit. II. p. 264. "Multa scripsit (Hugo) laude digna, quas in armariis habentur." Dazu der schon oben angesührte

flifer Robert Pullenn, Peter Lombard, Peter von Poitiers und andere gleichzeitige und fpatere in ihren Lehrbuchem ftart benutten. [Giebe unten bei Sugo's bogmatifchem Gyftem]. In ben icholaftischen Summen feit bem 13ten Jahr bunbert finbet man ibn immer als ein wefentliches Glieb in ber Rette ber Lehrbildung - wenn auch bisweiten nur po-Lemifch - anerkannt. Bon Thomas von Uguino beißt es, bag er ihn als feinen Lehrer betrachtete 73). Bornehmlich aber bilbete fich nach Sugo und beffen Schuler Richard, beibe faft über alle gleichzeitige Lehrer boch ehrenb, Bincent von Beaupais (in ber erften Salfte bes 13ten Sahrhunderts). Bincent ift bier befonbers wichtig, weil er eine fur feine Beit unges beure Maffe von Renntniffen befag, bie er auf eine febr paffenbe, gemeinnützige Urt, namentlich auch zum Theil in popularer Form, ju verbreiten fuchte. Er nahm in feine großen Encyclopabien aller Biffenschaften, feine Spiegel (speculum naturale, historiale, doctrinale, morale) unb in fein (popular gehaltenes) Buch von ber Erziehung foniglicher Pringen (de eruditione puerorum regalium) einen bedeutenben Theil von Sugo's Schriften auf, und brachte fie baburd gewiß in großeren Umlauf und Gebrauch. Done 3meifel ift wenigstens, bag er ber Lehre Sugo's bei Ludwig IX. und beffen Sofe, wo er viel galt, Gingang verschaffte 7.). Endlich fpatere Geschichtsschreiber beftatigen gang bas Bisberige 78). Und wenn bas Alles nicht genugen follte: wie

Anonymus Gemmeticensis: "Hic multos libros edidit, quos, quia vulgo habentur, non oportet commemorare."

<sup>73)</sup> Hist. lit. de la Fr. T. XII. p. 4.

<sup>74)</sup> Er nennt den Hugo an zwei Stellen (spec. hist. L. XXVII, c. 18. und spec. doctr. L. XIX. c. 162. — nach der Ausgabe Venetiss 1494. fol., die uns vorliegt) religione et literarum scientia clarum; et in septem liberalium artium peritia nulli sui temporis secundum: eben so sein Hugustwerf de sacramentis ein opus valde necessarium. Siehe übrigens das Nähere bei Schlosser Vincent von Beauvais.

<sup>75) 3.</sup> B. Johannes vou St. Bictor (aus bem 14ten Jahrhundert) im memoriale historiarum ad a. 1181 (bei Launot S. 195-96).

wenig konnen wir überhaupt in dieser Beit ben Gang und Einfluß einer Lebre mit Sicherheit verfolgen? Wie taucht nicht oft nur hier und ba eine Spige auf - und ganze große Raffen liegen im Dunkeln. Manche bamals felbst im weiteren Rreife hochft angesehene und einflugreiche Lehrer find und erft fpater allmalig ans Licht getreten: von manden kennen wir nur erft noch bie Namen. Ein Tehnliches mochte auch bei Sugo gelten. Endlich, gerade biefe Lehre in ihrer bescheibenen Gestalt eignete fich gang baju, unbemeit, aber befto ficherer in ben Bergen ber Menschen au wirfen - bie bann auch felbst wieberum nicht allzugroßes Galuich von fich machten. Man fonnte bier überhaupt figen, diese Lehre mußte wirken, weil fie bem bringendfim Beburfniffe ber Beit entgegen tam; insbefonbere auch auf Bolt, da sie popular gemacht werden konnte, und nicht mit Lehrer ber Wiffenschaft, sonbern auch Geiftliche von Suge gebildet wurden. — Bare bann aber zulett gar bie

<sup>&</sup>quot;Hugo de Saxodia, religione et scientia clarissimus, in septem artium liberalium peritia, et vivacitate ingenii, et sensus subtilitate in tempore suo parem non habens, sicut opera et tractatus, qui communiter habentur, manifeste declarant." Bus gleich auf Sugo geht was er ad a. 1139 fagt: "Clarebat hoc tompore ordo canonicus St. Victoris Parisius, celebrisque fama per orbem habebatur, praecipue propter famosas quasdam et insignes personas, moribus et scientiis adornatas etc." Man vergleiche bagu noch Boulay Hist: Univ. Paris. T. II. p. 64. "Hugo, magister nominatissimus et primariae notae habitus, omnium theologorum sui temporis doctissimus; " und Hist. lit. de la Fr. T. XIL p. 4. "La manière dont il enseigna la Théologie lui fit une grande réputation." - "De-là (wegen seiner Eigenthumlichteit) ces louanges qui lui furent prodiguées de toutes parts, et dont le concert fut si parfait, qu'aucune langue moddisante n'osa le troubler. Il n'y eut pas jusqu'aux Cornificiens, secte dévouée à la calomnie par impuissance de bien faire, qui ne se vissent forcés de respecter son mérite. En un met, la prevention de son siécle fut telle en sa faveur, qu'on ne fit point difficulté de l'appeller le second Augustin. La postérité, quaiqu'elle ne lui ait pas confirmé ce titre, n'a témoigné guéres moias devendration pour son autorité."

Meinung, daß Hugo nichts in seiner Schule, und durch die selbe seit Bonaventura auch auf die spätere Zeit gewirkt, wurde damit etwas ganz Unhistorisches ausgesagt werden. Die ser Einsluß Hugo's ist klar und unwidersprechlich. Die geben gleich hier noch, auch zum nahern Verständniß Hugo's, einen Abris davon, oder vornehmlich eine Uebersicht der seinen Geschichte der Schule von St. Victor, so weit sie wichtig ist; und interessiren uns dabei insbesondere für die Art, wie Hugo immer von den Einzelnen ausgesaßt wurde. Man verliere unter der Hand den Hugo selbst nicht aus dem Auge.

Sugo's nachffer Schuler und Freund mar Richard. Er war aus Schottland geburtig, und farb als Prior bes Rloftere von St. Bictor 1173. Er fcbloß fich eng an Sugo an, fein Spftem ift burchgangig weitere Musbilbung, Ents wickelung bes Sugonischen Spftems, bas freilich im Grunde noch fein eigentliches Suftem war, fondern oft nur Unden tungen, Winke gab, bie erft benutt fein wollten. Dief bat nun Richard treutich gethan; er gieht feinen Nahrungeftoff bon Sugo, faft alle einzelne Puntte feines Suftems laffen fich bei biefem im Reime nachweifen. Diefes entschiebene Abhangigkeitsverhaltniß muß urgirt werben, weil man ibn oft fur brigineller gegeben hat, als er ift, und bieg theils barum, weil man ben Bugo, fein Driginal, nicht genug fannte ober verglich, theils weil man ibn in fpaterer Beit weit mehr benugt fah, als Sugo. Gin genaues Studium bes Sugo giebt aber Mufichlug über bas mabre Berhaltnig, und bie fpatere baufigere Benugung ift eben nur baber ju erklaren, bag Richard ben von Sugo gleichfam zuerft ge-machten Fund, burch fein Musbilben, Spftematifiren, 3urechtlegen fur ben Gebrauch bequemer machte. Bir merben uns angelegen fein laffen, bieg bie und ba im Einzelnen nachzuweisen; beibe Manner erflaren und erganzen fich oft aus einander. Dabei burfen wir aber feineswegs bie Eigenthumlichfeit bes Mannes verfennen, bie befonbere Geftalt, wie fich in ihm die gegebene Richtung abspiegelte. Er

par von ber Ratur mit noch boberen Gaben als Sugo auseftattet, ein feuriger, hochfliegender, glanzender Geift, mit ben fo großer fpeculativer Scharfe, als Schwungfraft ber Phantafie, und babei burch umfaffenbere philosophische Stunen gebilbet, besonbers, wie es scheint, mit Erigena noch ertrauter. Raturlich also, bag er die scholastische Mystik uch weiter und bober trieb, als er fie empfangen batte, bas fich ihm unter ber Sand Alles ausbehnte und vernoherte, Daß er nicht überall Maaß und Ziel hielt wie bugo, ob er es gleich wollte 76). Und bei feiner vorherr= schenden Richtung auf Speculation, war er auch nicht so waktisch als Sugo; ber bobe Aufschwung des Geiftes, und Me Spftem, ber fcone, große, vollendete Bau feiner bigkttifd=muftischen Philosophie und Theologie, waren ihm bas Treelegentlichste. Und wenn er auch tiefe, scharfe Blicke in bas Besen beiber Wiffenschaften, und burch genaue psychologische Bwbachtung in das ganze Getriebe bes menschlichen Geistes athan bat; wenn ibm auch hoher religiöser Ernst, ein schönes, histiges fittliches Leben nicht fehlte: so fehlte ihm boch

<sup>-76)</sup> Bgl. über bas Lettere bie merkwürdigen Worte im Bonjamin minor c. 81: "Sed si jam te existimas ascendisse ad cor altum. et apprehendisse montem illum excelsum et magnum; si jam te credis Christum videre transfiguratum, quioquid in illo videas, quicquid ab illo audias, non ei facile credas, nisi occurrant ei Moses et Elias. — Suspecta est mihi omnis veritas, quam non confirmat scripturarum auctoritas, nec Christum in sua clarificatione recipio, si non assistant ei Moses et Elias. — Si Christus docet me de rebus exterioribus vel de intimis meis, facile recipio, utpote in his, quae comprobare possum proprio experimento; verum ubi ad alta mens ducitur, quoniam de coelestibus quaestio ventilatur, ubi de profundis rebus agitur, in tantae sublimitatis vertice non recipio Christum sine teste nec rata poterit esse quamlibet verisimilis revelatio sine attestatione Mosis et Eliae, sine scripturarum auctoritate. "Dabei blieb ihm aber burch die allegorische Erklarung noch immer genug freies Welb offen, bas er auch ftart benutte: benn fast feine gange Mustik ift in allegorische Schriftbeutungen gekleibet. Dugo v. St. Bictor.

Hugo's Einfalt, Innig eit und stille Tiefe. Die Mysist warb bei ihm schon zu vielgewandt, verständigsbewußt und fein, und damit so zu sagen unredlich. Sie sollte doch ein innerlich im Gesuhl Ersahrnes und Erlebtes sein und wieder werden konnen: beides aber war wohl mit dem vielgegliederten Ganzen, mit der Menge von Diffinctionen und Steigerungsgraden nicht möglich. Der systematissirende Verstand sammt der Phantasie verdard also wohl manches vorhandene Wahre, und dichtete manches Unwahre hinzu. Und wie sein ganzes Wesen höher hinausgeschraubt war, so auch seine Sprache. Er schreibt glanzend, gerundet und zierlich, und verrath, daß er es wisse und darnach suche. Es ist nicht der unmittelbare, urerste Erguß des Geistes wie bei Hugo.

Eine auffallende Erscheinung ift, daß Richard in einer Schrift, de trinitate, beinabe rein als Scholaftifer auftritt, mabrent er boch in allen übrigen auch zugleich als Dyftifer erscheint. Man hat baraus ben Schluß gemacht, bag er in ber einen Periode feines Lebens mehr Scholaftiter, in ber andern mehr Mystiker gewesen, daß vielleicht jene bie frubere, biese die spatere, und daß einmal ein scheidender Uebertritt von ber Scholaftit zur Myftit erfolgt fei 77). Wir tonnen biefe Unficht nicht theilen. Bebenklich wird fie fcon baburd, bag bei Sugo, Richards Lehrer und Freunde, eine folde zeitliche Erennung ganzlich fehlt; Scholaftit und Dofif (scholaftische und mystische Schriften) geben bei Sugo offenbar gleichmäßig neben und mit einander, ja fogar in einanber fort. Daffelbe bei ben großen Nachfolgern ber Bictoris ner, Bonaventura und Gerson. Und bann lagt fich auch Richards Schrift de trinitate wohl mit seiner Theorie in ben muftischen Schriften vereinigen. Nach biefer wird bie Scholastif, das Bernunftraisonnement oder die bialektisch beweis

<sup>77)</sup> Tennemann Gesch. d. Phil. Bb. 8. A. S. 248. Seinrich Schmid ber Mnsticismus des Mittelalters in seiner Entstehungsperiode. S. 311 ff.

fenbe und begreifenbe Berffanbesteflerion über ben Glauben feineswegs gang ausgeschloffen, fonbern nur ber Dinftif, ber unmittelbaren Wahrnehmung ber Glaubensobjecte untergeordnet. Bas jene nur unvollfommen ober gar nicht begreift, namentlich in ber positiven Rirchenlehre, bas faft biefe rein und gang. Gene ift nur ber niebere, unvollfommnere, biefe ber hobere vollkommnere Standpunft ber Erfenntniß fur eine und biefelbe Sache. Jene erfcheint aber chen fo nothwendig als biefe, weil beibe auf zwei urfprunglichen geiftigen Bermogen, ber Bernunft (ratio) und ber Intelligeng (intelligentia) beruben, beren jeber ihr Recht ges febeben fann und muß. Go wiberfprach es nun gar nicht. wenn Richard in de trinitate einmal die Bernunft (ben Bers ftanb) jum Behufe bes icholaftifchen Begreifens bornehmlich walten ließ, ja fogar ernfilich barduf brang, bag man in biefem Gebiet und Geschaft fo weit als moglich geben muffe: benn er gab bamit bie Mnffit noch feinesmegs auf, vielmehr zeigt er gulest in ber Unmoglichkeit bes vollfomm = ne'n Begreifens erft recht ihre Rothwendigfeit. Und wollte er auch in ber That bier mohr begreifen, als in ben mpftis ichen Schriften, fo ift biefe Berichiebenheit leicht erflarlich aus bem jebesmal vorherrichenben Intereffe, bem Richards feuriger, gern Mues auf bie Spige treibenber Beift mobil auch auf Roften eines Biberfpruchs nachgeben fonnte. Go= bald man alfo bie Musbrude an beiberlei Drten nur etwas milbert, fo ergiebt fich am Ende nur fo viel, daß ber Glaube burch bie Bernunft nie gang und vollstanbig begriffen werben fonne, wie benn Richard in de trinitate auch wirflich einige= male gulet auf eine "gottliche Offenbarung" " Unichauung" binausfommt. Mehr Mystik einzumischen, batte ibm bier vielleicht bie miffenschaftliche Ginbeit und Rundung verdorben: bag nicht noch Mehreres unbewußt einfloß, wie es vielleicht in gleichem Falle bei Sugo gewesen ware, tam baber, bag Richard nach feiner gangen Gigenthumlichkeit fein inneres leben ichon mehr wie ein Dbject in ber Gewalt hatte, mit bem er willführlicher ichalten konnte 78). Gerabe in biefer Art ber Berbindung von Scholastik und Mystik scheint uns bas eigenthumlich Bers fohnenbe biefer Richtung fur ihre Zeit zu liegen.

<sup>78)</sup> Einige ber ftartften Stellen bei Richard, nach beiben Seiten bin, find: de trinitate, prolog. p. 216. "Parum ergo debet nobis esse, quae recta et vera sunt de Deo credere, sed satagamus quae credimus intelligere; nitamur semper, in quantum fas est, vel fieri potest, comprehendere ratione, quod tenemus ex fide." L. I. c. 4. "Erit itaque intentionis nostrae in hoc opere ad ea quae credimus in quantum dominus dederit, non modo probabiles, verum etiam necessarias rationes adducere, et fidei nostrae documenta, veritatis enodatione et explanatione condire. Credo namque sine dubio, quoniam ad quorumlibet explanationem quae necesse est esse, non modo probabilia, imo etiam necessaria argumenta non deesse, quamvis illa interim contingat nostram industriam latere." Dagegen de arca mystica L. I. c. 6. "Quintum contemplationis genus esse diximus, quod est supra rationem, sed non praeter rationem. In hanc autem contemplationis speculam mentis sublevatione ascendimus, quando ea ex divina revelatione cognoscimus, quae nulla humana ratione plene comprehendere, quae nulla nostra ratiocinatione integre investigare sufficimus. Talia sunt illa quae de divinitatis natura et illa simplici essentia credimus, et divinarum scripturarum auctoritate probamus. Contemplatio ergo nostra tunc veraciter supra rationem ascendit, quando id animus per mentis sublevationem cernit, quod humanae capacitatis metas transcendit. Sed supra rationem, non tamen praeter rationem censenda est, quando ei quod per intelligentiae aciem cernitur, humana ratio contraire non potest, quin potius facile acquiescit, et sua attestatione alludit. Sextum contemplationis genus dictum est, quod in his versatur, quae supra rationem sunt, et videntur esse praeter seu etiam contra rationem. In hac itaque summa omniumque dignissima contemplationum specula tunc animus veraciter exultat atque tripudiat, quando illa ex divina luminis irradiatione cognoscit atque considerat, quibus omnis ratio humana reclamat. Talia sunt paene omnia, quae de personarum trinitate credere jubemur, de quibns cum humana ratio consulitur, nihil aliud quam contraire videtur." Dun bie vermitteln= ben Stellen aus de trinitate: L. I. c. 1. "Nam quaedam ex iis quae credere jubemur, non modo supra rationem, verum etiam contra humanam rationem esse videntur, nisi profunda et sub-

Uedrigens stimmt Richard ganz mit Hugo in dem Vershältniß zur heidnischen Philosophie 7°) und Wissenschaft, zu Schrift und Kirchenvätern, und in der Haltung gegen die spissindige dialektische Theologie der Zeit. Er war im Leben ein achtungswerther und um Aloster und Schule von St. Victor bochverdienter Mann. Wie gesagt wurde er noch bewihmter und gelesener als Hugo, weil er die scholastische Mystist noch ausgesertigter und zudereiteter gab als dieser. Zedoch schlossen sich wenigstens die einsachern Gemuther immer eben so nahe anch an Hugo an, z. B. Bincent von Beauvais \*\*).

tilissima indagatione discutiantur, vel potius divina revelatione manifestentur." Prolog. "Per sidem promovemur ad spem; et per spem prosicimus ad caritaten. Si quis
diligit me, diligetur a patre meo, et ego diligam eum et manisestado ei meipsum. Ex dilectione itaque manisestatio, ex manisestatione contemplatio, et ex contemplatione cognitio."
Diet ist offenbarer llebergang zur Mystis. — Einige Stellen aus
dem tractatus excerptionum, wo insbesondere die Philosophie sehr
hoch gehoben wird, können gegen unsere Ausicht nichts beweisen, well
das Wert dem Richard gar nicht gehört, vgl. Oudin Comment. de
acriptt. eccles. T. II. p. 1146—1152. Gehörte es ihm aber duch,
so würden jene Stellen doch immer nichts beweisen, weil sie wörtlich
aus Hugo's libris didascalicis entsehnt sind. Dugo scheint hier aber
unter Philosophie, sehr prägnant, alle höhere Ertenntnis, auch die
mystische mit eingerechnet, perstanden zu haben. Bgl. oben S. 41—42.

<sup>79)</sup> Er sagt sogar einmal, ausmunternd zur scholastischen Speculation, von den heldnischen Philosophen de trinitate, prolog. "Cogitemus quantum in hujus (sidei) cognitione studuerunt, vol quousque prosecerunt mundi hujus philosophi, et pudeat nos in hac parte inseriores illis inveniri."

<sup>80)</sup> Bincent hebt allerbings Richards Buch de trinitate sehr hevvor ("eminent libri septem de trin., in quibus judicio meo cunctos qui ante ipsum de hac materia tractatus multiplices ediderunt probabili rationum inductione similiter et dalcedine quadam ac remustate sermonis excessit"), nennt auch seine contemplativen Schristen mit ehrenden Beiwörtern ("liber pulcherimus, tractatus grandis"), und hat viel lange Auszuge aus ihm. Byl. spec. hist. L. XXVII. c. 58. Wir sahen aver auch kurz vorher was ihm Sugo gast.

Ein zweiter Schuler Sugo's war Balt ber von St. Bictor. Er warb nach Richards Tote Prior, und lehrte auch an ber Unftalt bes Rlofters. In ibm finden wir eine mertwurdige Abart ber Richtung, Die fo fcon in Sugo begonnen und in Richard fich fortgepflangt batte. Dur einzelne berbuntelte Buge machen ihn einigermaßen als einen Dachfolger jener beiden Manner tenntlich. Go finden wir Sugo's magige Opposition gegen die fpitfindige Scholaftif, und fein moble gehaltenes Unschließen an Schrift und Rirchenbater bei Dal ther als beftige, ungeftume Polemif gegen alle philosophifche Behandlung ber Rirchenlehre, als farre, fleife, fegerrich= terifche Orthoborie wieder. Schon aus bem Eingange feiner befannten Streitfchrift contra quatuor Galliae Labyrinthos 81): Det mein Buch lieft, wird fich überzeugen bag bie vier Labprinthe von Frankreich, Abalard, Lombard, Deter von Poitiers, Gilbert be la Porree, Die alle von gleichem Arifto= telifchen Geifte befiffen find, und über bas Geheimniß ber Dreieinigfeit und Menfchwerbung mit ihren fcholaftischen Frechbeit handeln, Regereien bervorgebracht haben und noch taglich hervorbringen, " und aus bem großen garm, ben er in biefer Schrift namentlich über bie Regerei bes Dibilianis= mus 82) macht, Die er mehrmals eine teuflische nennt, lagt fich erfeben, weg Geiftes Rind er war. Db er nun gleich viel Wahres und Troffenbes gegen die scholaftische Sophistik fagt, fo thut er bieg boch fo febr im Dienfte bes blinden Muctoritatsglaubens, auf eine fo grobe und gemeine Beife, mit fo vielen lieblofen Schimpfworten und Bermunichungen,

<sup>81)</sup> Um 1180 geschrieben; bas Ganze noch ungebruckt, aber ein großer Eheil gegeben in Boulay Hist. Univers. Paris. T. II. p. 200 sq. 404 sq. 562 sq. 629 — 660.

<sup>20</sup> Es tief sich nämtich aus gewissen Meinungen jener Mahner, namentlich Lombards, über die Verbindung der göttlichen und menschtichen Natur in Christo durch allersei Consequenzon herausbringen,
daß Christus als Mensch nichts sei. — Befer hätte man dieser
eiteln Mühe wegen Walthorn und Consorten Nihilisten nennen
können.

bag man fich wundern muß, wie aus ber Schule bes mit ben, vermittelnben Sugo ein folder Poltergeift bervorgeben tonnte 83). Wenn ferner Sugo und Richard ben beibnifchen Philofophen noch einige Unerkennung hatten angebeiben laffen, fo will Walther ichon gar nichts mehr von ihnen wiffen. Chriftliche Lehrer follen fich mit ihnen nicht befaffen, benn es ift bei ihnen lauter Berwierung und Unficherheit, wie fcon ber einzige Geneca zeigt, ber bie grobften Grrthumer gelehrt bat, und mit mehr als weibischer Weichlichkeit - im Bate geftorben ift. Cofrates wird lacherlich gemacht, ber Gpruch bes beil. Dieronymus angeführt, bag Chriftus und Belial, Boras und bie Pfalmen nicht mit einander ftimmen, bag man nicht zugleich ben Relch Chriffi und ben Relch ber Teufel trinfen burfe, und nach bem Borgange beffelben Rirchen= vaters felbft ber beil. Muguftin getabelt, bag er ben Plato und die Platonifer, Diefe gottlofen Leute, gelobt babe.

Dag in biefem barten und wilben Gemuthe nicht jenes bobere, feinere innere Leben bes Mnfficismus und ber fcbone prattifche Beift ber beiben erften Bictoriner werbe Bohnung gehabt baben, lagt fich fcon voraus erwarten, und mas etwa bergleichen in feiner Schrift (wenigstens nach ben Musjugen bei Boulan) erfcheint, tragt auch ben Stempel ber Mbart. - Gins jeboch macht ihm Chre, feine belle Un= ficht bom Berthe ber Logif: eine treffliche Folge ber Un= regung, bie Sugo gegeben hatte. Sugo namlich batte fich ber berrichenben Superdialeftit entgegengeftellt, ohne gerabe einen tieferen miffenschaftlichen Grund anzugebent, vornehm= lich nur weil fie bem Glauben, ber Frommigfeit und bem Leben verberblich fei. Uebrigens ichatte er Die Dialeftif im Ginne feiner Beit als bie Wiffenfchaft bas Babre überhaupt zu finden, wenn fie nur rechter Urt fei und nicht gemigbraucht werbe [fiehe unten]. Go auch Ris charb. Balther aber ging noch einen Schritt weiter, und zeigte auf wiffenschaftlichem Boben, baß bie Logit nur bie

<sup>83)</sup> Wgl. besonders Boulay T. II. p. 645.

formale, nicht aber bie materiale Babrbeit erfennen laffe: bie Richtigkeit ber Folgerung aus gegebenen Pramiffen konne fie bestimmen, Die Babrheit aber ber Pramiffen felbft und mithin auch ber Folgefate liege außer ihrem Gebiete (biefe ruhe auf ber biblifch : firchlichen Offenbarung), es gebe auch richtige Schlugverbindungen zwischen falfchen Sagen 84). Bierauf mar felbft ber gebiegenfte miffenschaftliche Gegner ber scholaftischen Sophistif, Johann von Salisbury, nicht gekommen: freilich konnte er es auch als ftrenger Ariftotelifer nicht leicht. Walther bingegen, burch Sugo gebilbet, von Ariftoteles entfesselt, und wirklich nicht ohne Scharfe bes Geiftes, fonnte mohl in ber Sige ber Polemif biefen Fund thun. Er traf bamit auf ben wiffenschaftlichen Grund: irrthum bes gangen fcolaftifchen Strebens feiner Beit. Er batte fich aber, um wirklich etwas auszurichten, bei feiner gangen Dopofition gebubrlicher benehmen muffen. Go balf ibm felbft ber Schut bes Pabfts Alexanders III. nichts. Das gange einmal ermachte Bernunftfreben ließ fich nun nicht mehr austilgen; nicht einmal feine Berirrungen fonnten burch bas Toben und Schelten Balthers und einiger anderen Do= fitiven und Muffifer 85) unterbruckt werben. Dieg gelang erft fpater im Laufe ber Beiten mit burch ben mabren Geift von St. Bictor.

Neben diesen eminenteren Victorinern sind um dieselbe Beit und etwas später für die Entwickelung ber Schule auch noch die folgenden zum Theil von Bedeutung. Bunachst Guarinus, zum Abt an eines gewissen Ernisius Stelle gewählt, der die Guter des Klosters schlecht verwaltet hatte. Wie man von Guarinus Frommigkeit und Nechtschaffenheit erwartet hatte, brachte er bald den Verlust wieder ein. Besonders aber gab er durch sein eifriges Studium der Wissen-

<sup>84)</sup> Boulay T. II. p. 645. "— verae connexioues non solum verarum, sed et falsarum sententiarum."

<sup>85)</sup> Unter ihnen besondere Joachim, Abt und Prophet in Calabrien, und Regerrichter Lombards, gegen bas Ende bes 12ten Jahrh.

Schaften feinen Rlofterbrubern ein wirkfames Beifpiel. Dur Germonen werben jeboch als feine Arbeit genannt 86). Bich= tiger ber Subprior Gottfrieb, ber vorher theologischer Lehrer an ber Parifer Universitat gewesen war, aber im Berlangen eines filleren und beiligeren Lebens in St. Bictor fich batte aufnehmen laffen. Bei biefer Beranberung mußte er von feinen Freunden in ber Belt viel Spott aushalten, bag ein fo gelehrter, brauchbarer und im Umgange fo beliebter Dann fich ber tragen Monchsmuße ergeben habe. Um ihnen nun ben Geift feiner Beichaftigungen im Rlofter ju zeigen, fcbrieb er ein Bert, Difrofosmus genannt, worin er bie gange Bilbung bes vernunftigen Geiftes befchrieb, nach ben brei Seiten, ber Erlernung von Runften und Biffenschaften, ber Begahmung von Fehlern, und ber Erwerbung von Zugen= ben, vornehmlich bes Sauptes unter ihnen, ber Liebe ein Gang ber bem febr gleicht, ben Sugo, wie wir balb feben werben, in einem abnlichen Berte genommen batte. In einem anderen unter bem Titel Quelle ber Philosophie gegen bie Syperbialeftif feiner Beit gerichteten Berfe lehrt er mit bemfelben praftifchen Ginne, bag bie mabre Philofopbie biejenige fei, bie fich nicht mit bem Speculiren und ber Rlopffechterei in Grunden und Gegengrunden befaffe, fonbern fittliches Berberben tilgen und Tugenben einpflangen lebre 87). Außerbem werben noch aus bem 12ten Jahrhundert als Schriftfteller genannt Unbreas, Guarnerus, Mbam, Jonas und Simon, ohne bag jedoch (ben erften ausge= nommen, auf ben wir unten bei ber Eregefe gurudtommen werben) ber Beift ihrer Schriften naber bezeichnet murbe 88).

<sup>86)</sup> Bgl. Oudin Commentar, de scriptt. eccles. (ber und auch bie meisten folgenden Notizen, und zwar größtentheils nur aus MSS. ber Bictoriner Bibliothek, gegeben) T. II. p. 1565—66.

<sup>87)</sup> Oudin T. II. p. 1566-67. "— quae non speculationi nec argumentorum ac rationum velitationi incumbit, sed quae vitiis evellendis inserendisque virtutibus occupatur."

<sup>88)</sup> Oudin T. II. p. 1267, 1486, 1568.

Einige Gelehrte zogen sich gegen bas Enbe ihres Lebens nach St. Bieter gurud, als Dbigon, Leibargt Lubmigs bet Diden, Arnulph, Bifchof von Liffeur, Petrus Comeftor, Berfaffer ber historia scholastica. Die Uebung und ber Ruhm ber Wiffenschaft blieben bem , Rlafter 89). Detrus Cantor (farb 1197) wenn er auch nicht Canonifus ben St. Bictor war, wie man bisweilen angegeben findet \*\*), fonbern Canonifus B. Maria zu Paris, tonnte boch mit bem feltenen flaren Blide in feinem verbo abbreviato, wo er ernft und frei barauf bringt, bag man fich ftatt ber un enblichen, leeren, außerlichen Uebungen, Grubeleien und Spipfindigfeiten, beutelnben Gloffen und Lectionen über bie Bibel 91), biefer ungeheuern fast judischen Gesetslaft, bod nur an ben einfachen Sinn bes Evangeliums halten folle - auch er tonnte von bem Geifte in St. Bictor be rührt worden sein. — Schon ins 13te Sahthundert hinüber reicht ber in St. Bictor gebilbete Abt von Bercelli, Ehomas. Db er gleich in ber Mustit von ber ebeln Ginfachbeit ba früheren Bictoriner abging und spielend wurde, wie fein areopagitifch = hierarchifcher Commentar zum boben Liebe be weist 92), so verband er boch gang im Geiste jener mit ber Muftit ein freies Studium ber Biffenschaften. Er errichtete eine theologische Schule zu Bercelli, und einer feiner Schuler, ber heil. Untonius von Pabua, ber fich nachber an Franeiseus von Uffifi anschloß, war unter ben Minoriten der erfte, bet die Wissenschaften trieb und forderte. Thomas

<sup>89)</sup> Mabillon im Tractatus de studiis monasticis Vol. II. p. 82-33. laft fich fehr angelegen fein dieß aus den Constitutionen von St. Bictor und andern Datis zu beweisen.

<sup>90) 3.</sup> B. Schrödh Ih, 28. S. 301.

<sup>91) ,,—</sup> vanis exercitationibus, inquisitionibus superfluis et peccatis aliis, glossarum multitudine, lectionum superfluitate et prolixitate."—

<sup>92)</sup> In Pez Thesaar. anecdotor. noviss. T. U. P. I. p. 503 — 690. Wgl. auch die Beispiele bei Cramer, Ste Fortsetzung von Bossuct S. 111 — 114. und Schröch Th. 28. S. 335.

verstand sogar griechisch; benn er übersetzte und commentirte ben Dionysius Areopagita, und ward baburch für die spateren Commentatoren und Mystifer wichtig 9.8).

Hiert sieh nun aber freilich in ber Schule von St. Bisctor selbst bie Nichtung ins Dunkel. Die eigentliche Bluthe ber Anstalt scheint ist vorüber gewesen zu sein: es trat in und aus ihr weiter fein Mann auf, der als bedeuztender Reprasentant der dialektisch-mystischen Methode genannt werden konnte wohreitet war, und in den Gemuthern wirke, wie namentlich aus Bincent von Beauvais erhellt.

Deffor beftimmter und entichiebener aber murbe um bie Mitte bes 13ten Sahrhunberts jene Dichtung auf erbalb ber Soule von St. Bictor von Bonaventura aufgenommen, und baburch fur bas gange folgenbe Mittelalter gefichert. Der Strom ergoß fich in ein anberes Bett, und ging bann gleichfam mit gehobener Rraft immer großer und weiter fort. Gine genauere Entwidelung Diefes Busammenhanges und Fortganges muffen wir jedoch als bier bei ber Darftellung bes einen Sugo gu weit fuhrend einer befondern Untersuchung vorbehalten; wir befchranken uns nur auf folgende Undeutungen. Bur Bonaventura's bestimmten Bufammenhang mit ben Bictorinern gefteben wir von außeren Datis bis babin nichts entbecht ju haben, als nur die Grund= Tage zu einer Bermuthung; es ift ber eben angeführte Uebertritt bes beil. Untonius von Pabua aus ber Schule bes Thomas von Bercelli gu ben Frangistanern, und feine Thatigfeit fur bas Muffommen ber Biffenschaften unter biefem Orben. Dief konnte vielleicht ber Kanal fein, burch welchen bem Bonaventura außerlich die Unregung von St. Bietor fam 94). du, Anglo, misit ad Abinton & Andream bie

<sup>93)</sup> Oudin T. III. p. gan IIII mounissianh mayonmax mundil

<sup>94)</sup> Die merfwurdige Stelle, auf die wir und hier stügen, ist bei Oudin I. c. aus dem Chrou. S. Francisci L. V. c., 5., freilich ohne hervorhebung dieser Bedeutung, angeführt: "S. Antonius primus fuit, qui studis literarum operam dedit, et theologiam

Gang unzweifelhaft wird aber freilich ber innige Bufammen bang, wenn man Bonaventura's Guftem mit bem ber Bictoriner vergleicht - namlich ben Grundzugen, bem Geifte und ber gangen Methobe nach; benn Bonaventura brachte naturlich noch viel neues Material, namentlich aus Ariftoteles, bingu. Go paßt aber faft jebe einzelne Sauptfeite, als weitere Musbilbung, Musführung ber Bictorinifchen Unficht. Dan pergleiche & B. nur fein Buch de reductione artium ad theologiam 95), eine Ausführung bes von Sugo befonders urgirten Gebantens ber Begiehung aller weltlichen Biffen Schaften auf Die Schriftertenntnig. Diefes gange Bufammentreffen lagt fich burchaus nicht allein aus gemeinschaftlicher Benutung bes Dionpfius Areopagita, Erigena u. a. erflaren. Bonaventura's feiner, garter Geift fant auch wohl von ben zunächstliegenden Keinen, an ben er fich anschließen konnte, als einen Sugo und Richard. Dazu kommen bie Unbeutungen feiner wirklich genauen und vertrauten Befanntichaft mit ben Schriften ber Lettern in baufigen Citaten, 3. B. in ber Schrift de septem donis spiritus sancti 95), wo Sugo und Richard faft bei jedem Sauptpuntte vortom men, unter andern auch eine treffenbe Ueberficht bes langen 3ten Buches von Sugo's Schrift de arca morali. Um entscheibenbften scheint uns jeboch eins zu fein, bag namlich Bonaventura in feinem Commentar zum Lombard 91) gerade biejenige Stelle aus Sugo's de sacramentis befonbers berausbebt und vollständig wiedergiebt, in welcher bie fer feine Unficht von ber nothwendigen Berbinbung ber Scholaftif und Moftif unter allen am furgeften und bestimm:

legit in medio fratrum Minorum, de licentia S. P. Francisci, quem Vercellus ad studia cum socio nomine Adamo de Marisio, Anglo, misit ad Abbatem S. Andreae (bieß ist Thomas), illorum temporum clarissimum theologam,"

<sup>95)</sup> Bonav. Parv. Opusc. P. I. Argent. 1495. fol. 66-68.

<sup>96)</sup> In Parvis Opusc. P. I. fol. 241 - 270.

<sup>97)</sup> L. III. Dist. XXV. Quaest. 3.

teiten ausspricht, bie wir auch oben in folder Bebeutung angeführt haben 98). Diese Bahl burfte genug verrathen. Uebrigens trieb Bonaventura freilich bei feinem Streben, bas Softem ber Bictoriner jum volligen Abichluß ju bringen. die Berbindung ber Dialektik und Mystik fo fehr auf bie Spite, daß die lettere oft fast gang aus ihrem eigenthum= lichen Gebiete heraustrat. — Wenn nun aber Bonaventuta, bei ber immer noch fortgebenden Uebermacht ber eins feitigen Dialektik, boch nicht fo burchgreifend auf fein Beit= alter wirkte, als man hatte erwarten follen, fo wirkte befto mehr auf bas feinige ber burch ihn wiederum mit ben Bitorinern jufammenhangenbe Gerfon. Gerfons bobes, schones Lob, bas er bem Bonaventura ertheilte, wobei er ihn eben besonders gegen bie ftolzen Scholaftifer (indevoti: Scholastici) in Schutz nimmt 99), fo wie feine Berehrung Sugo's und Richards, find bekannt. Gerfon, flar und mas sig wie er war, und auch noch freier und ebler gebildet als. Bonaventura, brachte bas System wieber auf bie einfachere Seffalt, und machte es badurch noch brauchbarer. — Un biefe Ranner schlossen sich an, zogen von ihnen Nahrung, ober wurden wenigstens burch sie angeregt, jene Mystiker und frommen praktischen Lehrer, bie in fo großer Ungahl im 14ten und 15ten Sahrhundert aufstanden, unter ihnen Tauler, Runsbrod, Thomas a Rempis, mit bem heere ihrer Schiler und Nachfolger 100). Gie wirkten burch Erwedung einer innigeren Frommigkeit tief auf Geift, Stimmung und Leben ihrer Beit, auch bes niedrigen Bolks burch popularen Bortrag 101), bis an bie Reformation hinan, ja in biefe binein; benn fie bereiteten fie eben burch Bedung jenes beffe-

<sup>98)</sup> Siehe oben S. 45-46 mit der Note.

<sup>99)</sup> De examinatione doctrinarum, p. 21. Opp. Tom. I. Antverp. 1706. fol.

<sup>100)</sup> Siehe bie meisten bei Arnold historie und Beschreibung ber mysftischen Theologie, G. 358 ff.

<sup>101)</sup> Schloffer Vincent von Beauvais Th. II. S. 18 -19.

ren Geistes vor, und ihre Schriften hatten bekanntlich ein entschiedenen Ginfluß auf die Reformatoren felbft 102). ---

So wenden wir uns nun aber wieder zu bem eigentliche Gegenstande unserer Darstellung, zu dem Manne, welch die bisher bezeichnete, so weithin erfolgreiche Richtung begrin bete, und geben nach dem Allgemeinen das Besondere, obe weisen vielmehr nun im Besonderen das Allgemeine nach Den Sang aber, den unsere Abhandlung hier nimmt, zeich net uns Hugo selbst vor, durch den inneren wesentliche Fortschritt seiner Ansicht von dem, was ihm mehr Mittel zu dem, was ihm mehr Zwed war. Hier war ihm nu die weltliche Wissenschaft das Aeußerste, Erste, nu Mittel zum Studium der Schriftz die Schrifsetner, Grundlage für die scholastische Spesulation, und diese wiederum Stufe zur mystischer Erhebung. 3.3. Indem wir nundem solgen, wird es unaber vor Allem gelten, Hugo's Methode in jedem biese

<sup>102)</sup> Ngs. G. Weissenborn de momento quod ad sacront. Instanrationem attulerit theologia mystica. Jen. 1825. — Das ibrigens die Bictoriner auch nach der Reformation noch steißt gelesen wurden, ließe sich leicht mit vielen Zeugnissen beweisen. Wännennen nur: Mabillon Tractatus de studis monasticis, I. p. 32. "Ven. Hugo et Richardus, quorum docta et pia operomoium manibus teruntur." Boulay Hist. Univ. Paris. T. I. p. 64. "Extant Hugonis scripta theologica magnae apad omnetheologies et verbi divini praecones authoritatis. Hist. lit. & la Fr. T. XII. p. 4. "Les Théologiens sont gloire encore autourd'hai de suivre sa doctrine en presque tous ses points."

<sup>103)</sup> Dieset Gang ift bestimmt ausgesprochen de sacramentis, L. prolog. c. 6. Nachdem er hiet gezeigt hat, wie alle weltliche Missenschaft der göttlichen oder der Schrifterkenntniß diene, solgt de vortressiche Stelle: "Supra haec autem omnia divinum illusest, ad quod ducit divina scriptura sive in allegoria sive in tropologia! quorum alterum rectam sidem; alterum informationam operationem: in quibus constat cognitio veritatis et amor virtutis: et haec est vera reparatio hominis." Nur schlugen ihm eben diese cognitio und dieser amor in Scholassit und Musicis um.

dereiche zu zeichnen, weil in dieser immer am meisten der deist einer Richtung, und wenn sie originell ist, das Drisimelle derselben, und der wirkliche Gewinn davon sür den Fortschritt der Bildung sich ausprägt. So werden wir uns hierbei, dei dem mehr Formalen, am längsten verweilen, um zuleht erst das mehr Materiale in einer gedrängten Darsstellung des Systems von Hugo's dogmatischsmoralischen Lehren nachzuschicken, womit wir dann gleichsam die vorher mehr nur in den Umrissen gezeichnete Gestalt erst ganz mit Fleisch und Blut überkleiden.

Hugo's Methode in der weltlichen Biffenschaft.

1.

Da hugo bas hierher Gehorige größtentheils in ben brei ersten Buchern seines Werfs didascalion, eruditio didascalica, niedergelegt hat, so geben wir hier vornehmlich nur eine Abschilderung dieser Bucher.

Zuvor aber noch Einiges über das ganze Werk. Es ist nämlich eben als Ganzes besonders merkwürdig, das erste seiner Art in der scholastischen Zeit. Es zersällt in zwei Haupttheile, von denen der erste, lid. 1—3., eine Encyclopädie und Methodologie der weltlichen Wissenschaften, der zweite, lid. 4—6., eine historische Einleitung in die Bücher der Wibel und, in die Kirchenschriften, und Methodologie des Schriftstudiums enthält. Man sieht, das Ganze soll nach einem schon angegedenen Gesichtspunkte die gesammte Vordereitungswissenschaft sür die höhere Theologie im Umrisse umfassen. Die Materialien nun zu einem solchen Werke, selbst die Idee und annähernde Aussührung des Ganzen, lagen schon bei den Früheren vor, z. B. bei Cassiodor in de artibus ac disciplinis liberalium literarum und in de institutione divinarum literarum (in der letztern Schrift zeigt

<sup>1)</sup> Opp. T. III. fol. 1—24. Fälschlich ist in einigen Ausgaben ber Werke Hugo's (auch in benen von 1526 und 1648) noch ein Buch als 7tes angehängt, das unter dem Titel do tribus diedus ein Werk für sich ausmacht. Bgl. Hist. litt. do la Fr. T. XII. p. 21.

Caffiobor befonbers c. 18. bie Bortheile, Die bas Chriffenthum von ben menfchlichen Wiffenschaften, namentlich fur bas Berftanbnif ber Schrift, gieben fonne), bei Ifibor von Sepilla in bem Berfe etymologiarum, sive originum libr. XX. (eine Encyclopabie aller Biffenschaften und Sauptquelle furs Mittelalter), und noch bei Sonorius von Autun in de animae exilio et patria. Also nicht gerabe in ber Reuheit ber Erfindung fann ber Borgug biefes Berts liegen; ob Sugo gleich manche wirklich neue Begriffsbeftim= mungen, und in ber Methobe gang feine eigne Erfahrung giebt. Bielmebr ift biefes Buch einzig burch ben eigenthum= lichen Geift ber Muffaffung bes Gegebenen. Benn Berte ber Urt fcon langft burch immer wieberholtes Musziehen von ichon gemachten Muszugen, nach ber encyclopabifchen Urt ber gangen Stubien biefer Beit, allgemach ju blogen burren Gerippen von Wiffenschaft berabgefommen waren, fo gab Sugos Beiftesfulle, wie wir fie nun fcon fennen, ber Encyclopabie wiederum, wenn auch nicht viel mehr Um= fang, aber boch mehr Gaft und Leben. Ferner fonnte bas Buch, wie ja fast alle gelehrte Bilbung bamaliger Beit, eigentlich nur fur Geiftliche und Donche bestimmt fein. Sier geigt fich nun aber Sugo's gefunder miffenschaftlicher Beichmad auch barin, bag er im erften Theile, von ber welt= lichen Biffenschaft, fich fast aller Rudficht auf firchliche Theologie enthalt, biefe Biffenschaften vorerft rein auf ihrem eigenthumlichen Gebiete mit ungetheilter Liebe behandelt, und bie Unwendung auf bie Theologie bem Lefer felbft ober einet andern Schrift überläßt. Sugo erhielt auch vornehmlich biefes Lehrbuchs halber von feinen Beitgenoffen ben Ehren= namen didascalus, wiewohl man von Geiten ber eigentli: chen Scholaftifer ibm benfelben freitig machen wollte. bem Ruhme Sugo's und ber Schule von St. Bictor, bei ber Menge von Lehrern, welche man von baber bejog , mußte bas Buch fehr weit berbreitet merben 2), und

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich auch nach Deutschland, wie vielleicht alle übrigen Dugo v. St. Victor.

durch seinem Gehalt viel Nugen fliften, Wir seben bief auch aus dem Werthe, den der gelehrte und fromme Bim eent von Beauvais im 18ten Sahrhundert auf dasselhe legte; er hat es in seinen Spiegeln: und seinem Werke von der Erziehung, koniglicher Prinzen beinahe ganz abgeschrieben. Ueberhaupt: aber giebt dieses Werk ein lebendiges Bild des Zustandes der damaligen Wissenschaft, vornehmlich an der Universität zu Paris, liegt auch den meisten Schilderungen davon vorzunsmeise zum Grunde.

Die erfte Abtheilung nun enthalt in ben beiben erften Buchern bie Encyclopadie ber artium ober ber weltlichen Biffenschaften, allgemeine Biffenschaftslebre, Gintheilung ber Philosophie, wie man bie weltlichen Biffenschaften auch nannte. Solche Encyclopubien, follten nicht fowohl die Bis fenschaften selbst in der Ausführung, als vielmehr nur ihre erften allgemeinften Begriffe; ibre Berbindung in einem Sp ftem ber Biffenschaften, ihre Ableitung aus einem gemeinschaftlichen Principe geben 3). Die hiermit gegebenen bobe ren, allgemeineren wiffenschaftlichen Gefichtepunkte ftanben bemnach über ber gemeinen Lehrweise nach bem trivium (Grammatit, Dialektit, Rhetorit) und quadrivium (Mufit, Arithmetif, Geometrie, Aftronomie) wie fie vornehmlich noch in den alten Klosterschulen gewöhnlich war, und scheinen ist auch mit ber Entstehung ber Universitäten schon einen gemiffen Ginfluß auf ben Gang und Geift bes Unterrichts felbst gewonnen zu haben. Die boberen Begriffe an fic aber lagen fcon langft in ben Arbeiten eines Boetbius,

Schriften Ongo's. Wenigstens sehen wir aus der Dedication seines Buche de arrha animae an seine ehemaligen Rlosterbruder zu Das mersteben Opp. T. II. fol. 142. col. 2., daß er fortwährend die Verbindung mit seinen deutschen Freunden unterhielt. Damit durfte zusammenhangen, daß Ectbert die Victoriner Kanoniker nach Sacksen verpflanzte (siehe oben). So verdankte also auch vielleicht Deutschland dem hugo manche eblere Bluthe der Bissenschaft.

<sup>5)</sup> C. 1. "Descriptionem et partitionem artium, i. e. quomodo una quaeque contineat aliam, vel contineatur ab alia."

Cassiodor, Isidor, Erigena n. a. vor. Aus ihnen schöpfte mun auch Hugo, vornehmlich aus dem Boethius, dessen bes sondere Ausprägung des Combinismus von neuplatonischer Mystit und aristotelischer Dialektik ihn hier vorzugsweise angesprochen haben muß. Wir geben nun namentlich die philosopische Begründung des Ganzen etwas aussührlicher, weil wir damit am besten belegen können, was wir oben (S. 60—61) über Hugo's Methode zu philosophiren im Allgemeinen gesagt haben.

Er beginnt mit einer Erklarung bes Ursprungs ber Beisbeit und Wiffenschaft aus ber Natur ber menschlichen Seele. Das bochfte vor allen anbern zu erstrebenbe Gut, sagt er, ift die Weisheit. Sie erleuchtet den Menschen, baß er fich felbst erkennt; und er ift nicht mehr als bie anbern Dinge, so lange er feine Borzuge vor ihnen noch nicht ein-Der unfterbliche Geift, burch Beisheit erleuchtet, haut seinen Urgrund, und wird seines ursprünglichen Befens fich befoußt; fo erkennt er bann, bag alles ber Beranberung Unterworfene nichts ift, und daß es ihm nicht ans fiche, außer sich Befriedigung ju fuchen, ba er sich felbst genug fein fann. Die menfchliche Seele namlich ift, nach ben alten Philosophen, aus allen Theilen bes Universums jusammengesett, nach bem Timaus bes Plato, eine Belt. Denn fie faßt auf gleiche Beise alles Sinnliche und Ueberfunliche, indem fie jenes in der finnlichen Empfindung beruhrt, zu biefem vermittelft ber Intelligeng fich erhebt. Gleichsam im Rreislauf geht fie nach beiben Seiten aus und wieber gurud, und gieht auf diese Beise Die Aehnlichkeiten aller Dinge an fich. Um bieß aber ju tonnen, muß fie fur alle Dinge etwas Aehnliches in fich enthalten, benn, nach einem Pothagoreischen Sate, nur Aehnliches faßt bas Aehnliche. In Diesem Sinne also ift die Seele Alles; nicht als mare fie quantitativ ausammengesett und theilbar, sonbern weil fie burch bie eigne ihr einwohnende Kraft und Anlage alle Dinge in der Borftellung aufzuzeigen vermag. Denn, wie Barro

fagt, nicht alle Beranberung geschieht nothwendig burch Berluft ober Zumachs von außen. Giner Wand werben wohl burch Auftragen eines fremben Stoffs allerlei Mebnlichkeiten anderer Dinge angebilbet; etwas Anberes aber ifts 3. B. mit einem Metalle, bas bie Figur, bie ibm ber Bilbner aufbrudt, nicht sowohl von außen erhalt, als vermoge ber eigenthumlichen Beschaffenheit und Sabilitat feiner Raffe ju zeigen beginnt. Und bieß ift, fahrt Sugo fort, bie eigenthumliche Burbe unferer Natur, bie zwar Alle auf gleiche Weise in fich tragen, beren fich aber nicht Alle auf gleiche Meife bewußt find. Denn bie Seele, burch bie Begierben bes Korpers eingeschläfert, und burch bie ben Sinnen erscheinenben Gestalten außer fich geriffen, bat vergeffen, mas fie ursprünglich mar, und weil fie fich nicht erinnert, jemals etwas Anderes gemesen zu sein, so glaubt fie auch nichts au fein, als mas fie zu fein scheint. Sene ursprungliche Burbe wird ihr aber wieber hergestellt burch bie Lebre, bie uns unfre Matur erkennen, und außer uns nicht fuchen lehrt, mas wir in uns felbst finden tonnen. Daber ift ber bochfte Troft bes Lebens im Studium ber Beisbeit; wer fie findet ift gludlich, wer fie befigt, felig.

Hugo kommt nun barauf, baß Pythagoras zuerst bas Studium ber Weisheit und Wissenschaft Philosophie, b. i. Streben nach ber Weisheit genannt habe, was er sehr treffend sindet, da ja die Wahrheit so verborgen sei, daß der menschliche Geist, so sehr er auch nach ihrer Erkenntnis brenne, doch nur sehr schwer sie rein zu erfassen vermöge. Und so ist denn auch nach seiner Ansicht die Philosophie (subjectiv) Liebe zur Weisheit, Befreundung mit ihr, wobei, wie er sagt, nicht die Kenntniß gemeint ist, die zum Gegenstande die Betreibung von allerlei Geschäften und Handthierungen des gemeinen Lebens hat, sondern die Weisheit, die selbstgenugsamer, ewig lebendiger Geist und alleiniger Urgrund aller Dinge ist; also die gotts liche. Selbstgenugsam heißt sie, wie er etwas weiter unten

erklart 1), weil fie nichts bebarf, nie vermindert wird, und Bergangenes, Gegenwartiges und Bufunftiges auf einmal und zugleich schaut: ewig lebendiger Beift, weil, mas einmal in ber gottlichen Bernunft gescheben ift, nie mehr getilat werben fann: alleiniger Urgrund aller Dinge, weil nach ib= rem Bilbe Alles gemacht ift. Die gange Philosophie geht alfo im Grunde auf bas Gine, bag bas gottliche Chenbilb in uns wiederhergestellt werbe, bas uns Form, Gott Da= tur ift: nur in bem Grabe, in bem wir uns ihm gleich = bilben, werben wir weise, wenn in uns miebergus ftrablen anfangt, mas in feiner Bernunft ewig mar. -Diefes bobe Gefchent ber Philosophie ift aber nur fur bie vernünftige Geele. Die Geelenfraft zeigt fich namlich auf breierlei Beife: als bloge Lebensfraft, als finnliches Borftellungsvermogen, und als vernunftiger Geift. 2115 bas erfte findet fie fich bei ben Pflangen. 216 bas zweite, bem bas erfte untergeordnet ift, bei ben Thieren: biefe erfennen nicht nur bie jebesmal gegenwartigen finnlichen Dbjecte, fon= bern halten auch bie Borftellung bavon vermittelft einer Urt bon Gebachtniß, je nach bem Maage ihrer Kraft, langere ober furgere Beit feft. Diese finnlichen Bilber aber find bei ihnen fo unter einander geworfen und unflar, bag fie nicht im Stande find, irgend etwas burch Berbindung und Bufammenfetung aus ihnen ju machen; und baber bei weitem nicht Mues im Gebachtniß behalten, bes einmal Bergeffenen fich nicht wieder erinnern, und von bem Bufunftigen gar nichts voraussehen fonnen. Dagegen nun bie britte Urt ber Geelenfraft, welche bie beiben erften gleichfam in ihrem Dienfte mit fich fuhrt, ber vernunftige Beift, fich theils in bem vollftanbigen Erfaffen bes Begenmartigen, theils in bem Borftellen bes Abmefenben, theils in ber Ermittelung bes Unbefannten burch bas Befannte zeigt. Diefe Rraft befigt allein ber Menfch b). Sie erzeugt nicht nur vollfommne

<sup>4)</sup> L. II. c. 1.

<sup>5)</sup> Gine Gintheilung, die an Augustins Grade ber Seele in de quantitate animae erinnert.

und geordnete Vorstellungen bes Sinnes und ber Einbildungskraft, sondern entwickelt und sichert auch mit ber
vollen Thatigkeit der Intelligenz was die Einbildungskraft
vorsührt (pleno actu intelligentiae, quod imaginatio suggessit, explicat atque consirmat) und was sie so vermittelst
ber Intelligenz zusammen begriffen hat, das bringt sie dann
in Wort und Satzum Ausdrucks). Sie untersucht an
Dingen nicht nur ob sie sind, sondern auch was sie sind
(ber Substanz nach), von welcher Beschaffenheit sie sind (den
Accidenzen nach), und warum sie sind. Ueberhaupt, meint
Hugo, könne man nach alle dem auch sagen, daß es zweierlei sei, worin das Geschäft des vernünstigen Geistes bestehe,
Ersorschung des Wesens der Dinge, und Ermittelung dessen,
was der Mensch im sittlichen Leben zu thun habe.

Wenn nun aber, fahrt er fort, im Gegensatz zu ben Thieren, die nur durch blinden Instinct geleitet werden, das höchste leitende Princip fur die gesammte Thatigkeit des Menschen die Vernunft sein muß, die Philosophie aber Wissenschaft der Vernunft ist, so kann man auch nicht umbin, dieselbe auf alle Leußerungen der menschlichen Thatigkeit auszubehnen, in so fern sie von allen die Vernunftgrunde enthalten muß. Und so läßt sich denn auch die Philosophie definiren als diesenige Lehre, welche die Gründe aller göttlichen und menschlichen Dinge vollkommen erforscht (Ciecro). Dem steht nicht die oben gegebene Bestimmung entzgegen, daß die Philosophie sich nicht besasse mit den Hande

<sup>6)</sup> Diese Beschreibung führt auf das, was unser philosophischer Sprachs gebrauch Berstand und Berstandes begriff nennt. Sugo verschährt übrigens in der speculativen Theologie ganz im Geiste des herrschenden Platonischen Realismus. Bielleicht ahnete er, wie Abdlard, den rechten Mittelweg in dem Streite des Realismus und Nominalismus, d. i. den Unterschied zwischen den bloßen allgemeinen Berstandesbegriffen und den ewigen Bernunftideen. Er ertlärt sich darüber freilich nirgends bestimmt, wie man überhaupt damals in diesem Streite nie völlig klar war; scheint sich auch nicht ausdrücklich in denselben gemischt zu haben.

thierungen des gemeinen Lebens, sondern die Beisheit jum Gegenstande habe, die alleiniger Urgrund aller Dinge iff. Denn eine und dieselbe Thatigkeit kann nach ihren Bernunfts gründen zur Philosophie gehören, nach ihrer Uedung int Leben von derfelben ausgeschlossen sein. So ist der Ackerbau in seinen Principien, wissenschaftlich, Sache des Philidssophen, in seiner Betreibung Sache des Landmanns. Dass selbe gilt von den Werken der Kunstler.

Nachdem nun Sugo fo bas oberfte Princip feiner Bifs senschaftstehre gewonnen hat, sucht er weiter die große Daffe bet einzelnen Wiffenschaften unter einige gang allgemeine' Gefichtspunkte zu bringen. Er entwickelt babei bie Reime einet großen Belt = und Lebensanficht. 3med und Abficht' aller menfchlichen Beftrebungen, fagt er, muß zuleht barauf geben, daß entweder bie ursprungliche Bollfommeubeit unfrer Natur wieder hergestellt, ober ben Mangeln bes zeitlichen Lebens abgeholfen werbe. Zweierlei namlich findet fich im Menfchen, Gutes und Bofes, ursprüngliche Natur und Berborbenheit. Das Gute, weil es eigentliche Natur, nur ver= borben und vermindert ift, muß wieder hergestellt werden. Das Bofe, weil es ein Mangel, eine Berkehrtheit, Unnatur ift, muß ausgetrieben, und wenn es auch nicht mit ber Burjel ausgerottet werben kann, boch burch irgend ein Mittel beschränkt werben. Die eigentliche Natur bes menschlichen Lebens besteht aber aus zwei Studen, aus Wissenschaft und Tugend, und bas ist die einzige Aehnlichkeit, die wir mit boheren, und felbst mit dem gottlichen Wefen haben. wie ber Mensch kein einfaches, sondern ein Doppelwesen ift, so ift er nur nach bem einen bessern Theile, ber allein er felbft ift, unfterblich und Gott vermandt; dem andern binfilligen Theile nach, welcher benen, die ihr Alles in die Sinnlichkeit fegen, allein bekannt ift, ber Sterblichkeit und

<sup>7)</sup> Cap. 5. "Potest namque idem actus et ad philosophiam pertinere secundum rationem suam, et ab ea excludi secundum administrationem."

Beranberlichkeit unterworfen: er ftirbt an biefem Theile eigentlich fo oft, als er verliert mas er baran befist. lettere Unterschied führt Sugo noch auf folgende Gate: Ct giebt breierlei Arten von Dingen: Etwas ift, bas weber Anfang noch Enbe bat, bas Emige, bei meldem Urface und Birfung nicht verschieden find, bas fein Gein von fic felbst hat; bieß ift allein ber Schopfer aller Dinge: ift ferner, bas fein Sein nicht von fich felbft bat, burch ein Underes ift: Dieß zerfallt wiederum in ein Doppeltes: theils bas, mas unmittelbar que ben Primorbialurfachen beroot gebt, und barin unveranderlich und endlos beftebt, Die Gub ftangen, bie Natur, bas Befen ber Dinge, ober bie fuper lunarische Belt; theils bas, mas bie Natur mirft, was sublunarisch auf ber Erbe entsteht und vergeht, burch bie Rraft eines bilbenben Feuers, bas jur Erzeugung ber finnlichen Dinge berabsteigt. Das Wesen ber Dinge ver geht nicht, fonbern nur ihre Form, b. h. ein Ding, bas eriftirt, verliert nicht fein Sein, fondern wird nur verandent. Die verborgne Urfache bleibt, wenn ber Act ibres Berand tretens in die zeitliche Wirkung vorüber ift. Sierin beruht eben bie von ben Mathematifern gemachte Gintheilung ba Welt in bie superlunarische und sublunarische: unter jent verstanden fie bie unveranderliche, burch die Urgefete bestimmte Natur ber Dinge; unter biefer, bie Wirfung ber Natur, namlich jener obern, weil alles Lebendige ben Lebensgeif von oben ber auf unsichtbaren Begen eingegoffen erbalt Bene nannten fie auch, wegen ber immermabrenben lichten, feligen Rube Elpfium; biefe, wegen bes Unbeftanbes und ber Bermirrung ber fliehenden Dinge, Unterwelt. Go zeigt fich aber, bag ber Menfch nach ber Seite bin, wo er bet Beranderlichkeit theilhaft, auch ber Nothwendigkeit unters worfen ift, nach ber andern hingegen, wo er unsterblich, bet Sottheit verwandt ift.

Es giebt bemnach fur ben Menschen eine zwiefache Thatigkeit, eine gottliche und eine menschliche. Die erste bestet in ber Wiederherstellung bes gottlichen Chenbildes in ur

burch Erforschung ber Babrbeit und burch Tugenbubung. Die andere in der Abstellung der Mangel bes irbischen Lebens, mobei es barauf ankommt, bag ber Natur bie Berkzeuge verschafft, bem brobenben Uebel vorgebeugt, und bem fcon vorhandes nen abgebolfen werde. Alle Wiffenschaft, Die fich auf Die erftere Thatigfeit bezieht, nennt er ber Tiefe bes Gegenstans bes wegen intelligentia; alle bagegen, welche bie andre jum Segenstande bat, heißt ihm, weil sichs bier nur um niedere Begenstände bandelt, blos scientia. Sene begreift unter fic die Theorif ober speculative Lebre, und die Praftif ober ethische Lebre; biefe kann febr paffend auch Decha= nit genannt werden, und enthalt bie Lehre von ben Run= fim und Sandwerken 8). Das Befen ber lettern fett er in Nachahmung ber Matur, und meint, bag es immer bie Roth mar, bie ben menschlichen Erfindungsgeift zu biefer Nachahmung trieb. So erfand man z. B. die Kleidermacher= tunft, ba man Bebedung brauchte, und fabe, wie alle übris gen Geschöpfe bieselbe von Ratur haben. Das ift aber mit vieler Beisheit fo eingerichtet, bamit ber Mensch feinen Berfand befte beffer uben und besto herrlicher zeigen konnte. Dieran fcbließt er noch ber Deutlichkeit halber eine Ent= widelung bes Begriffs Datur. Alle Bestimmungen bei ben Alten laffen fich, wie er mit genauem Fleife bemerkt, auf eine dreifache Anficht bringen: entweder ift Natur bie Primordialursache eines jeden Dinges im gottlichen Berfande, ober bie unterscheidende Eigenthumlichkeit eines jeden, der bas bilbende Feuer, bas mit einer gewiffen Kraft ausgeht jur Zeugung der finnlichen Dinge. Endlich bestimmt er als vierten Saupttheil der gesammten Wiffenschaft bie Logit. 3hr Gegenstand ift ibm ber Etymologie gemaß bie richtige Dent = und Musbrucksweise. Sie ift unter allen Biffenschaften zulett erfunden worden. Man philosophirte.

<sup>8)</sup> Sugo leitet nämlich mechanica sonderbarerweise von poixos ab. So tst mochanica so viel als adulterina, darin dann die Bedeuztung des Nachgemachten, Eingeschwärzten urgirt wird, weil die Kunstwerke nicht Naturwerke sind.

wie Boethins fagt, lange, ebe man bie Wiffenschaft ber begif batte. Go fant man aber in bem Babne, bag Mles, mas irgend burch ben Ablauf ber Schluffolge gefunden mon ben, auch von ben Dingen felbft gelte, und brachte baber viel Bermirrung in bie Philosophie und in bie gange Dife fenschaft, wie g. B. Epicurus. Enblich erkannte man, baf man nicht fortkomme ohne Ginficht in bas Befen ber Schliffe felbft, ohne bie Renntnig ber einzig richtigen Schlufmeife, welche bie Bahrheit ber Dinge untruglich aufzeigt. Go entstand die Wiffenschaft ber Logit (bas trivium). Gie ift aber bon ben Philosophie Studirenben bor allen anbern Biffenschaften zuerst zu treiben, weil ohne fie fein Theil ber Philosophie recht gehandhabt werben fann. Mue Biffenfchaften übrigens, ob fie gleich nicht von Unfang an als. formliche Disciplinen eriffirten, murben boch immer jum Theil praftifch geubt. Mit einigen Beifpielen bafur fcblieft bas erfte Buch.

Das zweite fpaltet nun die vier angegebenen Saupt miffenschaften weiter in bie einzelnen untergeordneten, und giebt bie Eigenthumlichkeit einer jeben furg an. Die Theo: rif begreift unter fich bie Theologie, Mathematit und Phyfit. Die Theologie ift im Grunde bie eigentliche Philosophie, und hat bie unaussprechliche Ratur Gottes und Die geiffis gen Creaturen jum Gegenstande. Die Dathematif banbelt von ber abstracten, b. i. burch ben Berftand von bet Materie abgeloften Quantitat. Boethius nennt jene die ins tellectible, biefe bie intelligible. Gie verhalten fich wie die Bermogen ber reinen Intelligeng und ber Ginbilbungsfraft. [In einem Ercurfe, ben Sugo bier über bas Berhaltniß ber beiben letteren macht, ift ber Mittelpunkt biefer: Je mehr bie Seele, ihr ganges Befen aus ber Berftreuung ber finnlich: phantaftischen Bilber sammelnb und vereinfachenb, fich in ber Intelligeng zu ben Principien ber Dinge, welche Gott, bie Ibeen und bie Syle find, und zu ben untorperlichen Substangen erhebt, beffo vollkommner und feliger wird fie (bie neuplatonische anlwaig); bas Erffere ift die intelligible

eite, bas Lettere bie intellectible. Das Beitere biervon bort aber fur bie Darftellung bes Dofficismus]. Der Rathematik ordnet er nun bas quadrivium unter, bie rithmetit, Mufit, Geometrie, Aftronomie. Unter Dufit erfteht er bie Biffenschaft von ber Sarmonie überhaupt, ber von jedem Busammenstimmen mehrerer ungleicher in Berbindung gebrachter Dinge. Es giebt auch, fagt er beis aufig, eine Dufit bes Leibes und ber Geele: biefe beftebt arin, bag bie Liebe gum Fleische im rechten Gleichgewicht nit ber Liebe jum Geifte erhalten, und bas Fleisch ohne Schaben ber Tugend gepflegt wird. Bon ber Aftronomie interscheibet er genau bie Uftrologie, und theilt bie lettere in in naturliche und aberglaubische. Gene handelt von ben Buftanben ber Rorper, auf welche ber Stand ber Simmels= orper einen wirklichen Ginfluß hat, als Gefundheit, Rrant= beit, gutes und ichlechtes Better, Fruchtbarfeit und Un= ruchtbarkeit. Diefe bezieht fich auf bas Bufallige und bas, was vom freien Willen abhangt. Aftrologen ber lettern Urt mennt Sugo nicht unwigig Matematifer 9). Der britte Theil ber Theorif endlich, Die Phyfit banbelt von ben un= fichtbaren Urfachen ber fichtbaren Dinge; fie erforscht bie Urfachen aus ihren Wirfungen, ober bie Wirfungen aus

<sup>9)</sup> Bon parny. Solche Bestimmungen waren bei bem großen Anschen, welches die abergläubische Astrologie in dieser Zeit hatte, überaus nöthig. Eigentliche Astronomie wurde fast gar nicht getrieben; alle Beobachtung des himmels beschränkte sich beinahe nur auf den Zweck von Prophezeihungen. Selbst manche namhaste Gelehrte trieben Astrologie. Wiele eiserten zwar auch dagegen: so schrieb hilbebert von Mans ein Gedicht in 15 Gesängen gegen die Astrologie. Doch aber verbreitete sich gegen das Ende des Jahrhunderts ein allgemeisnes Schrecken, als der Astrolog Jacob von Toledo nach Constellationen der Welt durch Circularbriese ankündigte, das im Jahre 1186 gewaltige Winde vom Abend her sich erheben, und Alles zerstören würden, so daß man sich nur in höhlen und unterirdische Klüste retten könne. Und selbst das Nichteintressen dieser Prophezeihung that der Astrologie wenig Schaden. Byl. Cramer 6te Fortsetzung von Bossues. 65.

ihren Ursachen. Manche, welche bie Mechanik nicht z Philosophie rechnen, verstehen ninter Physik auch bie Then überhaupt.

Bierauf folgen einige Bemerkungen über bie unterfa benden Merkmale ber bisber angegebenen Biffenschaft wobei Bugo etwas tiefer eingeht und Sachkenntnig mi Um kurgeften fagt er: bie Phyfik allein banbelt von Dingen felbst, die übrigen Wiffenschaften von ben Begriff ber Dinge (de intellectibus rerum); Die Logit nach ber Gu flitution ber Pradicamente, Die Mathematit nach ber in gralen Bufammenfetzung. Daber bedient fich bie Logit be weilen ber reinen Intelligeng; bie Mathematit fann nig obne die Ginbitdungstraft fein. Ueber die methobische Rold Diefer Wiffenschaften bestimmt er: Die Logit uub Mathematik find eher zu erlernen als bie Physik, weil fie gleichen Werkzeuge find, die jeder, ber zu phyfikalischen Unterfe dungen schreiten will, vorher fich aneignen muß. Denn tit Erfahrung an fich ift unficher; nur in ber reinen Bernut ift feste Babrheit, und nur unter ihrer Leitung laßt fich bie Erfahrung ficher beurtheilen. Gegen bas Ende bes Bud zergliebert nun Hugo noch furglich bie brei übrigen Samp theile ber Philosophie außer ber Theorif. Bei ber Pratit hat er bie gewöhnliche Eintheilung in Ethif, Defonomit und Politif. Bur Mechanik rechnet er bie Wollweberei, Baffen fcmiedekunft, Schiffarth, Ackerbau, Jago, Beilkunde (font Physik genannt) und Schauspielkunft, und bringt unter biese Rubrifen turz und mit vieler Genauigkeit faft alle nur moglichen Runfte und Gewerbe, 3. B. Die Architektonik unta bie Waffenschmiebekunft, bie Rochkunft unter bie Jagb. Die Logif endlich begreift nach ihm bas trivium unter fich. b. i. bie Grammatit, bie manche freilich nicht zur Philosophie rechnen wollen, die Rhetorik und Dialektik 10). Die me

<sup>10)</sup> Eine andere Eintheilung ist in grammatica und ratio disserendi poer disertiva, monon die legtere mieder zerfällt in demonstratio probabilis und sophistica, die probabilis in rhetorica und dislectica.

obische Folge aller vier Haupttheile ber Philosophie bestimmt so: die erste Stelle muß bei Unterricht und Studium die git, die zweite die Praktik, die dritte die Theorik, die erte die Mechanik einnehmen. Denn zuerst muß man sich erichtige Denks und Ausdrucksweise aneignen, dann muß as Auge des herzens durch Tugendübung gesinigt werden, damit es in der Theorik zur Ersahung der Wahrheit scharfsichtig genug seiz leht muß die Mechanik solgen, die aller vorhergehenden Bissenschaften zur Stuße bedarf 11).

Man kann biefer Encyclopabie, ob fie gleich auf vielen Borarbeiten ruht, boch auch ben eignen spftematischen Geift nicht Sprechen, wenn man nur bie einzelnen Bestimmungen mit inderen fruheren, auch gleichzeitigen genau vergleicht. Bin-

<sup>11) 3</sup>m Unhang bes Werfes (fol. 23.) ficht noch folgende Recapitulation ber gangen Encyclopabie in fcharfen Umriffen : Tria sunt: sapientia. virtus, necessitas. Sapientia est comprehensio rerum prout sunt. Virtus est habitus animi in modum naturae rationi consentaneus. Necessitas est sine qua vivere non possumus, sed felicius viveremus. Haec tria remedia sunt contra mala tria, quibus subjecta est vita humana. Sapientia contra ignorantiam, virtus contra vitium, necessitas contra infirmitatem. Propter ista mala exstirpanda quaesita sunt ista tria remedia: et propter haec tria remedia invenienda, inventa est omnis ars et omnis disciplina. Propter sapientiam inventa est theorica: propter virtutem inventa est practica: propter necessitatem inventa est mechanica. Istae tres usu primae fuerunt: sed postea propter eloquentiam inventa est logica. Quae cum sit inventione ultima, prima tamen esse debet in doctrina. Quatuor igitur sunt principales scientiae, a quibus omnes aliae descendunt: theorica, practica, mechanica, logica. Theorica dividitur in theologiam, physicam, mathematicam. Theologia tractat de invisibilibus visibilium causis: mathematica de invisibilibus visibilium formis etc. Dachft bem gangen Berte bat vornehmlich biefe Beftimmungen ber Compilator bes tractatus excerptionum in Richards Werfen benugt. Gie find baher auch bieweilen falfchlich fur Richards Erfindung gegeben worben. Das zweite Stud bes Unhanges enthalt eine weit ausgesponnene Gintheilung ber magifchen Runfte, nebft Polemit gegen biefelben.

gent von Beauvais führt fie auch als eine eigenthumliche in feinem Lehrspiegel mit auf 12). Um nachften tommen in noch von ben gleichzeitigen bie Bestimmungen bei John von Salisbury im Metalogicus an mehreren Stellen. 20 Honorius von Autun fpielende Allegorie ber Biffenfcoffe in feinem Buche von ber Berweisung ber Seele und ihm Baterlande fleht in Unficht und Methode tief unter ber ernie wiffenschaftlichen Saltung ber Sugonischen Entwickelung 11) Rur bag bei biefem ber fcholaftifche Formalismus in ale feinem Spalten, Splittern und Claffificiren (wir haben bi weitem die meisten Subdivisa übergangen) bisweilen eine nachtheiligen Ginfluß zeigt. Der flare, belle Geift biefe Encyclopadie konnte aber eben viel bazu beitragen, fo me chem Aberglauben, insbefondere einem gewiffen Anftrich w geheimer Beisbeit, ber fich in biefer Beit namentlich w ben Arabern ber 14) vielfach über die Wiffenschaften verbie tet hatte, entgegen ju wirten. Dag übrigens Sugo # meiften ber hier angegebenen Wiffenschaften nach ibrem be maligen Umfange wirklich felbst kannte, erhellt aus ber gange

<sup>12)</sup> Vincentii Bellovacensis speculum doctrinale L. I. c. 15. an findet hier für die Vergleichung Mehreres zusammengestellt.

<sup>13)</sup> Honorius giebt nachst Johann von Salisburn und hugo das Meik über die damalige Wissenschaft, vornehmlich aber nur wie sie noch weben alten Klosterschulen stand, denen er angehörte, und von dent sich schon die Schule zu Bec unter Lanfrant und Anselm durch die neue dialektische Weise unterschieden hatte. Der Inhalt des genausten Buchs (in Pezii Thesaur. Anecdotor. noviss. T.II. p. 228—234) ist bekanntlich das bis ins Sinzelnste ausgeführte Bild einer Wanderung der Seele aus ihrem Eril, d. i. der Unwisseniet, durch 10 Städte, d. i. durch die Wissenschaften des Triviums und Duschriviums und die Physik, Mechanik und Dekonomik, in ihr wahres Baterland, d. i. die Schrift.

<sup>14)</sup> Arabische Wissenschaft wurde biesem Zeitalter meift als Geheimlehr, Alchomie, Astrologie geboten, und von ihm auch als solche gesucht. Den wissenschaftlichen Reisen nach Spanien bichtete man einen abem teuerlichen, wunderbaren Charafter an, und die Zuruckkommenden 3. B. Gerbert, wurden für Zauberer angesehen.

Ranier wie er überall von ihnen fpricht: auch verfaßte er einzelne Schriften über einzelne berfelben 15).

Bu Unfang bes folgenben Buche fteben noch einige Bemerkungen über bie Erfinder und vornehmften Fortbilbner Der Runfte und Biffenschaften. Gie find aber außerft burftig und voller Fehler. Daß jedoch Sugo hier mehrere Mothen fur mirkliche Geschichte genommen habe, fonnen wir nach ber Art ber Unführung nicht glauben: 3, B. "Die Griechen fagen, bag Utlas querft bie Uffronomie ausgebacht, barum man ihn auch ben himmel tragen lagt. Die Bollveberei foll zuerft ben Griechen von ber Minerva gelehrt porben fein." Uebrigens fpricht er aber g. B. von 24 Bu= bern bes Sofrates über bie Ethif nach ber positiven Be= echtigfeit: von Plato fagt er gang oberflachlich, bag er viele Bucher" über bie Republik, nach beiber Gerechtigkeit, Der positiven und naturlichen geschrieben. Bulegt giebt er ils Ueberficht: Aegypten mar bie Mutter ber Biffenschaften; der lernte sie Plato, ber fie nach Griechenland brachte, Don wo fie bann nach Italien kamen. Diese Art ber Geschichte erklart fich aus dem niebern Stande ber historischen Studien in Diefer Beit überhaupt. Der Beift verfolgte ist eine ber hiftorifchen gang entgegengefette Richtung, mußte baber gegen bie Geschichte immer gleichgultiger merben. bugo fchrieb übrigens noch eine Chronif 16), und zeigt fonft tine nabere Befanntschaft mit ber an die biblische Geschichte rengenden Profangeschichte und ber Rirchengeschichte. Gin freund von Legenden mar er babei nicht, wie es boch in iefer legendenfuchtigen Beit 17) fo manche fonft achtbare und iffenschaftliche Manner maren.

<sup>15)</sup> Die Hist. litt. de la France führt wenigstens brei noch ungebruckte über Grammatik, Geometrie und Musik an.

<sup>16)</sup> Doch ungebrudt.

<sup>17)</sup> In der Legende durchbrangen fich die beiben Sauptelemente des mittelalterlichen Lebens, das romantische und das geiftliche. So war fie der volleste Ausspruch deffelben, wie seine liebste Nahrung.

0

In bem noch übrigen Theile bes britten Buchs fell nun die Methodenlehre. Wenn Sugo in ber Encyclopite ber Natur ber Sache nach weniger felbftftanbig war, fo frie er bagegen bier gang aus ber eignen Erfahrung beraus, w ift er auch nicht vollig erschopfend, so zeigt boch mas a giebt von vieler Keinheit ber Beobachtung und bobem Is tereffe an ber Sache. Man erkennt ben Scholasticus einer te berühmtesten Schulen bamaliger Beit. Lincent von Bem vais fand es auch noch im 13ten Sahrhundert zwedmiffe, faft biefen gangen Abschnitt wortlich in feine Sammlungen aufzunehmen. Es ift aber vor Allem achte Biffenschaftlich feit, bagu ein einfaltiges, redliches, auf bas himmlische genich tetes Gemuth, und ein murbiges Leben, mas Bugo von bet Studirenden feiner Beit mit Ernft und Nachbruck forbert. Um nun aber, was er bafur fagt, im rechten Lichte # feben, und nicht nur fur bas Allgewöhnliche zu nehmen 16), fo ift es nothig beim Ginzelnen immer bas entgegengefett Treiben in ben bamaligen allgemeinwiffenschaftlichen Stubin fich zu vergegenwartigen.

Das Haupt: und Grundubel, bas auch die meisten ibrigen nach sich zog, war nun hier das einseltige, fast alle andem Wissenschaften verbrängende Studium der Dialektik. Ba aller Unzulänglichkeit und Durftigkeit der Quellen und hulft mittel, der durren Auszuge nämlich aus der Aristotelischen Logik in einer dem Augustin fälschlich beigelegten Schrift und in den Schriften des Boethius, Cassiodorus und Istorus, war doch die Liebe und der Eiser für dieses Studium im hohen Grade lebendig, ja ausschweisend. Und in der

Daher verwandelte fich in diefer Beit fast alle Geschichte, selbst bie biblische, so leicht unter ber hand in Legende.

<sup>18)</sup> Wie Schrödh, der übrigens das ganze Buch nur mit zwei Worten berührt. RG. Th. 24. S. 394.

bat mußte baffelbe ist auch fur bie meiften, insbefonbere r bie jugendlichen Gemuther einen hoben Reig haben. Denn alt boch bie bialeftische Bilbung fast allein schon in ber Ugemeinen Meinung fur bie philosophische und wissenschafts che überhaupt. Daber burfte man nur ein guter Dialettifer ein, und man konnte ohne fonftige mabre Gelehrfamkeit mit leichter Dube zu Unfeben und Ginfluß, insbesondere zu ben beffen Abteien, Bisthumern und Erzbisthumern gelangen. Der Glang ber bialettischen Rampffpiele ferner, ber laute Beifall und ber bauernbe Rubm, ber bie Gieger immer begleitete, auch schon ber große Bortheil jebenfalls offentlich in ftrenger Folge reben ju fonnen, mußte fur viele, bie nur Befriedigung ibrer Gitelfeit fuchten, einlabend genug fein, um ihr ganges Leben ber Dialektik ju widmen. Ucberhaupt gab bas Studium ber Dialettif allen, auch ben minber fabigen Ropfen, bas angenehme Gefühl ber Gelbsthatigkeit, nachte es ihnen auf eine leichte Weise moglich, von ihren brigen, vielleicht nur geringen Kenntniffen einen freieren Bebrauch zu machen. Dabei ift jedoch gar nicht zu über= ben, bag auch manche eblere Geifter fich feineswegs nur urch biefe nieberen Untriebe, fondern auch burch ein reines ntereffe fur Bernunftforfdung, und burch bie Meinung, n Schluffel jum Gebeimniß achter Wiffenschaft, vornehm= h mahrer Theologie, in ber Dialektik gefunden zu haben, lei= n ließen. Dun ift gwar nicht zu laugnen, bag biefes Studium ne Reibung, Uebung und Scharfung ber Geifter burch ein= ber mit fich brachte, wie fie vorher noch nie bagewefen war, e einen bedeutenden Fortschritt in ber Bilbung machte, eine lenge alter traditionaler Borurtheile in der Wiffenschaft Brottete, und als eine gute Borbereitungsschule fur bie atere Bieberaufnahme ber griechisch = claffifchen Literatur igefeben werden fann. Allein bie ausschweifenbe Liebe gu nem Studium hatte boch zunachft auch fehr verberbliche olgen. Gine ber erften mar, bag im Bange ber Bilbung er ber Dialektik bie übrigen Borbereitungsmiffenschaften br vernachläffigt murben. Grammatik und Rhetorik mur= hugo v. St. Bictor. 8

ben noch ziemlich fleißig getrieben, obgleich ber Lebrer. ben Johann von Galisburn mit bem Namen Cornificius brand markt, auch biefe Wiffenschaften verwarf, und nur eine kable, elende Sophistik geltend machen wollte: aber bas Due brivium lag fast gang barnieber, wie überhaupt bie Real wiffenschaften. Die Bernachlässigung biefer Biffenschaften aber, die ein Gegengewicht gegen die ausschweifende Dia lektif hatten bilden konnen, rachte fich baburch, bag bie lettere und bas gange burch fie beherrichte wiffenschaftliche Treiben immer mehr von allem wirklichen Inhalt entbloft, immer eitler und leerer wurde. Daber jene bekannten Schand flede der Scholaftit, jene subtilen sophistischen Fragen über allerlei, jum Theil unerkennbare, jum Theil fur bie Er kenntniß ganz gleichgültige Dinge; die, ob fie gleich nicht immer von den Befferen ventilirt wurden, boch aber ein bestimmtes Beugniß von bem gemeinhin herrschenden Geiste ber Beit geben. Daher insbesondere auch eine unwurdige Sophistif in ber. Theologie. Denn die eitle, unnute, boch muthige Schwätzerin, wie Johann von Salisbury bie Die leftit biefer Zeit nennt, jog nun auch alle übrigen Biffen schaften in ihr Net hinein. Ginen andern Gang ber Bil bung hatte Sugo genommen. Schon fruh mar, wie wir oben faben, fein Studium ber weltlichen Wiffenschaften in einer beutschen Schule vielseitiger gewesen; er hatte fich fpater in biefer Richtung weiter gebildet, besonders eine ungewöhnliche Summe von Regikenntniffen fich erworben. Dies hatte ohne Bweifel bazu beigetragen, ibn vor ben Ausschweifungen bet Dialektik, auch in der Theologie, zu bewahren, und feinem gangen geiftigen Leben eine ruhigere befonnenere Saltung gu geben. Wenigstens finden wir bei allen ihm in biefer schonen Maßigung verwandten Geistern aus dieser Zeit, bei Hongrins von Autun, bei Johann von Salisbury, gerabe auch immer bie meisten Realkenntnisse. Solche Manner nun, burch eigne Erfahrung belehrt, mußten bem bialektischen Unfuge fic nachbrudlich wibersegen, und ihre Zeit von ben leeren Begriffsspielen zu wirklicher Gelehrsamkeit gurudzuführen fuden 19). Diefe befondere Beziehung auf bie einseitige Dia-Leftit fcheint nun auch in ber folgenden Stelle Sugo's an liegen, und es zeigt von feinem richtigen Blide, baf er gerabe mit biefem Gegenffande feine Methobenlehre beginnit. "Bon allen Biffenschaften, fagt er, batten bie Alten gum Bebufe bes erften Unterrichts vornehmlich fieben bestimmt. Die ihnen bor allen übrigen fo überaus nublich erfcbienen, baß fie glaubten, wer biefe fich vollig ju eigen gemacht babe. ber fonne nachber gur Erfenntnig ber andern beffer burch eignes Studium und Uebung, als burch Soren gelangen. Und allerbings find fie bie beften Mittel, burch bie ber Weift geschicht gemacht werben fann gur tieferen Ginficht in bie philosophische Babrheit. Daber haben fie auch ben Ramen bes Triviums und Quabriviums erhalten, weil fie gleichfam ber Weg find, auf bem ein lebendiger Geift gu ben innerften Gebeimniffen ber Cophia eingeht. Diemand murbe in biefen Beiten mit bem Damen eines Lehrers beehrt, ber nicht biefe fieben Biffenschaften zu lebren fich anbeischig machen fonnte. Pothagoras foll bei feinem Unterricht die Gewohnheit gehabt baben, baß er bis ins fiebende Sahr (ber Bahl ber freien Runfte nach) teinem feiner Schuler geftattete über irgend einen Gegenftand feiner Bortrage genauere Mustunft ju ver= langen. Sie follten bem Borte bes Lehrers glauben, bis fie Mles gebort batten; bamit fie bann erft mit eignem Rach= benten befto ficherer weiter geben fonnten. Diefen fieben Biffenschaften follen manche mit folchem Fleife obgelegen haben, baß fie biefelben gu vollig freiem Gebrauch in ihrer Gewalt hatten, und baber auch, wenn ihnen irgent eine Schrift jur Sand fam, irgend eine Streitfrage vorgelegt wurde, nicht erft nothig hatten bie Regeln und Enticheis bungsgrunde in Buchern nachzuschlagen, fonbern fogleich im Gebachtniß bereit hatten. Daber gab es benn auch in jener

<sup>19)</sup> Selbst Abdlard, obgleich zuerft ein eitler Disputator, fagte boch fpater, er gebrauche die Dialettif nur noch als einen hamen ober als eine Angel, um diesenigen, die sich burch diese Lockspeise reizen ließen, zur wahren Philosophie zu leiten.

Beit so viele Gelehrte, Die jusammen mehr gefchrieben baben, als wir ist lesen konnen. Unfere Stubirenben 20) aber noollen entweder die rechte Beise bes Stubiums nicht be obachten, ober tennen fie gar nicht. Daber ist bei ber Menge Studirender bennoch so wenig wirkliche Gelehrte. Es scheint mir aber eben fo fehr barauf gebrungen werben gu muffen, daß die Studirenden gute und nütliche Beschäftigungen nicht nachlaffig betreiben, als baß fie nicht auf unnube Dinge ihren Fleiß wenben." So fagt er auch meiter unten: "Diese Biffenschaften hangen so genau zusammen und begrunden und erlautern fich gegenfeitig, bag feiner, bem auch nur eine berfelben abgeht, ein Gelehrter beifen Daber scheinen mir biejenigen gu irren, bie obne Rudficht. auf biefen innigen Bufammenhang einige berfelben fich auswählen, und ohne Studium ber übrigen burch biefe allein fich zu vollkommnen Gelehrten bilben zu konnen meinen."

Für bas Folgende muffen wir nun wieberum vorber auf eine eigenthumliche Berkehrtheit biefes Beitalters aufmerkfam machen, namlich auf beffen fonderbar ausgeartete Reigung jum Dichten. Das neuerwachte geiftige Leben wollte fich auch in ber Sprache ber Poefie ausbrucken; und in ber That gelang es bem einen und bem anbern gludlich organisirten Geifte, wenn er besonbers noch burch bas Stubium bes claffischen Alterthums gebilbet mar, wie g. B. Hildebert von Mans und Johann von Salisburn, etwas Lesbares und Gefälliges barin hervorzubringen 21). bie große Mehrzahl machte boch nur Verfe. Man verfiel hier in benfelben leeren Formalismus wie bei ber Dialektik. und enbete meift in reiner Geschmacklosigkeit. Man fuchte namlich jeben Stoff, auch ben trodensten ber Wissenschaft und ben gemeinsten bes alltäglichen Lebens in bas Gemanb ber Poefie zu zwangen, unbefummert barum, bag fich bie-

<sup>20)</sup> Nostri scholastici; fo hießen Lehrer und Schuler zugleich.

<sup>21)</sup> Es ware wohl der Muhe werth dergleichen hiesund da in diefer Zeit Zerftreutes einmal zu sammeln.

fes nur an bas Lebensvolle und Gble paffent anschlieft 22). Es fehlte aber auch ben Deiften an einer reinen Dorm bes Geschmades. Allerdings las man überaus fleißig bie Dich= ter: aber leiber nicht fowohl bie Claffifer (namlich bie romi= ichen, benn an bie griechischen war obnehin nicht zu benten), fonbern vielmehr und am allermeiften bie fpateren romifchen Dichter, als ben Lucan, Statius, Claubian u. a., fo wie auch viele von ben alteren chriftlichen an bis auf bie Beit= genoffen berab. Gin folches poetisches Treiben mußte bem gefunden Ginne Sugo's miberfteben, befonbers mußte es feine ftrenge Biffenschaftlichkeit ubel berühren, bag über bem Berfelefen und Berfemachen oft genug bie ernfthafteren Biffenschaften vernachläffigt wurden. Siernach ift bie folgenbe etwas farte Stelle gegen bie Befchaftigung mit ber ange= nehmen Literatur und fur bie rein wiffenschaftlichen Studien au beuten. "Es giebt zweierlei Urten von Schriften; ein Theil handelt gang eigentlich von ben Biffenschaften; ein andrer nur von Rebenfachen und Unbangfeln berfelben (appendentia artium). Darunter aber verftehen wir Mles, mas Beinen bestimmten und entschiedenen wiffenschaftlichen Inhalt bat, nur bie und ba gufallig bie Biffenschaft berührt, ober bochftens auf fie vorbereitet. Dergleichen find alle Urten von Bebichten, Tragobien, Comobien, Gatyren u. f. m. 23), auch Kabeln und Siftorien. Micht minber, fest er bingu, auch die Schriften berjenigen, die wir itt Philoso= phen ju nennen pflegen, bie es an ber Urt haben, einen furgen Inhalt burch einen ungeheuren Wortschwall auszudehnen, eine flare Sache burch gefchraubte und gefunftelte Rebe zu verbunkeln, ober auch bie verschiedenften Ge-

<sup>22)</sup> Wir reden hier naturlich nur von der lateinischen Poesse bei der gestehrten Classe. In der Poesse der Landessprache lebte ein neuer schösnerer Geist; gleichsam der frische, jugendliche Sproß neben dem absgelebten Stamme.

<sup>23)</sup> Much didascalica quaedam wahrscheinlich jene geschmactlose Urt von Lehrgebichten, die wir schon andeuteten, in benen allerlei trodne Wissenschaft angenehm mitgetheilt werden sollte.

genftanbe gu einem bunt burch einanber laufenben Gemifc au compiliren. Man erfennt leicht, wohin bie Gpige biefe= gelegentlichen Bemerkung geht, namlich auf die Spperdia leftifer, beren Bemubungen alfo Sugo als auferhalb ben Biffenfchaft gelegen betrachtete]. 3wifchen ben genannten beiden Urten von Schriften ift aber ein großer Un= terfchieb. Ber gu einer grundlichen Kenntnig gelangen will, ber barf nicht bie reine Babrheit ber Biffenschaft verlaffem und mit Debenbingen fich abgeben; er nahme eine unge= beure Arbeit auf fich, von ber er wenig Rugen batte. Die Biffenschaften konnen ohne ihre Unbangfel einen vollfomm= nen Gelehrten machen; biefe find ohne jene gar nichts. Gi= gentlich haben bie lettern auch nichts, mas bie Studirenben an fie feffeln fonnte, als bas, mas von ben eigentlichen Biffenschaften auf fie übergetragen und angewandt ift; und man barf baber auch nichts Unberes, als gerabe biefes in ihnen fuchen. Daber, fcheint mir, muß man vorzugsweise Die eigentliche Wiffenschaft treiben, in welcher ber Grund von allem Uebrigen liegt, und wo bie reine einfache Bahr: heit gegeben wird, vornehmlich aber jene vorgenannten fieben, die ber gangen Philosophie ju Berkzeugen bienen. Dar= nach fann man, wenn man Beit bat, auch bas llebrige lefen; befonbers ba bas Ungenehme am meiften ergobt, wenn es bem Ernften beigefellt wirb, und bas feltner genoffene Bute um fo fcmadhafter wird." Gin reines Intereffe an ber fconen Literatur fpricht fich bier freilich nicht aus; mehr ein gemiffer miffenschaftlicher Debantismus, ber aber mobl burch ben Gegenfat entschulbigt werben fann. Daß übri= gens Sugo fur bie Schonbeiten ber profanen Dichtung fonft gar nicht unempfindlich mar, beweifen manche fcone claffifch= poetische Stellen, bie er bier und ba treffend einftreut. Poetifche Berfuche von ihm felbft aber, wie wir fie faft von allen bamaligen Gelehrten haben, find nicht vorhanden.

Sugo rugt nun, befonders in Bezug auf die Behands lungeweise und ben Bortrag ber Wiffenschaft, no eine Berirrung, die eigentlich nur eine andere Seite von bem ift,

was auch in ben bisherigen bas Wesentliche war, namlich bes breiten, leeren, gefchmadlofen Formelgeiftes biefer Beit überhaupt. "Es giebt, fagt er, Manche, die Alles treiben, was nothig ift, aber boch feiner Wiffenschaft bas Ihre gu laffen verstehen, sondern bei den einzelnen alle übrigen ein= mengen. In ber Grammatif reben fie von ben Schluffen, in der Dialektik von ben Beugungen ber Worter 14), und, was noch lächerlicher ift, auf bem Titel bringen fie bas ganze Buch vor, und werden mit bem Unfang ber Sache kaum in ber britten Lection fertig. Aber biese Leute wollen nicht sowohl Andere belehren, als ihr Wiffen gur Schau tragen25). Das fie boch Allen fo erschienen, wie fie mir erscheinen. Sieh wie thoricht diese Beise ift. Je mehr bu Unnuges zusammenhäufst, desto weniger kannst du ja bas Nübliche faffen." Sene Leute muffen es in ber That auch fehr weit getrieben haben, benn Sugo findet noch fur nothig, ausführlich einzuscharfen, "baß es boch ein großer Unterschied fei, eine Wiffenschaft behandeln, und nach ben Regeln einer Biffenschaft handeln. Im ersten Falle muß man, befonders beim mundlichen Bortrag, immer die Sauptsache fo furg als moglich zusammenzufaffen suchen, und nicht burch Bereinziehen vieler andern Dinge bas Berftandniß erschweren. Man muß nicht Alles fagen, was man 'fagen kann, bamit

ie

ř

BH

<sup>24)</sup> Manche schickten der Grammatik sogar Mehreres aus der Moral, Astronomie und Naturkunde voraus. Bgl. Cramer 6te Fortsegung von Bossut S. 37.

<sup>25)</sup> Ganz ahnlich sagt Abalard epist. de histor. calamitt. suar. p. 7. von dem Scholasticus Anselm zu Laon: "Verborum usum habedat mirabilem, sed sensu contemtibilem et ratione vacuum. Cum ignem accenderet, domum suam sum impledat, non luce illustrabat. Arbor ejus tota in soliis aspicientibus a longe conspicua videbatur, sed propinquantibus et diligentius intuentibus infructuosa reperiedatur." Solche Erscheinungen mußten sich wohl in dieser Zeit öster wiederholen. Nur einzelne edlere Geister suchten nach dem Gesdiegenen, Wahren. Daher man rücksichtlich Anselme nicht so sehr an Abalards Wahrhaftigkeit zu zweiseln hat wie Crevier, Hist. de PUniv. de Par. T. I. p. 125. auch nicht aus dem Grunde, daß Anselem sich 40 Jahre in Auf erhielt.

man seinen Zwed nicht versehle bei bem, was man wirklich zu sagen hat. Suche vorerst jede Wissenschaft an sich kennen zu lernen; und dann magst du auch das gegenseitige Berhaltniß aller unter einander zu ermitteln, eine burch die andre aufzuklaren suchen."

Rach folder Ruge ber bie Biffenschaft felbit angeben ben methobischen Sauptfehler fommt er auf bie nothwendie gen Erforberniffe jum rechten Stubiren. Diefe find ihm naturliche Unlage, Uebung und Bucht. Ueber bie erften beis ben fagt er nicht viel Merkwurdiges. Die naturliche Un= lage besteht in Berftand und Gebachtniß, welche man beibe in gleich hohem Grabe befigen muß, um um ein tuchtiger Belehrter zu werben. Bas bie lebung anlangt, fo wird ber Berffand burch bie unmäßige Arbeit abgeftumpft, und nur burch maßiger, orbentliches Stubiren gescharft. Es ift charafteriftifch, wenn er bier ben Musfpruch überaus treffen D findet: 3ch wunfchte, daß bu bich endlich einmal fconteff ; lag bie mubfelige Arbeit auf bem Papier und fliege burch bie Lufte. Die beiben Uebungsmittel fur ben Berftand find Lefen und Meditiren. Beim Lefen ift Ordnung und Daas au beobachten. Die Dronung geht bei ben Lebrgegenftanbert nach ber Materiet bei ben Buchern ebenfalls nach ber Das terie; bei ber Geschichte nach ber Stellung ber Thatfachen; bei philosophischen Erorterungen nach bem Wege, auf bem man gur Erkenntniß einer gemiffen Bahrheit gelangt. Much giebt es eine Ordnung ber Erposition, ober bes Berftand= niffes beffen, mas gelefen wird, mobei erft ber Buchftabe, bann ber Ginn und endlich bie tiefere Bedeutung erforicht wird. Das Maag besteht bem Sugo im Theilen, b. i. im Berabsteigen von bem bestimmteren, begrangteren, und baber leichter zu faffenben Allgemeinen, zu bem vielfach geglieber= ten, und ohne bas Mugemeine fcmerer zu überfehenden Be-Sugo befolgt felbft biefe analytische Dethobe in fonberen. allen feinen Schriften; verliert aber baburch freilich oft, wie alle Scholaftifer, an Schmadhaftigfeit ber Darftellung mas er an Klarheit gewinnt. Das zweite Uebungsmittel, Die

Mebitation, ist ibm anbaltenbes Nachbenken, Forschen, ties fer Einbringen in bas gange Gebiet bes Biffens, nicht burch bie Regeln bes Lefens beschrankt, fondern frei bem eignen Geifteszuge folgend. Sugo fpricht über biefe Meditation, über biefen freien Schwung bes Gebankens oft in feinen Schriften, und vorzugsweise mit einer Liebe, bie ben Beift feiner Richtung beutlich genug bezeichnet. Er hat auch eine besondere kleine Schrift barüber verfagt 26). Nicht gang gu übersehen ist, was er noch über das Gedächtniß fagt. muß stets, wenn man die Dinge einzeln abgehandelt hat, für bas Gebachtniß noch einmal Alles fummarisch zusammen= faffen. Jebe Abhandlung hat einen Sauptpunkt, wo bie Bahrheit und die Kraft bet Sache liegt, die Summe ber Gründe vereinigt ist. Auf ihn läßt sich alles Andere bezies ben, und ihn muß man baber vor Allem herausfassen. Wer bies Hauptquelle hat, ber findet dann auch leicht bie abgekiteten Bache. Durch allzugroße Bereinzelung ftumpft man bas Gedachtniß ab. Jene Hauptsumme muß man bann auch ofters wiederholen, damit fie fest bleibe und man zu seiner Zeit bas Rothige aus bem Behaltniß ber Memorie gleichsam herausnehmen konne. Daher freue bich nicht fos wohl, lieber Lefer, wenn bu viel gelesen, als wenn bu viel begriffen und behalten haft." Sugo giebt felbst bei allen seinen Abhandlungen vorher Entwurf und zulett Recapitu= lation.

Bebeutenber ift nun aber ber lette Abschnitt von ber

<sup>26)</sup> Am Schlusse des didascalion sagt er: bieser seine, anziehende, höchst unterrichtende Gegenstand sei eigentlich noch nicht behandelt (res valde subtilis et simul jocunda; quae incipientes erudit et exeroet consummatos, inexperta adhuc stilo: ideoque amplius persequenda). Dies hat er nun selbst gethan in der Schrift de meditatione; befriedigt aber hier nicht ganz. Er übte die Sache besser, als er sie in der Theorie gab. Er unterscheidet dreserlei Arsten der Meditation. Die erste bezieht sich auf die göttlichen Werte (speculative Theologie); die zweite auf die göttlichen Schriften (Ersforschung des historischen, allegorischen und tropologischen Sinnes); die dritte auf das sittliche Leben. Opp. T. II. fol. 179—80.

Bucht, unter welcher Sugo bie Urt und Beife verftebt, wie man bas fittliche Leben mit bem wiffenschaftlichen in Gin= tracht bringen muffe. Da biefe Bereinigung Sugo's eigenftes Lebenselement war, fo gelingt es ihm mit besonderer Rraft und Dachbrud barüber ju reben. Wie nothig aber eine folche Unweisung in biefer Beit war, zeigen auch bie Schilberungen anderer gleichzeitiger Schriftsteller, befonbere bes Johann von Galisbury im Metalogicus und Dolnfra-Das Leben, fagt Sugo, ehret bie Runft. Denn was hilft eine Biffenschaft, bie burch ein fchanbliches Leben beflect wird? Und nun fangt er fogleich, wieberum mit febr richtigem Ginn, bei bem an, mas ben Stubirenben biefer Beit, in ihrer Aufgeblafenheit vom Dunft ber fophistischen Dialektik oft bis gum abgeschmackteften Dunkel, am meiften Roth that - bei ber Demuth 27). "Unfang und Grund aller Wiffenschaft, fagt er, ift bie Demuth. - Drei Meußerungen berfelben geboren befonbers jum Stubiren, namlich, daß man feinen Theil bes Wiffens gering achte; baß man fich nicht ichame von Jebermann zu lernen; baß man, wenn man bie Wiffenschaft erlangt bat, Unbere nicht verachte. Biele betrugen fich gerade barin, bag fie von Gitelfeit und Chrgeis getrieben por ber Beit weife icheinen wollen, und fich alfo ftellen, als waren fie mas fie nicht find, und fich fchamen ju fein mas fie find. Gie fommen aber mit biefem Scheinwefen immer weiter von ber mabren Weisheit ab. Ich fenne gar viele folder Leute, benen bie erften Elemente abgeben, und bie fich bennoch burchaus nur gu ben größten Belehrten halten wollen, Die fcon allein Dadurch groß zu fein glauben, daß fie die Schriften großer und weifer Danner gelefen, ihre Rede gebort haben, oder mit ihnen bekannt find. ""Wir haben fie gefehen, haben fie gelefen; jene großen, berubmten Danner fennen uns.""

<sup>27)</sup> Jenes fittliche Berberbniß, bas fich fo oft im Gefolge bes bialettis fchen Studiums zeigte, war auch befonders mit der Grund, warum manche frommere Gemuther bas lettere gang verbannt wiffen wollten.

er bag mich boch lieber Diemand fennte, ich bingegen t Mlem befannt mare. Ihr rubmt euch ben Plato gefe= n, nicht, ihn verftanden zu haben. Es ift gut, bag ibr B ber Quelle ber Philosophie getrunken habt; aber, baß boch noch burftetet! Der Ronig, nachbem er aus gol= nem Becher getrunfen, trinft mohl auch aus irbenem pfe. Sabt ibr ben Plato gebort, nun fo bort boch auch n Chrofippus. Es beißt ein Spruchwort: Bas bu nicht eift, bas weiß wohl mancher Tropf. Es ift feinem gege= n. Alles ju miffen; ein verftanbiger Mann alfo bort Alle rn, liefet Mles, wenn er nur, was ihm fehlet, lernen Daber auch bas platonifche Spruchlein: 3ch will ber frembe Erfindungen befcheiben lernen, als Unberen e meinigen unbescheiben aufbringen. Barum fchamft bu d boch, bag bu lernen mußt, und errotheft, bag bu etwas ot weifit? Das Erfte ift mabrhaftig immer eine großere chanbe, als bas Lette. Bas brangft bu bich boch binauf, bu noch fo tief unten ftebft ? Prufe beine Rrafte. Der bt am ficherften, ber bie rechte Drbnung balt. Manche ollen einen große Sprung machen, und fiurgen in ben bgrund. Gile alfo nicht zu febr, und bu wirft befto eber ar mabren Biffenschaft gelangen. Du bift weifer als alle nbere, wenn bu von Allen gu lernen bereit bift. Ber on Allen empfangt, ber ift ber reichfte. - Berachte auch einen Theil bes Wiffens; benn alles Wiffen ift gut; eben o fein Buch; benn gewonnest bu baraus auch nicht viel, verlierft bu boch nichts; nach meiner Meinung ift auch ein Buch fo fcblecht, bag es bem fleißigen Forfcher nicht venigstens etwas Bemerkenswerthes barbieten follte, viel= eicht etwas, bas ihm ber Geltenheit wegen gerabe recht er= punicht ift. Nichts ift jeboch gut, mas bas Beffere auf= ebt. Wenn bu alfo nicht Alles lefen fannft, fo lies wenig= ens das Befte, wende auch nicht auf Mues gleichen Fleiß, onbern lies manches nur, bamit bu nicht gang unbefannt. amit feift. - Du fiehft aber, wie Roth jene Befcheibenbeit thut. Der Ctoly und die Unmagung, mit ber Manche

gegen alle Unbern auftreten, tommt baber, bag fie ihr Biffer mit gar ju großem Bohlgefallen betrachten, und indem f fich etwas bunken, Unbere, bie fie meift nicht einmal ten nen, einer Erhebung ju ihrem Standpunkte fur ganglich Daber fommt es auch, bag jest einig unfähig halten. nichtswürdige Schwäher (nugigeruli quidam), ich weiß nich worauf, fich etwas einbilben, die alten Bater einfaltige gente schelten und meinen, die Beisheit fei mit ihnen geboret worben und werbe mit ihnen zu Grabe geben 28). Die heilige Schrift, behaupten sie, sei so simpel verfaßt, bas man zu berfelben gar feine Belehrung und Anmeifune brauche; ein jeber konne mit eigner Geifteskraft in bas Ge beimniß ihrer Wahrheit einbringen. Sie fpotteln über bie fleißigen Lefer ber Schrift, und feben nicht ein, bag fie Get laftern, indem fie fagen, bag fein Bort zwar außerlich fchia und ebel flinge, aber einen ichlechten, unschmachaften Gim gebe 29). Dergleichen Leuten mag iche nicht nachthun. Gin wahrhaft gelehrter Mann muß bemuthig und fanft fein nicht von eitlen Sorgen und Luften zerriffen, fleifig und emfig, bag er von Sebermann lerne. Er barf fich nie auf fein Wiffen etwas einbilben. Urheber falfcher Lehren mit er wie Gift meiben 30). Er muß eine Sache lange iben

28) "Secum natam, et secum morituram credunt sapientiam."

Dieselben Worte, die auch Richard gegen die Sophisten wiederselt.

29) Bielleicht ist hier eine gewisse Classe ausgearteter Schüler Abslandsgemeint, die sonst auf ähnliche Weise geschildert werden; ja vielleicht Abdlard selbst mit, wenn man sich z. B. an den jugendlichen Ueser muth erinnert, mit dem er einst so wenig vorbereitet, in der Schüle des Anselm zu Laon, eine Auslegung des Ezechiel unternahm. Bel. Abael. epist. de historia calamitt. suar. Opp. p. 7. sq. Was beurtheilte in dieser Zeit den Abdlard oft theils nur nach seines früheren Verirrungen, theils nach seinen ausschweisenden Schülerz. Bielleicht war auch Hugo von dieser Befangenheit nicht ganz seit. Bgl. noch das Folgende.

30) Das härteste Wort, das vielleicht Hugo je in dieser Beziehung ausgesprochen. Der spöttelnde Uebermuth der Gegner mochte im hier gevade reizen.

nken, ehe er ein Urtheil ausspricht. Beise Spruche muß sich tief einprägen, und sich darin stets wie in einem piegel beschauen. Trifft er auf etwas, das ihm dunkel, so muß er nicht sogleich mit Tabel darüber herfallen; nn es schickt sich nicht für ihn, daß er nichts für gut halte, s was er selbst versteht. Das ist die Demuth der Stuzenden."

Bur Abwechselung folgt nun eine Aufmunterung gum ifer fure Lernen, vornehmlich burch bie Beifpiele ber 211= n; benn, fagt er, wer es recht erwagt, was bie Alten us Liebe zur Beisheit gethan, welche herrliche Beispiele mab= r Große fie ber nachwelt binterlaffen haben, ber wirb ine eignen Bemubungen weit unter ben ihrigen finben. Der eine verschmabte Chrenftellen, ber anbre verschenfte eine Guter, noch ein andrer trug gebulbig und freudig als erlei Ungemach, um ber Beisheit willen; ober fie ver= egen bie Bohnungen ber Menfchen und begaben fich in Buften und Ginoben, um befto freier ber Betrachtung leben u tonnen. Aber fie hatten auch ihr Gemuth von allen Be= gierben gereinigt, welche Sinberniffe auf bem Bege ber Eugend find. Gie wußten, bag bas mahre Gut nicht in ber Meinung ber Menfchen, fonbern in einem reinen Ber= gen ju finden ift, und bag biejenigen eigentlich fcon nicht mehr Menschen find, bie, an bem Berganglichen hangend, ihren wahren Schatz nicht kennen. Sie beuteten auch burch ihre Absonberung von ben Uebrigen an, baf fie eben fo fern von ihnen wohnen wollten, als fie in Ginn und Beftrebungen bon ihnen entfernt maren. Uch bag boch unfre jungen Leute etwas bon biefer Liebe gur Weisheit batten, bamit fie in ihr etwas belagen, bas nie alterte. Alle Borginge bes Korpers fchwinden mit bem Alter; Die Beisheit aber nimmt immer gu. Ber feine Jugend in regem Gifer fur fie verlebt, ber tommt mit ben Sahren immer weiter, und genießt gulegt die fußeften Fruchte bes jugenblichen Strebens. Sagte boch jener weise Grieche in feinem hundert und fiebenten Sahre, ba er ben Tob berannahen fublte: es fei ihm leib, bag er igt gerade aus

bem Leben muffe, ba er eigentlich erft anfange, Ginfict geminnen. 3um weiteren Belege führt Sugo noch bie & fpiele bes Plato, Sofrates, Pythagoras, Demofrit, In Frates, Homer, Befiod, Simonibes, Therfilochus, Son Bles, Cato Cenforius und Neftor an. Go tonnte allo er reben - gang in Abalarbs freiem Beifte - wenn er t unmittelbar burch bie kirchliche Orthoborie beschrankt m Der gefunde Ginn brach bann hindurch : obgleich auch i fein Lob im Sinne feiner Beit am meiften gur contemple ven Tugend fich hinneigt. Er empfiehlt hierauf jum mahm mistenschaftlichen Leben Rube, und zwar innere und aufan innere, bamit feine unerlaubte Begierbe in ber Geele w mache; außere, damit Muge und Gelegenheit zu wurdige Beschäftigungen nicht fehle. Kerner Forschbegierbe, welche ich pom Gifer furs Lernen baburch unterscheibet, bag fie im a baltenben Rachbenten felbft beftebt. Durch Dube, fagt et wird bas Bert getrieben, burch Gorge und Bachen tommt guter Rath hingu, burch Liebe wird es vollenbet. Es it ein schones Bilb, ba ber Bagen ber Weisheit vorn von amei Junglingen, Philos und Ropos, getragen wird, bie ruffig bie Arbeit forbern, und hinten von zwei Jungfrauen, Epimelia und Agropnia, die verborgen im Bufen ben guten Rath tragen.

Bornehmlich bringt Hugo auch auf Mäßigkeit und Sparsamkeit beim Studiren. Ein voller Leib, sagt er, macht ben Geist stumps. Aber wie steht es hier mit unsern Studirenben, die nicht nur in der That unmäßig genug leben, sondern auch noch verschwenderischer scheinen wollen als sie sind? Denn keiner rühmt sich etwa dessen, was er gelernt, sondern was er vergeudet habe. Bielleicht wollen sie es nur ihren Lehrern nachthun, von denen ich mich sast schäme ets was zu sagen. Endlich äußert er noch den etwas auffallenden Gedanken, daß auch Entsernnng aus dem Baterlande die Studien sördere; giebt aber demselben bald eine höhere Wendung. "Freilich, sagt er, ist dem Philosophen die ganze Welt ein Berbannungsort; da jedoch das Deimathland sur

einen so gar sußen Reiz hat, so ist die Entsernung us ein gutes, Mittel für die Seele, vorerst diese sicht= n Dinge nach und nach mit Leichtigkeit unter einander uschen zu lernen, um sie zulett ohne Schmerz ganz issen zu können. Wen das Vaterland sesselt, der ist noch ach; start ist der, dem jedes Land Baterland ist; vollsmen der, dem die ganze Welt ein Verbannungsort ist. schließt Hugo, din schon in früher Jugend aus dem erlande gewandert, und habe es an mir ersahren, welch er Schmerz es ist, die kleine heimathliche Wohnung zu issen; aber auch mit welcher Freiheit man dann selbst morpaläste und getäselte Säle verachtet."

## M.

Bugo's Methode bes Schriftstubiums.

Bon ber weltlichen Wiffenschaft geht Hugo zum Schrift ftubium fort, als von bem entfernteren gum naber liegens ben Mittel. hier nun, auf rein theologischem Grund und Boben, maßigt er bie Ertreme schon bestimmter, blick, wegen der großeren Uebung, tiefer hindurch, hat mehr Suftem, mehr Ganzes ber Anficht, legt weiter umber bie beffernde Rur baß er, mas wir auch hier wieberholen Hand an. muffen, keinesweges radical reformirte, fondern nur bas vorliegen be Getrennte einigte, und im Ganzen boch nur bis zu dem Punkte kam, bis zu welchem man überhaupt in biefer Beit ohne biblische Sprachkenntniffe tom men konnte. Wir zeigen feine Methobe theils burch einen Abriß ber Anweisung jum Schriftstubium, bie er felbst ge geben, theils burch Charakteriftik und Proben feiner Commentare. Die erstere ift am aussuhrlichsten in ben brei letten Buchern bes didascalion enthalten. Außerbem bat er einige hermeneutische Bemerkungen unter bem Titel pracnotatiunculae feinen Commentgren vorausgeschickt 1), bie aber, ebenfo wie ein paar hermeneutische Capitel ju Anfang bes bogmatischen Werks de sacramentis 2), mit jenen brei Buchern fast wortlich übereinstimmen. Wir legen baber biefe hier zum Grunbe.

<sup>1)</sup> Opp. T. I. fol. 1-6.

<sup>2)</sup> T. III. fol. 298 - 299.

Im ersten berfelben 3) giebt er junachst eine Art histoischer Einleitung in die Bibel und in die Rirchenschriften. ne wir nicht gang übergeben burfen. Denn obgleich beibes ehr burftig, und überbem bas Deifte aus bem Sieronymus ft, ber hier Drakel mar, so ifts boch wenigstens ein Schatz ten von hiftorischer Rritik in ber Theologie, bergleichen Erscheinungen in biefer Beit zu ben allerseltensten gehören. Bielleicht gab hugo in ber Schule von St. Victor ben Anflog bazu; wenigstens finden fich bei Richard ein paar bis fwrifch = kritische Abhandlungen über bas A. T. — Nach= bem er im ersten Capitel einen kurzen Begriff ber beiligen Schrift gegeben, gablt er im zweiten die Bucher bes A. T. mich ben gewöhnlichen brei Claffen auf, und zwar mit ben (lateinisch geschriebenen) bebraischen Namen. Merkwurdig iff, was er hinterher von den Apokryphen fagt: lieft fie wohl in der Rirche, aber fie geboren nicht jum Ca= non, haben auch nicht bas gottliche Ansehen ber canonischen Bicher 1)." Sugo verließ hier seinen Augustinus, bem bie Apotrophen ihr ziemlich canonisch gottliches Ansehen in ber denblandischen Kirche zu banken hatten, und folgte bem hieronymus. Daffelbe that außer ihm von ben Namhaften in bieser Zeit bekanntlich nur noch Johann von Salisburn, und im 13ten Jahrhundert Hugo de St. Caro. Dann folgt bas N. T., bas er ebenfalls in brei Classen eintheilt. Die erfte enthalt bie Evangelien, die zweite die übrigen Bus der, bie britte bie Rirchenschriften 5). Wenn er in ber lettern über bie Rirchenvater, Sieronymus, Augustinus zc. md bie Decretalen (decretalia, quos canones i. e. regulas appellamus) stellt, so scheint er barunter nicht somobl bie pabftlichen zu verstehen, als vielmehr bie Concilienschluffe, ba er weiterbin, wo er in berfelben Reihefolge Alles noch nehr ins Einzelne ausführt (Cap. 11. und 12.), nur von

<sup>3)</sup> Didascal. L. IV.

<sup>4)</sup> Wgl. praenott. c. 12. u. de Sacram. prol. am Ende.

<sup>5)</sup> Siehe oben S. 63 — 64. Dugo v. St. Bictor.

ben letteren fpricht. Im britten Capitel folgen bie Berief fer bes U. I. Bas er bier vom griechifchen Sprachibin ber Apofrophen fagt, ift nach feinem eignen Geftanbnig m aus bem hieronymus. Im vierten Capitel ergablt er bis Mabreben von ber Reffauration bes Esra, und im funite bas von ben LXX. Das erftere glaubt er; beim lettem ermahnt er wenigstens ben Unglauben bes Sieronymis ("sed Hieronymus dicit, huic rei non esse adhibendm fidem"). Er gablt überhaupt acht Berfionen bes 2. I.: die erfte von den LXX., die zweite, britte und vierte von Uguila, Symmachus und Theobotion, bie funfte, bie migaris, unbefannten Berfaffers, die fechfte und fiebente wit Drigenes, bie achte von Sieronymus. Geine Bemerfungen über bie erften fieben verrathen burchaus feine genaum Renntnig. Bon ber achten fagt er: "fie entspricht bem be braifchen Driginal am meiften; baber auch die Rirche Chiff in allen lateinischen Landen festgefest bat, baß fie mit Mus fcbließung aller übrigen, die viele Errthumer enthalten, d lein gelefen und in Unfeben gehalten werben foll. Dennod bat immer einer bie, ber andere jene Ueberfebung gebraucht; eine Berfehrtheit, die baber gefommen ift, bag man bie Bb wohnheit mehr liebte als die Wahrheit. Go hat fich benn am Ende Mles verwirrt, und man weiß jest beim Ginge nen felten noch, welchem Berfaffer es gehort." Dan erfennt in ber lettern Bemerkung bie Beranlaffung zu ben um bieft Beit und feit berfelben ofter angeftellten fritifchen Revifie nen ber Bulgate. Im fechften und fiebenten Capitel fact er im Allgemeinen bas Rothige über die Berfaffer bes n. I. und ber D. I. Apofryphen. 3m achten und neunten fpricht er furz und oft ziemlich treffend über bie Gigenthumlichteis ten der einzelnen biblischen Bucher. Beim U. T. fommt Einiges von ber Metrif ber poetischen Stude por. 3. B. ift größtentheils im heroifchen, Die Pfalmen theils im jambifchen, theils im fapphifchen Bersmaaß, theils im Eris meter, theils im Tetrameter gefchrieben, nach Urt ber Din: barifden und Boragifden Gefange. Er geht aber auf bas

Mues nicht weiter ein, sonbern beruft fich auf ben hieronnmus, aus bem er auch mahrscheinlich nur weiß, bag Joses phus, Drigenes und Eufebius berfelben Meinung gewefen. Dem hieronymus fagt er ebenfo einige Bemerkungen über Das Sprachibiom bes Siob, Daniel, Esbras, Jeremigs nach. Beim N. T. empfiehlt er besonders bie Sarmonien ber Evans gelien, und zeigt febr geschickt ihre Ginrichtung und ihren Gebraud. Sie waren überhaupt ein fehr gewöhnliches Bulfsmittel: auch bie andere gleichzeitige Unweisung jum Schriftftubium, bie wir noch haben [fiebe unten], empfiehlt fle bringenb; man verfertigte neben ben alteren auch noch neue, wie z. B. Dbo von Cambran 6) (+ 1113.). Darauf folgen turge Bemerkungen über bie ofumenischen Concilien und beren Beschluffe; endlich in ben letten Capiteln Berzeichniffe ber rechtglaubigen und kegerischen Rirchenschriften. "Die Schriften bes Drigenes, heißt es bier, nimmt bie Rirche nur zum Theil an. 'Ruffin bat viele Bucher gefchrieben; aber weil ibn ber b. hieronymus hie und ba in ber Lehre von der Freiheit des Willens getadelt hat, fo muffen wir bas annehmen, mas hieronymus gefagt hat. Gufebius im erften' Buche feiner Rirchengeschichte manche Febler begangen, und auch nachher ein Buch zum Lobe und aur Bertheibigung bes Schismatifers Drigenes gefchrieben bat, fo verwirft boch bie Rirche feine Schriften nicht gant, weil fie fonft so viel Lehrreiches enthalten." Das Berzeichniß ber tegerischen Schriften ift lang genug. Es enthalt unter ber Ueberschrift Apofryphen nicht nur bie eigentlis cen n. t. Apofryphen, sonbern auch ziemlich vollständig bie fbateren von ber abendlanbischen Rirche verworfenen Schriften, baber auch bie Werke Tertullians, Cassians u. a. bal. 1).

<sup>6)</sup> In Biblioth. PP. Lugdun. XXI. p. 247-249.

<sup>7)</sup> Es findet sich (wie Gieseler bemerkt hat, Theol. Stud. u. Krit. Bb. 2. heft 1. p. 145.) dieser Sprachgebrauch des Wortes Aposkryphen zuerst in dem Verzeichnisse des Gelasius bei Gratianus Dist. XV. c. 3.

Um Schluß heißt es: "Die genannten Keher, fammt allen ihren Schriften und Anhangern, find von der katholischen und romischen Kirche unter dem unauslöslichem Bande des Anathema in alle Ewigkeit verdammt." Anhangsweise werben noch ganz zweckmäßig einige theologische Termini erklärt, als z. B. Tractat, Homilie, Commentar, Glosse.

Das 5te Buch beginnt mit einer Ermahnung an ben Lefer, "bag er fich bie im vorigen gegebenen Beftimmungen über bie beiligen Bucher nicht beschwerlich fallen laffen folle, benn bie Untenntnig biefer Rleinigkeiten fei oft Urfache, bag man große und wichtige Dinge nur bunfel erfenne. Der Lefer muß ein für allemal biefe Bortenntniffe abzufertigen fuchen. Gie find gleichfam vielfach verschloffene Gingange, burch bie man erft hindurch fein muß, um bann befto freier und ficherer weiter geben gu konnen - nicht etwa bei jebem einzelnen biblischen Buche erft wieder bie Unfangsgrunde fuchen zu muffen." - Dun erft handelt Sugo in diefem und bem folgenden Buche von ber eregetischen Methode felbft. Sier muffen wir aber voraus im Allgemeinen Rolgendes bemerken. Es war icon langft burch ben Bufammenfluß einer Menge von Umftanben ber Gebanke herrschend geworben, bag die Kirchenvater fcon Mues fattfam beigebracht, mas von Sprachkenntniffen und fonftiger Gelehrfamkeit in ber Eregefe erforderlich fei. Go blieb bann nur ein boppeltes Geschäft übrig. Entweder konnte man babei fteben bleiben, die Erklarungen ber Rirchenvater nach bem beliebten breis fachen Berftande ber Schrift nur gu fammeln; ober man konnte auch in ber Beife felbstftanbig weiter eregesiren, baß man, fprachlicher und antiquarifder Untersuchungen fic überhebend, in weiterer Berfolgung jenes breifachen Berftandes frei bem eignen Bebanten fich überließ, wie er fich an bie verftanbenen ober nicht verftanbenen Borte ber Schrift nach ber lateinischen Uebersetung gufällig knupfte. Bis ins 11te Sahrhundert binein geschah fast nur bas Erftere. aber feit ber Mitte biefes Sahrhunderts bas geiftige Leben überhaupt neu fich zu regen anfing, als bie Doffie und

Scholaftie hober aufblubte, ba fonnte Jenes nicht mehr gemigen, und man hielt fich nun vornehmlich auch an bas Lettere. Diefe neue Urt muftifch = bialettifcher Exegefe, mit allerlei weitschweifigen bogmatisch=ascetischen Ercurfen, Scheint vornehmlich burch Rupert, Abt bes Rlofters Duits bei Coln (+ 1135.), wenn auch nicht zuerst aufgebracht, aber boch bebeutend erweitert und zum allgemeineren Geschmacke erho= ben worben zu fein 8). Gin weites und fruchtbares Relb fur Gebeimnifframerei und Spigfindigfeit mar bamit ber Myftif und Scholaftif eroffnet. Die Myftifer und Scholafliter, beibe nach ihrer Beife, trugen nun bie gange Daffe ihrer Contemplationen und Speculationen in die Schrift bin= ein, und verloren fich babei oft fo weit ins Ertrem, bag gulett faum noch eine Spur von bem einfachen Ginne ber Schrift übrig blieb. - Siernach vornehmlich werben wir nun bie gange Stellung Sugo's in ber folgenben Unweisung ju wurdigen haben. Er fagt gunachft gang in ber gewohn= Tichen Beife feiner Beit, von ber fich felbft ber bober clafe fifch gebilbete Johann von Galisbury nicht losmachen fonnte, baß es einen breifachen Ginn ber Schrift, einen hiftorifchen, allegorischen und tropologischen (moralischen) gebe 9); fügt aber fogleich bie Bemerfung bingu, bag biefer breifache Ginn burchaus nicht in allen Stellen ber Schrift zu fuchen fei. Damit traf er nun fogleich eine Sauptverfehrtheit ber mei= ften Eregeten feiner Beit, welche bie gange Schrift als eine Allegorie betrachtenb, in jebem ihrer Borte Mofferien gu finden meinten. Wer, fagt er, bie gange Schrift in jene brei Erflarungsweifen bineinzwingen, überall einen mehrfaden Ginn auffpuren wolle, ber unternehme etwas febr Schweres, ja Unmogliches; baber fei es am beffen, bei ben einzelnen Stellen immer eine von ben genannten Erflarungs= weisen pornehmlich anzuwenden, wie es jedesmal vernünftig

newlimite Wigger Linewig, affer - Allenovillen

<sup>8)</sup> Bgl. Du Pin nouv. bibl. des aut. eccles. T. IX. p. 215.

<sup>9)</sup> In der Schrift do vanitate mundi fuhrt er noch einen anagogischen auf; biefer wurde jedoch oft mit unter dem allegorischen begriffen.

und paffent fei. Er vergleicht in biefer Sinficht bie Schrift mit einem mufitalischen Instrumente, beffen einzelne Theile auf verschiedene Beife jum Erklingen bes Tones beitragen Freilich, fest er bingu, gebe es auch viele Stellen, wo alle brei Bedeutungen zusammenkommen. Go fcmankend und inconfequent nun auch biefe Methobe war, fo mar fie bod, wenn man einmal bie Allegorie nicht gang fahren laffen wollte, Die einzige, mit ber man ben abgeschmachten Gpies lereien ber gewöhnlichen ftrengen Allegoriften entgeben fonnte, und baber auch fruber ichon von ben Befferen geubt 10). Bo er nun aber ben geiftigen, mpftifchen Ginn wirflich flatuirte, ba war er ihm freilich auch gang im Sinne feiner Beit ber hobere, und ber hiftorifche nur ber niebere, nur bas Mittel zu jenem. Dieg erhellt eben aus jener Bergleis dung, in welcher er ben muftischen Ginn mit ben Saiten aufammenftellt, bie recht eigentlich ben Eon hervorbringen, ben hiftorifchen bagegen mit bem Solze, auf welches bie Saiten gespannt werben muffen, bamit fie wirklich tonen. Daß auch ibn, wie es immer geschehen ift, Die eigenthumliche Schwierigkeit ber allegorischen Erklarung nicht wenig au berfelben reigte, erhellt aus ber beilaufigen Bemerfung, bag ber geiftige Ginn aus bem biftorifchen wie ber Sonia aus ber Sonigscheibe gebrudt werbe; und bag bas Muffins ben bes erfteren um fo boberen Genuß gemabre, je anftrengenber bas Suchen fei. Endlich, wenn er fur bie Roth= wendigkeit bes Allegorifirens überhaupt (bas er auch unter ber Form bezeichnet: in ber b. Schrift haben nicht nur bie Borte, fondern auch bie Sachen Bedeutung, wie in anbern Schriften nicht) fich barauf flust, bag boch Gottes Bort unmöglich fo ohne alle tiefere Bebeutung fein fonne (benn barauf allein fommen gulett alle feine angeführten Grunde hinaus); fo findet fich bei ihm eben auch nur bas gewöhnliche Migverstandnig aller Allegoriften wieder, ba

<sup>10) 3.</sup> B. pon Angelomus im 9ten Jahrhundert; vgl. Schloffer Binscent von Beauvais Th. II. S. 25.

alich die Uhnung bes unendlich reichen und tiefen Lebens Schrift als deutender Wink genommen wird, ein Mehrzies, und, obgleich neben einander bestehend, doch nocht einander Verschiedenes in derselben zu suchen. So ist denn auch ganz in der Ordnung, wenn er gegen Manche itet, die da glauben, es sei in der Schrift gar nichtsteres und Feineres zu suchen, und die die apostolischen hristen nur lesen um der bloßen Obersläche des Buchstass willen: wobei freilich leider nicht auszumachen, welcher diese rein historische Erklärung war, und von welchen dividuen sie geübt wurde: jedoch waren es wahrscheinlich: Einzelne, wirklich Oberslächliche; denn sicher ist, daß e geltende und gediegene Schule der Art in dieser Zeit it eristirte.

Gbe nun Sugo bie Methobe genauer beschreibt, schickt noch bie fieben Tychonianischen Regeln voraus; nennt ch ben Tychonius felbst nicht, sondern fagt nur, daß nige Beife" biefe Regeln fur wichtig geachtet. Dann t er noch im voraus auf die hauptfachlichften Sinberniffe Studiums aufmertfam machen. Es fei boch fonder-, fagt er babei unter anbern, bag unter ber großen nge von Studirenden, benen es oft an Ropf und Fleiß nicht feble, boch nur febr wenige zu einer mabren, nblichen Gelehrfamfeit gelangen. Das Auffallenbfte ba= ift ibm, bag oft zwei junge Manner bei vollig gleicher lage und gleichem Fleife, bennoch einen gang verschiebe= Erfolg ihrer Studien feben. Er findet aber die Log bes Rathfels vor Allem in ber guten ober schlechten thobe. Muf biefe kommt am Ende Alles an. "Denke fagt er, es gingen 3ween zugleich burch einen Balb, eine auf allerlei Um = und Abwegen, ber andere auf bem abeften Bege: fie konnen fich beibe auf gleiche Beife an= ngen, und werben boch nicht zu gleicher Beit ans Biel men. Und fann ich wohl die Schrift beffer als mit em Balbe vergleichen, ba man ihre Spruche gleich als e Fruchte beim Lefen abpfludt und iffet? Wer alfo bei ber großen Menge ihrer Bucher fein Maag und feine Orbnung im Lefen beobachtet, ber irrt gleichsam auf ungebabntem Wege in einem bichten Balbe umber, und gebort gu benen, bie immer lernen, und boch nichts erlernen." Bei ber genaueren Befchreibung ber Methobe felbft finbet er nun fur nothig, eine boppelte Claffe von Lefern gu uns terscheiben. Einige lefen bie Schrift um bes Biffens wils Ien, andere um ber Tugend willen. Beiberlei Beftrebungen halt er fur nothwendig und lobenswerth, und will baber auch fur beibe bie rechte Methobe angeben. Nach ber icho= laftischen, theilenben Urt theilt er ber erfteren mehr ben bis ftorifchen und allegorifchen Ginn, ber letteren mehr ben tropologischen zu; wiewohl er fur bie lettere, wie aus bem Kolgenben erhellt, am meiften ben einfachen praftischen Ber ftand überhaupt bestimmt. Das Streben nach Biffenschaft betrachtet er aber als bas Niebere, Borbereitenbe, bas Stre ben nach Bergensbefferung burchs Schriftstubium als bas Sobere, fo bag bann zweierlei Stanbe und Grabe bet Schriftlefer gefet werben, fur beren jeben eine unterfchie bene Methobe nothig. Etwas Conberbares bat allerdings biefe Unterscheidung beim erften Unschein; man wird aber bald ben richtigen Ginn barin erkennen.

Boran stellt er als das Einfachere, obgleich ber Zeit nach Spätere, die Methode für die Praktischen. "Diese, sagt er, mussen vor Allem diesenigen Bucher lesen, welche das Herz zur Verachtung dieser Welt stimmen, und die Liebe des Schöpfers in ihm entzünden; die den rechten Lebenst weg zeigen, und lehren, wie Tugenden erworben und Lasser vermieden werden mussen. Trachtet am ersten, sagt die Schrift, nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, d. h. strebet nach den Freuden des himmlischen Vateralandes, aber auch nach dem Perdienste, durch welches ihr dahin gelangen könnet. Beides sei euer höchstes, einziges Gut, beides eure Liebe. Und die Liebe, wenn sie rechte Liebe ist, wird nicht mußig sein. Sie wird sich auch die Erkenntniß zu erwerben suchen, wie sie zu dem gelanger

wonach fie ftrebt. Diefe Erfenntnig giebt aber bie t burch Beispiel und Lehre." Es folgt nun eine Stelle vom rechten praftifchen Lefen ber Schrift, qu= eine ernfte Warnung vor einfeitigem, grubelnbem und merifchem Bruten über berfelben. ,, Bet jenen praf= Beg eingeschlagen bat, fagt er, ber muß in ber t nicht sowohl von der Art der Darstellung (colore ninis), als vielmehr von ben Reigen und Untrieben ugend fich anziehen laffen. Nicht sowohl die Pracht eine Fugung ber Borte, als bie Schonheit ber rheit muß ihn feffeln. Er bebente auch, bag es gu Borhaben gar nicht taugt, wenn er von eitler Gier Biffen getrieben, fich vorzuglich aufs Grubeln in bun= ind tieffinnigen Buchern legen will, weil ba ber Geift ermubet als erbaut wird, nur zu leicht beim blogen ren bleibt, und barüber bas geiftliche Leben vernach= Dem drifflichen Philosophen muß bas Lefen eine nterung, nicht eine Abspannung fein; es muß feine Borfage nahren, nicht erstiden. Ich erinnere mich, I von einem Manne gehort ju haben, ber ein febr nes Leben führte und eine folche Liebe zu ben beiligen ften hatte, bag er nie mube murbe, barin ju ftubiren. r nun immer weiter im Biffen vorbrang, aber auch begieriger wurde, fing er endlich an in ehrgeizigem nach Biffenschaft thorichterweise bie einfaltigeren Buu verachten, nur in ben fchwerften und buntelften ber= fpuren, und feine gange Kraft auf Lofung ber prophe-Rathfel und ben muftischen Berftand ber Sacramente erfen. Aber ber Beift vermochte eine folche Laft nicht Die Schwierigfeit ber Sache und bie anhals agen. Unffrengung fpannte ibn ab, und bas gange thorichte men nahm fein Gemuth am Enbe fo ein, bag er bar: alle anderen Beschäftigungen, auch bie nothwenbigften, Die Gache nahm alfo gerade ben entgegenge= Musgang. Diefelbe Schrift, Die er zur Erbauung Besserung lesen wollte, wurde ihm Anlaß zu allerlei

Berirrungen, weil er nicht Ordnung und Daaf zu balten wußte. Endlich aber ward ibm burch Gottes Gnabe in de ner Offenbarung bie Ermahnung gegeben, baß er nicht line ger in biefen Studien fortfahren, fonbern bie Lebensbefdrei bungen ber beil. Bater, Die Triumphe ber Dartner und andere abnliche in einfacher Rebe verfaßte Schriften fleifig lefen folle [?]. Daburch murbe er balb wieber hergestellt und genoß von nun an einer folden Gnabe bes inneren Friedens, bag man in Babrheit fagen fann, an ibm fi erfüllt worden bas Bort bes herrn, bas er liebend und troftend fprach, als er unfere Dube und unfern Schmen fabe: ", Kommt her zu mir, Alle bie ibr mubfelig und be laben feib, ich will euch erquiden, und ihr follt Rube fin ben für eure Geelen."" Diefes Beifpiel, fagt Sugo, zeigt beutlich, wie man bie Schrift nicht fo lefen burfe, bag man fich babei übermäßig anftrengt und abmuht, und am Enbe gar bie innere Freudigfeit verliert; benn bas beißt nicht phis lofophiren, fonbern handthieren (non philosophari, sed negotiari), und faum wird man auf folche Beife von Gieb feit fich frei erhalten konnen. Much find ja nicht bie Lefer, fonbern bie Thater bes Bortes gerecht vor Gott 11)." Man fieht bier beutlich bie Beziehung auf bie gewohnliche Gre gefe ber Muftifer und Scholaftifer biefer Beit. Jene über fpannten ibr Gefühl und ihre Phantafie bei ber Erflarung,

<sup>11)</sup> Dabet schaltet er noch eine Bemerkung über das Lesen theologischer Bucher überhaupt ein. "In einem doppelten Falle pflege daß selbe geistigen Etel zu erzeugen, theils wenn dabei zu viel gegrübelt, theils wenn überhaupt zu viel gelesen wird. In beider Rücksicht muß man sich wohl zu mäßigen wissen, damit nicht, was zur Erquickung dienen sollte, Erstickung bewirke (ne quod ad refectionem quaesitum est, sumatur ad sussociationem). Sei du genügsam und laß dichs nicht kümmern, wenn du auch nicht alle Bücher gelesen hast. Die Zahl der Bücher hat kein Ende. Bo aber kein Ende ist, da ist keine Ruhe; wo keine Ruhe ist, da ist kein Friede; und wo kein Friede ist da kann Gott nicht wohnen. Befer in diesen Dingen nicht zu gierig sein, als ewig darben müssen." Darauf wird noch der schluß des Koheleth angeführt.

baber im Grunde nur barin bestand, baß fie ihre eig= Schwarmereien und Tanbeleien von ber Schrift fanctio= en liegen: Diefen mußte bie Schrift Beranlaffung geben m Aufwerfen und Lofen von allerlei fpitfindigen Fragen, bei ihnen ber Geift meift unter ben Sanben verflog. eibe verfolgten vorzugsweise ein theoretisches Intereffe; s acht prattifche, ber einfaltige, flare Ginn fehlte ibm. Ihre tropologische ober moralische Erklarung erfette m Mangel nicht; benn auch fie war meift gezwungen, indelnd, matt. Rupert von Duits verband zwar muftische nd dialeftische Eregese, irrte aber bamit eigentlich nur nach er boppelten Seite bin; er ergriff noch nicht bie mabre Beeutung ber Berbindung, fie führte ihn nicht auf bas Ginichere. Selbst ber b. Bernhard, bei allem trefflichen prafichen Gehalt, ben er bietet, gehort boch auch jum großen beit hierher. Charafteriftisch fur biefe gange Beise ift beonders, und Sugo beutet auch recht bestimmt barauf bin, bag tan immer am erften und liebsten bie schwersten Bucher ber öchrift zu erklaren unternahm, weil biefe freilich ben mei= en Reiz und Stoff jum Schwarmen und Grubeln baroten. Ueber bas bobe Lieb g. B. giebt es allein aus bie= m Jahrhundert zwolf verschiedene allegorische Erklarungen. is ift zwar Leben barin; aber vielfach verschwemmt und erwaffert. Gie allein barf man nur lefen, um zu feben, ne febr Sugo Urfache batte, vor Uebertreibung gu marnen.

Er scheint nun aber doch in den angesührten Stellen as praktische Streben des Theologen von dem wissenschafts chen schäffer zu trennen, als man erwarten sollte. Diesen lebelstand fühlt er auch selbst: und um ihn zu heben, setzt sogleich eine nähere Erklärung über seine Unsicht vom weckmäßigsten Gange der geistlichen Bildung überhaupt inzu. Es müssen hier allerdings, meint er, zwei Stufen nterschieden werden. Auf der ersten muß Erwerdung geists der Wissenschaft, auf der zweiten Vollendung des geistlisten Lebens die Hauptsache sein. Damit soll jedoch die mige und nothwendige Verbindung zwischen beiderlei Bes

strebungen keineswegs aufgehoben werben. Bielmehr buf man weber auf der ersten Stuse das Praktische, noch es der zweiten das Wissenschaftliche ganz vernachlässigen. Die ist es zweckmäßig, daß früher immer dieses, später immer dienes vorherrsche 12). Uebrigens fällt ihm aber die priktische Periode im Grunde mit dem ascetischen und contract plativen Leben zusammen. Dieß war die Zeitsorm, mit der sich die reinere Ansicht ausprägte. Daher dem and anhangsweise eine Ermahnung an die Monche, daß sie sich nicht in die gelehrten Klopssechtereien einlassen, sondern wem sie einmal lehren wollen, die Leute lieber durch ihren Barbel belehren sollen die Leute lieber durch die Leute lieber

<sup>12)</sup> Et nennt ble erste Stufe disciplina literarum, ble ameite disciplina virtutum. Et sagt c. 8. ûber bas Berhältniß: "Neme me pro his quae superius commemoravi existimet lectorum diligatiam reprehendere, cum ego potius diligentes lectores ad propositum hortari intendam et eos qui libenter discunt laude diguos ostendere. Sed ibi locutus sum eruditis; nunc astes (loquar) erudiendis, et doctrinam, quae principium est disciplinae, inchoantibus. Illis studium virtutis, istis vero interia exercitium lectionis propositum est: sic tamen, ut nec hi virtute careant, nec illi prorsus lectionem omittant. Nam saspe minus providum est opus, quod non praecedit lectio, et dectrina minus utilis, quam non sequitur bona operatio. Utroque ergo exerceri et utrosque promoveri convenit."

<sup>13)</sup> Bgl. c. 8., wo ûbrigens zugleich erhellt, wie ihm eben die 3eth formen jenen schärferen Gegensas des Wissenschaftlichen und Constemplativ Praktischen boten, den er vorher durchzusühren schies, "Si monachus es, quid facis in turba? Si amas silentium, car declamantibus assidue interesse delectaris? Tu semper jejuniis et sletibus insistere debes, et tu philosophari quaeris. Simplicitas monachi philosophia ejus est. Sed docere, inquis, alies volo. Non est tuum docere, sed plangere. Si tamen doctor esse desideras, audi quid facias. Vilitas habitus tui, et simplicitas vultus, innocentia vitae et sanctitas conversationis tuae docere debent homines. Melius sugiendo mundum doces, quam sequendo. Sed adhuc sorte persequeris, ecquid, inquiens, nonne saltem si volo discere mihi licet? Supra tibi dixi, lege

Um Enbe bes 5ten Buchs wendet er fich nun zu benen, die in der heiligen Schrift nur erst noch Wiffenschaft fuchen (qui adhuc in ea solum quaerunt scientiam). unterscheibet in biefer Sinficht febr treffend breierlei Arten win Studirenden. "Einige, fagt er, suchen in ber Schrift Biffenschaft, um baburch Reichthum, Chrenftellen, Rubm Das Streben biefer ift eben fo thoricht als Andere ergogt es, bie Reben Gottes gu bemitleibenswerth. bernehmen und feine Berke kennen zu lernen, nicht weil fie sum heil ber Seele bienen, sondern weil sie munderbar find. Sie gefallen fich in tiefen, geheimnisvollen Untersuchungen, wollen viel wissen, aber nichts thun. Sie wers ben erhoben von eitler Bewunderung ber Macht Got= tes, aber nicht von Liebe zu seiner Barmberzigkeit. thun biefe anders, als daß fie das gottliche Wort in ein Theaterftud verfebren, bas zwar ergost, aber bas Berg ohne mahren Gewinn laffet? [Ein über= aus feiner Blid in bas Wesen einer, wie es eben bie Stelle giebt, schon damals vorhandenen ein feitigen afthetischen Richtung in ber Theologie.] Doch mussen diese nicht sowohl burch Bormurfe befturgt, als burch beffere Unleitung unterflust werben; weil ihr Streben nicht gerade bosartig. fonbern nur unvorsichtig ift. Unbere hingegen lesen bie Schrift darum, daß fie, nach dem Worte des Apostels, bemit feien zur Berantwortung jedermann, ber Grund forbet ber Hoffnung, die in ihnen ist; daß sie die Feinde der Bahrheit kraftig bestreiten und die Schwachen belehren konmen; daß fie felbst mit dem Wege ber Wahrheit immer vertrauter werben, immer tiefer einbringen in die Geheimniffe Sottes, und biefelben immer heißer lieben lernen. Diefes Streben ift allein bes hochsten Lobes werth. Doch wir mol-

<sup>(</sup>contemplare hieß es c. 7.), et occupari noli. Exercitium tibi esse potest lectio, sed non propositum. Doctrina bona est, sed incipientium est. Tu vero te perfectum fore promiseras, et ideo tibi non sufficit, si incipientibus coaequaris."

len Allen helfen, und barum suchen wir auch bei Allen bat Gute zu mehren und bas Berkehrte zu bessern."

Die Methobe bes miffenschaftlichen Schrifte biums folgt nun im 6ten Buche. Sugo will bier teines megs erschöpfend fein, fonbern gar manches bem eignen Rachbenten bes Lefers ju feiner Uebung überlaffen. banbelt er vom hiftorischen Sinne. Dit biefem muß fic ber Schriftlefer, bevor er nur irgend weiter geht, genen bekannt machen. Man konne, meint Sugo, in ber Mie gorie gar nichts Rechtes leiften, wenn man nicht vorher d nen ficheren Grund in ber hiftorie gelegt babe. Unter bie fer Korm alfo führte Sugo eine rein biftorifche Erklarme ein, und that damit ichon einen wichtigen Schritt. Den fein richtiges Gefühl von ber Nothwendigkeit einer folden Erklarung theilte fein Beitalter im Gangen teineswegs. Ins gemein namlich machte man sich sogleich an bie Allegorie. und ließ ben hiftorischen Sinn entweber gang liegen, ober ging nur febr fluchtig über ihn hinweg. Diefe vertebete Rethode tabelt Sugo fart 14). Er findet ben Grund ber

<sup>14)</sup> Besonders praenott. c. 5., wo er ausführlich, felbft in Beispie Ien, gegen biefelbe ftreitet. Wir heben nur folgende Stellen aus: "Cum igitur mystica intelligentia nonnisi ex his, quae primo loco litera proponit, colligatur: miror, qua fronte quidam allegoriarum se doctores jactitent, qui ipsam adhuc primam literas significationem ignorant. Nos, inquiunt, scripturam legimes, sed non legimus literam. Non curamus de litera, sed allegoriam docemus. Quomodo ergo scripturam legitis, et literam non legitis? Si enim litera tollitur, scriptura quid est?" - "Noli itaque de intelligentia scripturarum gloriari, quamdiu literam ignoras." - "Lectorem admonitum esse volumus, ne forte hacc prima doctrinae rudimenta despiciat. Neque contemnendam putet hanc rerum notitiam, quas s. s. per primam literae significationem proponit." -"Quodsi, ut isti dicunt, a litera statim ad id, quod spiritualiter intelligendum est, transiliendum foret, frustra a spiritu s. figurae et similitudines rerum, quibus animus ad spiritualia eradiretur in s. eloquio interpositae fuissent." - "Noli igitur in verbo dei despicere humilitatem, quia per hamilitatem

felben in einem allgemeinen Mangel ber Studien biefer Beit. Die meiften bamaligen Gelehrten, befonbers bie Scholafti= fer, begingen namlich ben Fehler, bag fie überall, ohne binlangliche Borbereitung, Borfenntniffe und Gulfsmittel fogleich an bas Gefchaft eines reiferen, burchgebilbeten Bei= ftes gingen. Go versuchten bie Scholaftifer mit ber blogen Dialeftif eine vollständige Philosophie bes Chriftenthums. Gegen biefes Berfahren fagt nun Sugo: "Berachte mir in ber Wiffenschaft bie gering icheinenben Unfangegrunde nicht. Mle, die bieg thun, fommen bei ihren Studien nach und nach immer mehr aufs Gitle und Leere. Satteft bu unterlaffen bas Alphabet zu lernen, fo konnteft bu ist nicht einen fo großen Namen unter ben Grammatifern haben. 3ch tenne viele, die gleich philosophiren wollen: ,,,,wir werben uns, fagen fie, nicht erft noch mit allerlei gabeln [ wabricheinlich befonders bie biftorifchen Bortenntniffe ] abgeben; biefe mogen bie Pfenboapoftel treiben."" Thre Biffenschaft hat aber auch eine recht erbarmliche Geftalt (quorum scientia formae asini similis est). Nach biefen bitbe bich nicht." Er fuhrt barauf gur Ermunterung bas Beifpiel feiner eignen Bilbung an, die vornehmlich von grundlichen Borfenniniffen ausgegangen war 15). Die Leute, fest er bingu, bie fo große Sprunge machen, fturgen nur ju leicht in ben Abgrund. Darauf fommt er wieder auf bas Studium bes biftorifchen Schriftfinnes, und wiberlegt ben Einwand, bag ja boch vieles Siftorifche in ber Schrift eigentlich zu nichts nute fei. Diese Dinge, ob fie gleich an fich feine Bebeutung haben, gewinnen boch eine fol= de burch ben Bufammenhang mit bem Uebrigen, welches fie naber bestimmen und erlautern. Bur Renntniß ber eis gentlichen biblifchen Gefchichte muffe man aber vor Allem

illuminaris ad divinitatem. Quasi lutum tibi videtur totum hoc; et ideo fortasse pedibus conculcas. Sed audi: luto isto coeci oculi ad videndum illuminantur.

<sup>15)</sup> Siehe oben C. 19-21.

bie Genefis, Erobus, Jofua, Richter, Ronige, Chronit Evangelien und Apostelgeschichte lefen. Es fei jeboch nob rathfamer, ben hiftorifchen Berftand im weiteften Ginne ju nehmen, und bemnach bie gange Bibel nach bem einfachen Bortfinne in ber gewöhnlichen Reihefolge burchzulefen. |De bei folle man fo verfahren, bag man weber aus Nachlaffige feit etwas überfebe, noch auch aus übertriebener Genauigs feit ben naturlichen Ginn ber Stellen verbrebe. Borguglich fei barauf zu halten, bag man vom Schatten gum Rorper, vom Borbilbe gur Gache, b. i. vom U. gum D. I. fort gebe; fich aber beim U. T. nicht lange mit mubfamer Ep flarung ber Borbilder und myftischen Musbrude aufhalte, ebe man jum Evangelio übergebe. - Go Sugo über bit Nothwendigkeit und Urt einer genauen buchftablichen Erklie rung. Giner feiner unmittelbar nachften Schuler, Und reas pon St. Victor (blubte um 1150) - nach Dubin's und Unberer Urtheil, die feine (noch ungebruckten) Schriften go lefen, ein gebiegener, trefflicher Geift, ber bem Sugo bobe Ehre macht 16) - fcheint vorzugsweise biefe hiftorifche Richs tung aufgenommen zu haben. Benigftens fcheint uns aus ben Ungaben Dubin's uber ihn bervorzugeben, bag er einen rein hiftorifchen Commentar jum gangen 2. E. verfaßt, aus Ber welchem übrigens auch nichts von ihm vorhanden. Eben fo folgte bem Sugo fein Schuler Richard in biefer Beife. Er fchrieb, wie es scheint zum Theil unter In breas Unleitung 17), nicht nur rein wortliche Erklarungen zu einigen Partien bes 2. T. 18), fonbern gab auch im

<sup>16)</sup> Oudin Comment. de scriptt. eccles. T. II. p. 1267 — 1268.
"Andreas Victorinus, Hugonis de St. Vict. discipulus, scientia et moribus claruit circa a. 1150. Hic scriptor el egans est et sensu gravis, qui nugacem aut puerum nullatenus olet, quod magni apud omnes momenti est."

<sup>17)</sup> Oudin l. l. p. 1268.

<sup>18)</sup> Expositio difficultatum suborientium in descriptione tabernaculi foederis, p. 402 — 408. in Opp. Rothom. 1650. fol. de templo Salomonis ad litteram; ib. p. 408 — 416. de concordia

Prologe zur ersten bieser Arbeiten fast mit Hugo's Worten siehe oben] seine Verwunderung darüber zu erkennen, daß man so zuversichtlich einen allegorischen Sinn annehmen, und doch den buchstädlichen ungewiß lassen könne. Wo Rischard jedoch auf die Allegorie kam, da vermochte sich sein seuriger Geist nicht ganz in Hugo's Grenzen zu erhalten). Weiter läßt sich freilich diese historische Seite in der Schule von St. Victor nicht bestimmt versolgen: die Grundanlage derselben mußte jedoch wohl öfter auf das Einsachere sühsten; vielleicht ist die Richtung des Petrus Cantor daher zu leiten 19).

Hierauf nun bie Methobe für die Allegorie. Hugo's richtiger Blick ließ ihn wohl erkennen, daß kaum irgendwo in der Theologie Leichtsinn und Borwiß gefährlicher seien als hier, weil auf dem Wege der Allegorie Alles durch das Ansehen der Schrist bestätigt werden kann; und daß gerade hier der Grund lag zu den meisten eregetischen Mißzgeburten der damaligen Zeit. Darum sagt er gleich von vorn herein: "dieses Studium sordert einen gereisten Geist, der bei aller Feinheit der Forschung doch die kluge Mäßizgung nicht aus den Augen setzt und vor gewagten Annahmen sich hütet 2°)." Manche Stellen, meint er, müßen allegorisch erklärt werden; denn die Schrist enthält Vieles, was nach dem bloßen Wortverstande als widersprechend, ja sogar als abgeschmacht und widersinnig erscheint. Nur die

temporum conregnantium super Judam et Israel; ib. p. 416-424. In visionem Ezechielis, animarum et rotarum litteralis explicatio; p. 546. sq. etc.

<sup>19)</sup> Siehe oben G. 90.

<sup>20)</sup> Cap. 4. "Nosse te volo o lector, shoc studium non tardos et hebetes sensus, sed matura ingenia expetere, quae sic investigando subtilitatem teneant, ut in discernendo prudentiam non amittant. Solidus est cibus iste, et nisi masticetur transglutiri non potest. Tali ergo te moderamine uti oportet, ut, dum inquirendo subtilis fueris, in praesumendo temerarius non inveniaris."

geiftige Deutung leibe feinen Biberfprut. :: Um nun aber bei biefer recht ficher zu geben; muffe man fich vor Allen einen gurgen Inbegriff ber fammtlichen Glaubenstehren bie ben, biefen als unabanberliche Norm annehmen, und mit bemfelben nachber bei ber Erklarung Alles in Uebereinfim mung zu bringen suchen. Bolle man fich obne eine folde Borkehrung in bas große Deer ber biblischen Buther bineinmagen; fo werbe man gang gewiß einmal über bas an bere an ben bunflen und fowierigen Stellen berfetten Soiff bruch leiben. Man febe. es ja ; wie diejenigen, bie einer folchen Glaubensbafis ermangeln, beim Lefen ber Schifft fast taglich genothigt werben, ihre Deinung au anbem. Dagegen andere nach einer folchen Norm auch bie fowie rigsten Stellen ber Schrift leicht; und paffend zu erklaren, und fich immer im Glauben gleich zu bleiben im Stante feien. Doch folle man in biefer hinficht nicht allein fic felbft trauen, weil man fonft anftatt fich in bas Berftanb niß ber Schrift einzuführen, fich eber verführen tonne. Dan muffe namlich jene Auslegungsregel von ben Lebrern und Beifen in ber Kirche entlehnen, die diefelbe mit Ausspris den ber Bater und bet Schrift belegen wurden. Bei bet Muslegung felbft folle man bann immer mit ber größten Bebutsamteit verfahren, immer auf ben Glauben ber gangen Rirche gurudfeben, welcher nie irren fonne. hier ift nun ber Puntt, wo Sugo auf Grund bes Augustinus 21) mit ben gewöhnlichen Eregeten feiner Beit, &. B. mit bem b. Bernhard 22), vollig übereingustimmen icheint. Durch biefe Morm ber Kirchenlehre band man fich bie Flugel fur alle freiere Eregefe. Man bemerke aber mohl, baß Sugo biefe Norm gerade nut bier bei

<sup>21)</sup> Nach bem Muster von Augustinus de doctrina christiana L. 1—3. scheint überhaupt diese ganze hermeneutische Anweisung Sugo's gearbeitet zu fein.

 <sup>22)</sup> Styl. scionters serm. III. in vigilia nativ. dom., in exod. XVI, 7.

ber Allegorie ermabnt. Sier mar allerbinge irgend eine folche Norm nothig, wenn nicht Alles vag werben follte. Dag er biefelbe aber eben nicht in einen meis teren Gefichtsfreis ftellte, ift ein Bint, wie er fich ubrigens boch, wenn auch vielleicht nur unbewußt, einen freieren Spielraum ließ. Die reinen Ergebniffe feiner Gres gefe ftimmten auch, wie wir bei feiner Dogmatit feben mers ben, im Innerften und Wefentlichen feineswegs immer mit ber gemeinen firchlichen Lebre überein. Er erlautert barauf bas gange angegebene Berfahren an bem Beifpiele ber Lebre von ber Trinitat, und fugt bei biefer Gelegenheit eine Bemerfung bingu, die wieber gang im Ginn feiner eigenthum= lichen Richtung ift. "Ueber bas Geheimniß ber Erinitat find bisber viele Bucher gefdrieben, viele ichwierige und verwidelte Meinungen aufgeftellt worden. Dit biefen allen bich bekannt zu machen, ift viel zu langweilig und beschwerlich. Du wirft barin nur ju Bieles finden, mas bich mehr permirrt als erbaut." Dan muß ferner feine Dagigung bewundern, wenn er fur die allegorische Erflarung recht ei= gentlich nur paffent findet bie Schopfungegeschichte, bie brei letten Bucher Mofis, ben Jefaias, Anfang und Schluß bes Ezechiel, Siob, die Pfalmen, bas hohe Lieb, von ben Evan= gelien bie bes Matthaus und Johannes, endlich befonbers bie Paulinifchen Briefe. Uebrigens foll bier nicht, wie bei ber Siftorie, bie gewohnliche Ordnung ber biblifchen Bucher befolgt werben. Der nothige Fortgang vom Leichteren gum Schwereren, meint er, fei bier ber, bag man mit bem D. I., wo bie Babrheit flar ausgesprochen wird, anfange, und barnach erft bie bunflern Bucher bes 2. I. erflare. Er empfehle aber, fagt er noch, Die allegorische Erklarung nicht in bem Ginne, als wolle er ju allerlei willführlichen Deutungen Beranlaffung geben; fonbern er glaube nur, bag berjenige, ber beim blogen Buchftaben fteben bleiben wolle, nicht lange von Grrthum fich werbe frei erhalten tonnen. Dach feiner Meinung muffe man bem Buchftaben fo folgen, baß man feinen eignen Ginn ben beiligen Schriftftellern

nicht auforinge; und in fo fern vom Buchftaben abweiden als man nicht bie gange Entscheibung ber Babrbeit won Uebrigens wolle er über biefe gange ibm abbangig mache. Methode mit niemandem rechten. Er wiffe wohl, bas Biele berfelben nicht folgen; aber freilich febe er auch, wie weit fie auf ihre Weise kommen 23), - In einem turgen Cas vitel über die Tropologie bemerkt er nur, daß es babei mehr noch auf die Sachen, als auf die Worte ankomme, indem uns vornehmlich burch Gottes Werke unfere Pflichten vor gebilbet werben. Unbangsweise folgen bann noch einige ein gelne bermeneutische Bemerkungen. Sugo macht barauf auf mertfam, bag bie Schrift in biftorifden Dingen bisweilen wiederhole, mas fie ichon fruher erzählt habe, fo bag es scheine, als fei baffelbe Factum wirklich fpater vorgefallen; baß fie zuweilen auch in einer Reihefolge erzähle, was burch einen langen Beitraum getrennt fei. Er zeigt, wie man mit Gagen verfahren folle, bie eine abweichenbe grams matische Construction haben, a. B .: Der Berr, im bim mel ift fein Sig. Er bemerkt, bag baufig Sage vortommen, die fur ben ersten Unblid gar teinen, ober einen unverständigen Sinn geben, g. B .: Sie baben Jacob gegeffen. Die Dunkelheit biefer Sate habe meift im bebrais ichen Sprachibiom ihren Grund; man muffe baber querft Die buchftabliche Deutung versuchen, und nur wenn biefe nicht gelinge, bie geiftige. Dft enthalten auch Gate, bie gleich bei ber ersten Anficht einen paffenden Sinn geben, bessenungeachtet noch einen geheimen, tieferen, ber nur ber

<sup>28)</sup> Bollständiger noch als hier führt er die Theorie der allegorischen Erklärung in den praenott. c. 14—16. aus. Er zeigt hier auss sührlich, wie Sachen, Personen, Jahlen, Orte, Zeitbestimmungen und Geschichten allegorisch zu deuten seien. Ueber die Zahlen bessonders hat er ein langes Capitel. So bezeichnet z. B. die Zahl 1, weil sie die erste ist, den Urgrund aller Dinge; die Zahl 2, weil welche die erste ist, die von der Einheit abweicht, die Sunde, durch welche die Menschen von dem einzigen höchsten Gute abgewichen sind.

Entwidelung bedürfe. Obgleich also ber Ausbruck ber Schrift oft unrichtig und widersinnig sei, so sei doch der eigentliche Sinn derselben stets richtig und mit sich einstimmig. Endslich schließt er mit einer abermaligen Warnung vor eregetischer Berwegenheit und Ermahnung zur Mäßigung; woraus wenigstens erhellt, wie ausrichtig er nach dem Besseren strebte.

Un Ermunterung und Anleitung jum biblischen Sprachs ftubium fehlt es nun in biefer Methobenlehre freilich gang. Die wenigen Sprachbemerkungen, die etwa noch vorkoms men, beziehen fich offenbar lediglich auf ben Gebrauch ber Bulgate. Dieß mar die Beise bieser Beit. Mangel an Sprachkenntniffen, Tragbeit und Schwierigkeit, fich diefelben ju erwerben, bie Meinung, daß barin fur bie Schrift bie Rirchenvater ichon genug geleiftet, und bag bas getreue Abbild bes Grundtertes in ber von ber Kirche autorifirten Bulgate enthalten, wirften gufammen babin, bag man bei ber Erklarung über die Bulgate nicht hinaus ging. Renntniß bes Griechischen und Bebraischen, Die von einigen Lehrern gerühmt wird (3. B. von Rupert von Duits und von Sugo felbft), bestand meift nur in ben erften Anfangsgrunden, ober mar, wenn fie etwa weiter ging, nur bochft fraamentarisch, und größtentheils aus einzelnen Undeutungen bes hieronymus entlehnt; konnte alfo ju nichts führen. Benn daher bei Sugo (3. B. in feinem Commentar gur Genefis) wirklich einige Stellen vorkommen, wo er neben ber Bulgate richtiger nach bem Grundtert erklart, wie bieß auch bisweilen bei anderen gleichzeitigen Eregeten ber Fall war, fo find biefe Erklarungen eben nur entlehnt, und haben weiter teine Bedeutung, als bie bes gefühlten aber vernachlässigten Bedürfnisses über bie Bulgate binaus zu geben 24). Ferner auch Alterthums = und Geschichtskunde

<sup>24)</sup> Die griechische Sprachkunde, die ein Johann von Salisbury, und die alttestamentliche, die vielleicht der heilige Stephanus, Abt zu Citeaux, besaf, wie seine kritische Revision der Bulgate durch Bers

wurde vernachlässigt. Bei Sugo fehlt jedoch bie Sinweisung barauf wenigstens nicht gang. In ben praenott, c. 18. fagt er, bag manche Schwierigkeiten ber Schrift nicht ohne Renntniß ber alteften orientalischen Reiche, so wie auch ber fpateren Sprifden, Aegoptischen und Subifchen Gefdichte, welche er fogleich turz und ziemlich richtig erzählt, geloft werben tonnen. Einige Unwendung biefer Unficht findet fic auch in feinen Commentaren. Es eriftirt übrigens que biefer Beit noch eine Unweisung jum Schriftflubium, Die ein ungenannter Monch um bas Sahr 1170 einem anberen Ra-Diefer Anony mens Sugo in einem Schreiben gab 25). mus stimmt in ben meiften Puntten mit Sugo überein, bat bochst mabrscheinlich aus ihm geschöpft, empfiehlt auch als bogmatisches Sauptwerk bie Bucher eines Bugo von ben Sacramenten, ohne 3meifel unfres Sugo de sacramentis libr. II. [Ein zu ben obigen (S. 77.) noch bingutommenber Beweis fur Sugo's entschiedenen Ginfluß icon in bet Er bringt eben fo wie Sugo auf nachsten Beit nach ibm. bie Ermittelung bes biftorifchen Ginnes, und auf Befannt schaft mit bem kirchlichen Lehrbegriffe, ebe man an bie alle gorische Erklarung gebe. Er verweist babei mehr auf eres getische Bulfsmittel als Bugo, ohne jedoch eben so viel auf bermeneutische Regeln und Beobachtungen zu geben als biefer.

2.

Es entsteht nun aber weiter bie Frage: in wiefern wandte Sugo die hier aufgestellten Grundsage bei ber Er

gleichung hebraischer und chaldaischer Urschriften schließen last, ob es gleich auch nur heißt, daß er die Vergleichung dieser Urschriften, die in den handen der Juden waren, veran staltet habe (Hist. lit. de la Fr. T. IX. p. 123. sq.), waren rein solitäre Erscheinungen.

<sup>25)</sup> Epistola Anonymi de modo et ordine legendi s. scripturam, in Martene et Durand Thesaur. novv. Anecdott. T. I. p. 486 — 490.

Flarung selbst an, wie gestaltete sich nach ihnen seine Erez gese? Diese Frage Vonnten wir sehr aussubrlich beantwors ten, da beinahe ein Drittheil seiner Werke in Commentaren besteht 26). Wir beschränken uns aber, da wir zum Wichs tigeren eilen mussen, auf eine kurzere Charakteristik.

Sang freilich finden wir bier bie Erwartutiaen nicht be friedigt; bie wir uns nach bem Bisheripen etwa hatten wachen tonnen. Es zeigt fich auch bier, wie fibmer es ift, bas richtiger Erkannte in einer an bas Berkehrts newohnten Beit auch burchgreifend zu uben - ber weite Beg von ben Beelen ber Biffenschaft ... ju beren geschichtlicher Berwirk lichung. Doch offenbaren fich auch bier bei Sugo wenige ftens bie Grundzuge, ber Geift feiner angegebenen Methodes Seine Commentare laffen fich in mehrere Partien eintheilen, von benen jebe eine besondere exegetische Weise bat. erfte Partie enthalt eine bistorische Auslegung bes A. E., aber nur von ber Genefis bis zu ben BB. ber Rinige 27). Bollte man nun bier eine grammatisch = historische Erklarung in unferm Sinne erwarten, fo wurde man fich naturlich febr getäuscht feben. Man muß sich babei vielmehr gang auf ben nieberen Standpunkt ftellen, anf ben fich Sugo, wie es schon bas Bisberige giebt, selbst ftellte. Dazu sagt er im Prolog zu de sacramentis; er gebe im lettern Berte eine Glaubens : und Auslegungeregel für die allegorische Ers Mirung ber Bibel, als für die zweite Stufe ber biblischen Ertenntniß, nachdem er icon fruber fur bie erfte Stufe, ober für die historische Erklarung, ein Buchlein Commentare geschrieben 28). Bu diesen letteren scheint nun die vorlies

Auszuge bavon bei Schrödth R. G. Ih. 28. S. 325. und Cramer, 6te Fortfegung S. 92.

<sup>26)</sup> Tom. I.

<sup>27)</sup> T. I. fol. 7 - 35.

<sup>28)</sup> Opp. T. III. fol. 298. Gang falsch vermuthen die frangof. Benediftiner Hist. lit. de Fr. T. XII. p. 38., durch das Wort historia verleitet, daß Sugo hier auf seine Chronit deute.

genbe Partie ju geboren. Die Erflarung ber übrigen bi blifden BB. in biefer Beife ift nicht mehr vorhanden. Bir baben alfo bier ben Erfolg von jener, in ber Unweifung querft gemachten Forberung, bag namlich ber biftorifche Gim rein und abgefonbert entwickelt werben folle. Und bieg if bas fur ibre Beit eigenthumlich Musgezeichnete und Geltene Diefer Commentare. Bon tiefergebenber biftorifcher Rritit fann nun aber nicht bie Rebe fein. Diefe Commentare ge ben eben nur, mas fie follen, bas erfte nothburftigfte Ber ftanbnig bes buchftablichen Ginnes. Boraus bemerft Sugo Einiges über ben Prolog bes Sieronymus jum Pentateud. Darauf folgt eine furze Ginleitung in bie Benefis. Dofes, meint er, fpreche in biefem Buche nicht nur als Gefchichts: fcbreiber, fonbern auch als Prophet. Bu biefer Unnahme werbe man theils burch bie Schopfungsgeschichte, theils burch einige Beiffagungen genothigt, 3. B. im Gegen Jacobs. Bei ber Schopfungsgeschichte habe Dofes vornehmlich zeigen wollen, bag ber einige Gott Schopfer und Bilbner ber Das terie fei, eine Lehre von ber bie beibnifchen Philosophen abs weichen, inbem fie brei Principien unterscheiben, Gott, bie ewige Materie und bie bilbenben Ibeen. Mur bei ben et: ften 3 Capiteln fommen einige ungehörige bogmatifche und phyfitalifche Abichweifungen vor, auf Beranlaffung von nengierigen Scholaftischen Fragen, 3. B. ob bei ber Schopfung bes Weibes die bloge Rippe vom Manne, ober auch noch ein anberer Stoff gebraucht worben. Im Uebrigen aber entwickelt er nur gang einfach und rubig ben blogen Borts finn. Es wird ber hiftorifche Busammenhang bargelegt, es werben hiftorifche Schwierigkeiten geloft, befonbers anicheis nenbe Biberfpruche ausgeglichen u. f. m. Der Commentar gur Genefis ift noch ber langfte und am fleifigften gearbeitet. Gehr paffend Schicft er auch bem Leviticus eine 26: banblung über ben jubifchen Opfercultus voraus, worin er manche gute antiquarifche Renntniffe zeigt, wie überhaupt feine Bemerfungen ju biefem Buche bei aller Rurge boch fehr treffend find. Beiterhin werben jeboch bie Roten im: ver seltner und auch durstiger. Die Numeri, das Deutes onomium und Ruth sind fast ganz ohne Erklarung geblies en 29). Man suhlt es dem Verfasser zuleht ab, baß er sei diesem Geschäft matt wird, daß die historische Richsung ihm doch nicht volles, ursprüngliches Eigenthum war, und daß er sich babei eigentlich nur im Gesühle der Nothsvendigkeit der Sache überwand 30).

29) Wenn nämlich die Integrität des Tertes in den AU. ficher iff. 30) Für die stehende Art der Behandlung folgende Beispiele aus der

dermord begangen; dann wollte er die That durch Lugen verhehlen; endlich, von seinem Berbrechen überführt, geräth er in Berzweisselung. ""Bom Angesicht der Erde und von deinem Angesicht. "" Aller menschliche Trost, klagt er, sei ihm genommen, die Liebe der Wenschen und der Umgang mit Gott 2c." — Fol. 31, col. 1. zu 1 Sam. 18, 5. ""David aber nahm des Philisters Haupt und

Mitte heraus. Fol. 12. col. 1., ju Genef. 4. ,, Ge begab fich aber, daß Cain bem herrn Opfer brachte von den Fruchten des Felbes,"4. Gott felbst scheint ben Mam die Beise ber gottlichen Berehrung gelehrt ju haben, damit er wieder das gottliche Bohl= gefallen erlangen mochte, bas er burch ben Sundenfall verloren batte; und diefer lehrte nun baffelbe wieder feine Sohne, namlich die Darbringung des Behnden und der Erfilinge. ""Und der Berr fabe gnabig an Abel und fein Opfer."" Gott pflegte bamals jes nen erften Batern, wenn fie ihm wohlgefallig waren, bei ihren Opfern Feuer vom himmel ju fenden. Daß aber die Opfer Gott nicht an fich gefielen, fondern nur wegen des Verdienftes beffen, ber fie brachte, liegt barin, dast juerst Abel, und dann fein Opfer genannt wird. ""Bift Du aber nicht fromm, fo rubet bie Sunde vor ber Thur. "A In zweierlei Art wird gefagt, daß ets was vor der Thur sei, entweder weil es hineingehet, oder weil es herausgehet. Die Sunde ift vor der Thur, daß fie hineingehe, wenn bei bofen Gebanten eine außere Beranlaffung jur Gunde bingu tommt. Sie ift vor der Thur, daß fie herausgehe, wenn der bofe Wille im Bergen ift, ber fich bann auch außerlich irgend wie tund giebt. ""Bo ift Abel, bein Bruber."" Gott forbert überall in der Schrift Betenntniß, damit dann keine Entschuldigung mehr fei. ""Deines Bruders Blut schreit,"" namtich um Rache. ""Unftat,"" in Bezug auf ben Aufenthaltsort; ""fluchtig,"" in Bezug auf die Furcht. ,,,, Meine Gunde ist größer 26. "" Das Maaf feines Uebels fleigt immer hoher. Buerft hatte er ben Bru-

In einer zweiten Classe von Commentaren, über einnige Pfalmen und ein Stud vom Robeleth 31), will huge

brachte es gen Berufalem."" Dan ficht hieraus, bag bamale fcon bie Ifracliten mit den Jebufitern in Berufalem aufammenwohntet. hierher nun, ale in eine ber vornehmften Stadte, brade Davil bas Saupt bes Philifters, gnr hoheren Feier bes ruhmlichen Sieges. B. 55. ,,, Bef Cohn ift ber Anabe?"" Wie fommt es; bef Saul hier ben David und feine Abfunft nicht tennt, ba es bod oben heißt, er habe gn beffen Bater gefandt und ihm fagen laffen: Sende beinen Sohn David zu mir, ber bei ben Schaafen ift; und David fei zu ihm gefommen, habe vor ihm geftanden und fei fein Geliebter und Waffentrager gewefen ? Wer es ift zu bemerten, bag bie Machtigen unter ber Menge von Menschen, tie fie taglich umgeben, bei weitem nicht alle genau tennen; am wenigsten bies jenigen, die nicht bas Unsehen ihrer Person empfiehlt und ein lans ger Umgang vertrauter gemacht hat. Weil alfo David noch ein perachtlicher Anabe und ber naheren Freundschaft bes Ronigs noch nicht wurdig, uur eine furze Beit am Dofe Saul's gewefen war, fo ifte tein Bunder, wenn biefer ihn, ba er eben durch ein großes Unternehmen die besondere Aufmertfamteit auf fich giebt, nicht mehr fennt. Denn bag Saul fruher, als er ju Sfai fenbet, ben David beim Namen nennt, fam nicht von einer naheren Befannt schaft her, fondern nur von dem Berichte ber Rathgeber. Bu 1 Cam. 18, 5. ""Und Caul faste ihn über die Kriegeleute."" Das that er nicht aus Liebe, fonbern aus Dag, damit David im Stre ben nach immer hoherer Auszeichnung besto higiger in ben Rries gehen, und fo fein Berderben finden follte. Denn Saul hatte ichon die Weiber fingen horen: Caul hat taufend geschlagen, De vid aber gehntaufend. Durch diefes Lob David's erbittert, hatte Saul ichon langft auf feinen Tob gebacht. Daber wird auch fe gleich hier nachgeholt, was eigentlich früher hatte erzählt werben follen: B. 6. ,,, Es begab fich aber, ba er wiederfommen met von des Philisters Schlacht zc. "" Bu 1 Sam. 21, 5. (wo Das vid die Schaubrode von Ahimelech verlangt und fagt:) ""Der Anaben Gefage maren heilig. "" David fpricht bem Ritualgefete gemäß, nach welchem es nicht erlaubt war, das geheiligte Brod in Gefaße gu bringen , in welchen vorher unreine Speife gemefen mar. Er meint alfo, was die Gefaße feiner Begleiter anlange, fo feien fie rein, und es tonne baher bas geheiligte Brod ohne Anftog bins eingethan werden. ""Aber biefer Weg ist bestedt worden, "" b. h. wir haben vielleicht auf dem Wege etwas gesehen oder bes

r auch eigentlich nur ben Wortfinn erflaren, geht aber fcon über beffen einfache Darlegung binaus, inbem er vorzugeweise eine popular praftifche Tenbeng verfolgt. Entwickelung von jenem ift bier nicht mehr Sauptfache, bern bas Schriftwort wird faft nur benutt, um baran itemplative, ascetische, auch praftisch=bogma= che Ercurfe zu knupfen. Gben baber neigt er fich bier h auch schon theilweise zur Allegorie und Tropologie, und ar wegen bes vorherrschend praktischen Zweckes mehr noch ber letteren. Dan fieht, es ift bier ein Unflang von oben angebeuteten, befonbers von Rupert, von Duits ibten Methode: aber auch nur ein Unflang; benn Sugo bei weitem einfacher und naturlicher. Freilich wird bisa ifen nur an ben Schein eines Wortfinnes angefnupft: er es ift boch bei ibm nie bloß abftracte, fpielenbe Chrie, bern mahrer Erguß bes inneren Lebens, fo bag bie an= nupften Erfahrungen und Beobachtungen aus biefem Ge= t bas Schriftwort auch oft wirklich erlautern. Er geigt biefer Urt ber Behandlung eine hobere Fertigfeit als bei Siftorie, ift offenbar bier mehr beimifch; Manches ift n fogar vorzüglich gelungen. — Im Commentar über Pfalmen berricht bas ascetische Element, bas ubri= as feineswegs blog monchifch ift, vor bem contemplativen 2 32). Merkwurdig ift bier ferner eine gemiffe allegorifi=

rührt, das uns nach dem Gesetze unfähig macht, das Beilige zu berühren. ""Aber er wird geheiligt werden an den Gefäßen,""
d. h. es wird uns nachgesehen werden, wenn wir etwas Unreines berührt haben, weil wir reine Gefäße tragen."

<sup>31)</sup> T. I. fol. 36 — 102.

<sup>32)</sup> Fol. 11. col. 1. zu Psalm 37, 1. ,,,, Vernimm mein Gebet, bas nicht aus falschem Munde gehet, "" unterscheibet er drei Arzten von Betern. Einige, die bloß mit den Lippen, andere, die bloß mit dem herzen, noch andere, die mit Lippe und herz zusgleich beten. Die ersten sind die Falschen, weil sie anders reden, als sie's im herzen haben; die zweiten die Demuthigen, weil sie ihr Gebet nur vor Gott hören lassen wollen; die dritten die Wahrhafs

rendsbramatische Art, in welcher Hugo manche bogmath. Lehren popularspraktisch macht. Go lagt er zur Bei

tigen, weil fie fo reben, wie fie benten. Daben wir beim mi chen Gebet irgend etwas Andres im Bergen, fo thun wir m und wenn es auch etwas Gutes mare; benn es mare bod mit ber Dronung. Spricht einer ein Gebet, bas er nicht verficht, muß er nur bie rechte Bergensrichtung haben, und es with ohne Frucht fein. Wenn wir hingegen beim Gebet etwas benten, fo werden wir leer ausgehen, ob wir gleich bie Ba mit dem Munde reden. Und wenn wir gar mahrend bes & fchandliche Gedanten haben, fo werben wir nicht nur leer aus fondern ein Abicheu vor Gott werben. Go findet er auch fol. c. 1. in Pfalm 37, 7. ,,, Gei dem herrn unterthan und ich ihm (Bulgate)"" die pollfommene Form bes religiofen Lebens gezeichnet; pamiich die gangliche Singabe in Gottes Billen, Warten auf feine Gnade, aber nicht unthatiges Barten, wie ! ber Berge, die auf Regen warten, fondern thatiges; vor I Berlangen nach ihm im Gebet. ,,,, Und bete ju ihm,"" etwa um bieg und bas; benn er verlangt nur ein glaubige fi bas feine hochste Freude barin findet, fich auf ihn ju th Fol. 42, cal. 1. zu Pfalm 18, 38. ,,,, 3ch will meinen gein nachjagen und sie ergreifen;" wo er freilich die Worte in gisch torquirt. "Wir haben, fagt er, gewiffe geiftliche Feinde, uns immer nachstellen, und um fo mehr fchaben tonnen, je w ftedter fie find. Das find aber die fleischlichen gufte unfret bent bie oft, aus einem verborgenen, geheimen Berlangen beremp hend, Unvorsichtige unter dem Scheine von tugenbhaften Regung taufchen feine gute, auch sonft ofter gemachte praftische Unwenden ber Davibifchen Feinde]. Wir verfolgen fie aber bann, wenn ihnen genau bis auf ihren innersten Grund nachgehen; fobal f fich und zeigen, fogleich zu erfahren fuchen, que welcher Affetie fie entstanden, auf welches Biel sie gerichtet find. Gin Beife wird die Sache beutlich machen. Geset, es ware einer, but etwas zu hohe Meinung von fich hatte, einen geheimen Stoly i fich nahrte. Wenn diefer etwa mit Andern zu einer Unterram ober Berathung zusammenkommt, ba wird er uun gang besond feine Meinung gehort wiffen wollen, weil er fich eben fit got besonders weise halt. Er muß aber vielleicht erfahren, das mit bei weitem weniger auf feine Worte achtet, als er erwartete, ! wohl gar feinen Rath verschmaht. Da brauft er nun vor Ump bulb auf, glaubt, daß Alles, was gegen feine Meinung gif baulichung der Verschnungslehre beim 16ten Psalm in eis im langen Dialoge Gott und den Teufel um den Besitz er Welt streiten 33). Aehnlich bei Psalm 86. ein Dialog vischen der Barmherzigkeit und Wahrheit 34)! — ein Gesdmack, der sich durch die ganze populäre Darstellung des Nittelalters hindurchzieht, und selbst oft in die reinwissendastliche Exposition überging. Sonst ist Hugo hier nach er dogmatischen Seite hin sehr mäßig. Weit entsernt, Chriskum und die Kirche in jedem einzelnen Psalm und Verse u suchen, geht er vielmehr auch da, wo er wirklich chrissegisch erklärt, nicht auf leere Grübeleien aus, sondern auf en praktischen Punkt der Sache, den er auch oft glücklich erausfaßt 35). Mystische Auslegung im engsten Sinne,

wird, auch zugleich darauf gehe, ihn zu beleidigen; und weil er so in den Andern, die vielleicht nur für die Sache streiten, nichts als Daß, Neid und Spottsucht sieht, so beschließt er, mit diesen beschaften Menschen nicht mehr zu reden. In dem Augenblick aber, da die Zunge im Reden einhält, erfaltet auch das herz in der Liebe. — Wir mussen also, wenn wir im Gespräch einmal überzhört werden, und dieß augenblicklich schmerzlich empsinden, unser empörtes Gemüth zu besänstigen suchen, indem wir diesen Schmerz wie einen Feind, der seitwärts aus dem hinterhalte hervorspringt, standhaft versolgen, den geheimen Schlupswinkel, aus welchem er gekommen, d. i. den Stolz, so wie die Richtung, die sein Anlauf genommen, d. i. den Bruderhaß aussuschuse, damit wir die Gesahr vermeiden, nachdem wir den Fallstrick entdett haben."

<sup>33)</sup> Fol. 39. col. 2.

<sup>34)</sup> Fol. 49. col. 1.

<sup>35)</sup> So sindet er z. B. im 14ten Psalm den Sinn, daß das größte Sinderniß des Glaubens an Christum Mangel an Gottessurcht und Machläsigseit in Befolgung der göttlichen Gebote sei. Er zieht dazu die Stelle aus Joh. 5. "Wenn ihr Mosi glaubetet, so glaubetet ihr auch mir," und erklärt sie: wenn ihr dem Gesegester gesolgt wäret, so würdet ihr nun auch den Erlöser erkennen. "Mögen dieß, sest er hinzu, diesenigen hören, die die Gebote Gottes nicht halten, und doch seine Geheim nisse zu begreifen sich unterfangen. Die Uebung im Guten ist der Weg zur Erkenntniß des Wahren."

ober eine solche Behandlung ber Schrift, ba man mystischen Inhalt aus ihr herleitet, ober irgendn sie anknupst (so daß das Wort nicht bloß von der ber Entwickelung verstanden wird), erscheint hier nu selten, mäßig und praktisch 26). Dergleichen praktisch gese überhaupt, wenn sie so gehandhabt wurde, kon dieser Zeit viel nügen. Es kam damit wenigstens scher Stoff, Anregung zu innerem keben, innere Zuck Uebung unter die Geistlichen, die oft ganz ausgelen ren, weil ihnen von der gemeinen Scholastik und Mywenig gesunde Nahrung geboten wurde. — Aehntia auch der Commentar über den Koheleth, der sich und Korm von Homilien ankundigt 37). Die besonde

<sup>36) 3.</sup> B. fol. 41. col. 4. zu Pfalm 18, 37. ,,,, Du mach mir Raum ju geben, bag meine Schritte nicht gleiten."" uns ift Alles verganglich und eitel. Ueber uns aber ift bas Die Seele des Gerechten hat also über fich Raum zu geher fie, je hoher fie fich durch bie Betrachtung in ber Liche gut gen aufschwingt, auch um fo mehr burch bas Berlangen : gefosteten Gußigfeit erweitert wirb. Benn fie aber in i ganglichen Dingen unter ihr mit ben Gebanken gleichfam wandelt, fo wird fie gewiffermaßen beengt durch bas Befch bes Seichafts, und eben fo oft in fich felbst zusammengezog ihr midrige Gegenftande von außen entgegentreten. Doch es, daß auch bie Seele, die non ber gottlichen Liebe entbr unter fich Raum zu gehen hat; bann namlich, wenn fu ihrem Berlangen gang innerlich halt, und obgleich im beln nach außen begriffen, dennoch ihre i Rreiheit burch feine außere Befchwerbe befd werden laft. Nachdem daher der Berfaffer gefagt he machst unter mir Raum zu geben, fügt er gang richtig bin; meine Schritte nicht gleiten; benn wer aufe Berganglid ber ficht auf schlupfrigem Boben, in fteter Gefahr gu fallen aber seine gange Seele auf bas Ewige gerichtet hat, ber ! festem Grunde und wird nicht manten."

<sup>37)</sup> Wir konnen nicht umbin, an einer Stelle aus bem Pi diesem Werke zu zeigen, wie Sugo sich in einem besonder die Regel ber Mäßigung im Allegorisiren vorhielt. "Di Schrift wird nur dann recht beutlich, und läst ihre Leser z

enthamlichkeit besselben besteht zunächst in dem vorherrschend contemplativen Elemente. Dies erklärt sich aber us Hugo's Ansicht von den Sprüchwörtern, dem Prediger nd dem hohen Liede, als Salomonischen Schriften zusammengenommen. Er nimmt nämlich in der Tendenz des Berzassers bei diesen drei Schriften eine gewisse graduelle Steizerung an, und zwar in demselben Berhältnis, wie sie im kanon auseinander solgen. "In der ersten Schrift spricht ver Verfasser gleichsam aus daterlicher Juneigung zu einem gesiebten Sohne, in öfteren dringenden Ermahnungen, das alles zu meiden und der Tugend zu solgen. In der zweizen erinnert er den schon weiter zum reiseren Mannesalter

mabren Berftanbnig einbringen, wenn fie nach ihrem naturlichen Sinne ertlart wird. Biele verfennen diefe mahre Kraft der Schrift, und baher fommts, baf fie burch weit herbeigezogene Auslegungen thre Bier und Schonheit verftellen; und anftatt die wirflichen Schwierigfeiten gu tofen, bas an fich Rlare und Offenbare pers bunfeln. Dir icheint eben fo von denen gefehlt zu werden, bie den muftijden Berftand und die Ziefe ber Allegorie ba laugnen, wo fie wirflich vorhanden find, ale von denen, die fie aberglaubischer Beife ba hineingwängen wollen, wo fie nicht borhanden find. Daber ich mir in biefem Werte nicht eben viel Dube geben werbe, im Fortgange ber Rede nur immer die Tropologie und ben muftifchen Ginn ber Muegorie aufzusuchen; befonders ba ber Berfaffer felbft nicht fomobl auf Belehrung über die Gitten und die Glaubensgeheimniffe aus= geht, ale vielmehr barauf, bag er in flarer, grundlicher und ein= bringlicher Beife bas menfchliche Berg zur Berachtung ber weltli= chen Dinge bewege, Dabei will ich jeduch nicht laugnen, bag im Berlauf der einfachen Darftellung manches Tiefere, Doftifche mit porfomme, bas eine besondere Deutung erfordert; vornehmlich weis terbin, wie er benn nach und nach in der Steigerung ber Contems plation immer mehr fich uber bas Sinnliche gu bem Beiftigen ers bebt. Allein es ift ein Unterschied, auf ben hauptzweck bes Schrift= fellers und feiner Darftellung achten, und, einiges gufallig my= frifch Musgebrudte und geiftig gu Berfiehende nicht leichtfinnig uber= geben wollen. Wir unternehmen es alfo, ben einfachen hiftorifchen Ginn biefes Buche (narrationis superficiem) ju entwickeln, bas in Ausdeud und Inhalt fo viel Schones und Bortreffliches bars bieret." Alsomotion willing ago

Borgefdrittenen, bag nichts in biefer Belt beffanbla fa Endlich führt er in bem Liebe ber Lieber bie burch ben Gin über bie Belt bemabrte Geele ju ben Umgrmungen bi Brautigams ein." Bei ben erften Borten bes Robeleth im ner beift es: "Bo glaubt ibr mobl, bag bie Geele biele Menfchen war, als er bieg fprach? Menfch freilich mar n und blieb er. Aber feine Geele mar über ben Menfchen m Denn, meint Sugo, wenn er nicht gewiffermaßen aus fich berausgegangen mare, fo batte er nicht fo viel Rent und Bunberbares von ben menfchlichen Dingen fchauen und reben fonnen." - Mus biefen und anberen Unbeutungen m bellt, baß Sugo ben Robeleth auf ben Standpunkt einer gewiffen boberen, muftifchen Contemplation ftellte; und bo her erklart fich, warum er ben Tert fo oft ins contemplas tive Gebiet ju gieben fucht. Allerdings faßt er aber unter biefer Form ben tiefen, großen Ginn biefes Buche nicht ich ten febr richtig auf. Dan fann wenigftens biefen Com mentar nicht lefen ohne bas Gefühl, bag fich bier gwi fehr nabe und innig berwandte Geifter berühren. Die Dar ftellung hat auch ofter etwas Ungemeines, Grofartiget, Durchbringenbes, einen Schwung ber Unbacht und ber Be geifterung, wie wir ihn in biefer Beit vielleicht nur noch bei Bernhard finden. Dieg ifts aber auch beinahe allein, mas biefe Somilien (bie übrigens, laut bem Prolog, wirklich ge halten worden find) Somilienartiges haben. Es ift vor nehmlich nur Erguß bes religiofen Gefühls, mit bialeftifder Berlegung, nicht eigentliche, volle geiftliche Berebfamfeit: bas paranetische Element fehlt beinahe gang: Sugo fceint fich, obgleich mit großem Talent, boch nicht entschieben jum Rebner ausgebildet zu haben. [Much find fonft feine bomis letischen Producte fritisch gefichert von ihm vorhanden]. Bas etwa noch auf Rechnung ber homilienartigen Ginkleibung kommen fonnte, ift, bas Sugo bier oft noch viel weiter vom Terte ins Mugemeine binausschweift, als in bem Commentar über bie Pf., eine große Menge Dinge, bisweilen febr breit, abhandelt, bie mit ber Erklarung nur in febr

ntferntem Zusammenhange stehen. Dahet auch ber unversältnismäßig große Umfang bes Ganzen, indem auf 100 solioseiten nur die vier ersten Capitel des Koheleth behanselt sind 3.8).

38) Gin Beispiel fur bie hohere Art biefer Comilien fol. 56. col. 1 - 8. zu Kohel. 1, 2 - 3. wo es, etwas zusammengezogen, fo lautet: ,, ,, Es ift Alles gang eitel."" Alfo mare auch ber eitel gewesen, der dieß fprach? - 2ber es mußte boch etwas in ihm fein, bas nicht eitel war: benn wie fonnte er fonft gegen bas Gitle reben? Und was war biefes? Der Korper und die Sinne nicht. Auch die Seele nicht, in fo fern fie im Fleische lebt. Denn auch bas ift Alles gang eitel. Es war vielmehr bie Seele, in fo fern fie in Gott lebt. Was in Gott lebt, bas ift nicht eitel, fone bern mahr, weil es aus der Bahrheit ift. Und in diesem Sinne bleibt bas Wort des Predigers richtig, beffen Seele erhoben mar über alle Eitelkeit zur ewigen Wahrheit felbst. "" Was hat der Mensch mehr von aller seiner Mahe, die er hat unter ber Sonne?"" d. h. er hat gavon nichts mehr als Citles. auch die Arbeit und Muhe ber Beiligen eitel gewesen, die Gott treu gedient haben, und aus Liebe zu ihm in Leiden und Sod ges . gangen find ? - Aber wer wollte bas fagen! Denn wie fann bie Duhe berer eitel gewesen sein, die, ob fie mohl hier eine kleine Beile gepeinigt wurden, bennoch burth ben verganglichen Schmers sum bleibenden Frieden eingegangen find, burch den zeitlichen Zod jum ewigen Leben ? Das Rathfel wird auch geloft burch die beiges fügten Borte: "" unter ber Sonne. "" Bielleicht find biefe Borte nur einfach von bem immerwährenden Wechfel des Lichtes und der Finfterniß auf diefer Erbe zu verstehen. Der Prediger erwog nam= lich, wie elend und traurig boch bas Loos ber Sterblichen fei, bie ba auf der Dherflache ber Erbe wie Wurmer in eitler Geschäftig= teit umherkriechen, und, wenn ploglich das Licht von oben ber über fle ausstromt, gleichsam nur burch nedenden Schein aufgeregt, nach ben Gegenständen eitel haschen; wenn aber bas Licht nach furger Belle fich ihnen wieder entzieht, ploglich in Blindheit eingehullt, unthatig verharren. Aber man kann die Worte auch tiefer auffass fen, von der Beit und dem Beitlichen überhaupt. Giniges geschieht für die Beit , Underes für die Ewigfeit. Was für die Beit geschicht, ift fowohl an fich felbft, als auch feinem Erfolge nach eitel. Was aber fur die Ewigfeit geschieht, ift gwar ber außeren Sandlung Denn jum guten Berfe nach, aber nicht dem Erfolge nach eitel. gehort nicht bloß die außere Bandlung, fondern auch die innere Ge pugo v. St. Bictor. 11.

Als eine britte Classe von Commentaren unterfciebe wir die über die 3 erften Cab. ber Rlaglieber Beremid, ibe ben Joel und ben Dbabja 39). hier treten bie brei Ante bes biblifchen Berftanbes, bie in ber vorigen Claffe gemift fich zeigten, vollig geschieben von einanber, und zwar te Allegorie und Tropologie in ihrer ganzen Ausbehnung auf Allerdings entwickelt Sugo feinen Principien gemaß mit Rleiß und Genauigkeit immer zuerft ben Bortfinn, nament lich beim Joel und Dbadja. Wenn es aber eben fo biefen Principien nicht entgegen war, in prophetischen Schriften einen allegorischen und tropologischen Sinn zu finben: fe gebt er boch in biefer hinficht bier weiter, als man bet ber in feiner Unweifung ausgesprochenen Bebutfamteit a warten follte. Er beutet nämlich fast Alles, was eigentich von Jerusalem und bem jubischen Bolte gefagt ift, in ber Allegorie auf die Rirche (beim Joel kommt namentlich viel gegen bie Baretiter und Juben vor) und in ber Tropologie auf die glaubige Seele und ihre myffische Berbindung mit Dabei fallt er nun zwar nirgends gang ins Men Berfte, Leere, Abgeschmadte, nicht babin, wo, wie bei bie len feiner Beitgenoffen, ber Commentar gur blogen Trave ftie wird: feine Abschweifungen find bisweilen wirklich nicht

sinnung. Iene ist gleichsam nur der Leib, diese die belebende Seele. Iene geht vorüber und stirbt gleichsam ab; diese bleibt, und hat einen ewigen Erfolg. Wer also von der Liebe zu den irdischen und vergänglichen Dingen getrieben nur sie zu erlangen und zu besten strebt, des Mühe ist unter der Sonne, und ist eitel. Wer aber im Hossen und Schnen nach dem Ewigen gute Werke thut, des Mihe ist zwar äußerlich unter der Sonne, weil das Werk, das er thut, ein zeitliches ist; er selbst aber hebt sich mit seiner Seele und mit seiner Liebe weit über alles Zeitliche und hinfällige empor. Er arbeitet nicht ins Eitle, wenn auch das eitel ist, darin er arbeitete. Und wenn nun dahingeschwunden ist das Eitle, darin er arbeitete, so ist ihm bereitet, da wo keine Eiteskeit mehr ist, das, wosür er arbeitete. Denn seine Arbeit war nicht unter der Sonne, sondern sie ging über die Sonne hin aus."

<sup>39)</sup> Fol. 103 - 155.

ohne Beift: allein ganz frei von Gezwungenheit und Spies lerei ift er hier nicht. Namentlich gieht er viele Bilber aus - bem boben Liebe myftisch gebeutet gur Tropologie; ber Musbrud ift bisweilen etwas geziert und gefchraubt: furz man vermißt bier ofters bie flare, rubige Ginfachbeit und Burbe, bie in allen feinen übrigen Schriften berricht, find diese brei Commentare, die in Manier und Ton einander vollig gleich fteben, ein Jugendproduct Suga's, aus ber Beit, wo er noch nicht ju bem gereifteren Urtheile gekommen war, bas fich in feiner Unweisung ausspricht. Uebrigens zeichnen fich bieselben baburch aus, bag mehreres male fubifche Traditionen gur Erklarung gebraucht, auch 30fephus, Begefipp, Berobot, fo wie einige lateinische Siftoriter citirt werben. Jeboch ist bieses antiquarisch shistorische Eles ment fehr inconstant und von allen bas schwächste; auch find natürlich bie Griechen nicht von Sugo felbft gelesen worden, Beim Dbabja macht er bie Bemerkung, bag er mit einfader Rebe einen tiefen Sinn verbinbe, und farg an Worten, aber reich an Gebanken fei; fest aber freilich auch bingu, bag er bem Buchstaben nach gegen Ebom, ber Alles gorie nach gegen bie Belt, und ber Tropologie nach gegen bas Fleisch spreche to).

<sup>40)</sup> Wir geben hier nur eine von den wenigen übertriebenen Stellen mystisch = spielender Erklätung. Fol. 151. col. 4. zu Obadja &. 18. ""Und das haus Jacob soll ein Feuer werden, und das haus Joseph eine Flamme, aber das haus Esau Stroh, das werden sie anzünden und verzehren, daß dem hause Esau nichts überbleibe."" Im hause Jacob brennt das Feuer der männlichen Reue, im hause Joseph leuchtet die Flamme der Weisheit, im hause Esau ist Alles voller Stroh der Bosheit. Aber das Gewissen sach unter Jacob verstehet, werdenht das Stroh der Laster, verdrennt das hen der Verdrechen, macht zu Asch der Laster, verdrennt das hen der Verdrechen, macht zu Asch doch der Saster, verdrennt das heitsame Feuer der Reue, das die Bosheit Esau's ausetreibt und die verderbliche Weltsorge vertigt. Darauf wird in der Seele die Flamme der göttlichen Liebe entzündet, es leuchtet in ihr die Sonne der Gerechtigkeit, sie wendet sich zu ihrem Bräutigam in stetem Liebesverlangen, hält die geistigen Augen des reinsten

Endlich in einer vierten Claffe von Commentaren, in ben Quaffionen über bie Paulinischen Briefe 4.1), versucht fich Sugo auch in ber bialettischen Auslegungsweise ber Scholaftiter, nach welcher ber Tert, außer ber Lofung von anscheinenben Wiberspruchen, nicht eigentlich erklatt, fonben nur zur Unenupfung von Fragen und Dieduffionen fvecule tiver Theologie benutt wurde. Daber die flebende Korn: quaestio (quaeritur)-solutio. Leicht war es bier, nach vie len gleichzeitigen Erscheinungen, ins Leere, Sophistische u verfallen: Sugo aber balt fich febr maßig, turz und gebrum Bo er fühlt, daß ihn bie Dialektik zu weit führe ober führen tonne, balt er ein mit einer Formel, wie: salva reverentia secretorum, ober: absque praejudicio melioris seatentiae. Unterscheibend iff noch, und burch ben vorbert schend bogmatischen Charafter biefer Commentare gegeben, daß hier die Kirchenväter häufiger als in den übrigen eitirt merben 42).

herzens immer auf seine Schönheit gerichtet; im Wachsthum der Augenden, im Kampse der himmlischen Affecten, im Verlangen nach der himmlischen Umarmung, in der hoffnung der göttlichen Berührung, im Dufte der Küsse, im Durste überschwenglichen Berlangens wird sie ganz entzündet, und es leuchtet nun in ihr die Flamme der göttlichen Weisheit (Ioseph). Daraus gehen aber her vor die Früchte der Unschuld, erwachsen die Edelsteine der Gnade, sprossen die Blumen rühmlicher Werke, durch die der unordentliche Wille, Esau, verzehrt und die Lockung der Eitelkeit vertrieben wird." Die spielende häusung gleichlautender Wörter (in provectu virutum, in agone coelestium affectuum, in desiderio coelestis amplexus, in spe divini tactus, in odore osculorum, in siti supercoelestium desideriorum), übrigens eine sehr gewöhnliche Zierlichkeit der Schreibart dieser Beit, kommt sonst dugo fast nitzgends vor.

<sup>41)</sup> Fol. 252 — 328.

<sup>42)</sup> Der Eigenthumlichkeit bes scholastischen Ausbrucks halber hier ein Beispiel im Grundtert. Fol. 268. c. 1 - 2. Rom. 1, 17. ,,,, Justus ex fide vivit. " Q aeritur our efficacia justitiae fidei et non caritati attribuitur, cum sides sit alicubi, ubi nulla justitia,

Go finben wir benn auch in Sugo's Gregefe eine verfuchte allfeitige Berbindung, Aufnehmen bes verfcbiebenen zeitlich Gegebenen in feine geistige Grundrichtung, und bas durch Bufammenruden beffelben ju einem befferen Gangen; obgleich noch nicht volliges, burchgreifendes Beherrichen bes Stoffes - bas Ibeal nur buntel angeftrebt, bie Ericheis nung noch nicht rein und vollendet ausgeprägt. Das Bes burfnig bes Ginfacheren mar aber wenigstens burch ihn nach brudlich ausgesprochen; und wenn auch feine Stimme im Großen und Gangen feiner Zeit nicht burchdrang — benn je weiter und höher die einseitige Scholastik und Mystik gingen, besto mehr fanten bie einfacheren Bibelerklarer in Bergchtung, wie befonders bie verächtliche Nebenbedeutung bes ist allmählig aufgekommenen Ramens ber biblischen Theotogen 43) zeigt - fo blieb wenigstens in ber Schule

caritas nusquam sine justitia. Ad hoc respondent aliqui dicentes caritas et justitia idem sunt et ideo neutrum causa alterius. VeI aliter: licet caritas causa sit justitiae, tamen convenienter sides, quae est caritatis causa, dicitur esse causa justitiae: quia quicquid est causa causae, causa est et effectus." V. 20. "Quaeritur quomodo pluraliter dicat invisibilia dei, cum deus sit simplex et unvs, nec aliquid sit in deo quod non sit deus? - Solutio. Quod unum est et simplex in natura, non ut unum et simplex venit in nostram notitiam, sed ut multa: et hoc raro deprehenditur, cur scilicet ita veniat: quia oculus interior nondum valet ad illam simplicitatem et ineffabilem unitatem attingere, quae est deus, ut eam sicut est intelligat. Unde cum intelligit deum bonum, sapientem, omnipotentem et hujusmodi, quasi plura venit in mentem quod unum est in natura. Ex quo altior oritur quaestio, utrum ea, quae sic ut plura a ratione hominis intelliguntur, in seipsis sive in deo aliqua discernantur differentia. Non substantialiter vel personaliter inter se disserunt: veluti rationes rerum aeternae, quae in mente dei fuerunt, conatat quod aliquo modo differunt: quo tamen modo non est certum. "

<sup>3)</sup> So hießen nämlich von itt an die Positiven, weil sie ihre Thas tigkeit fast nur noch auf einige Erklarung der Bibel einschränkten.

von St. Bictor, und burch biefelbe auch in einem weitem Rreife ein fester Halt fur bas Beffere.

Biblischer Theolog galt baher, namentlich bei ben stolzen Schola stifern, gleichbedeutend mit: beschränkter, platter Kopf. Damit war aber auch zugleich alle einfachere Bibelerklärung gebrank markt.

Bugo's fcholaftifche Methobe.

1.

reger, fcharfer und tiefer Beift fonnte nicht beim ufnehmen und farren Fefthalten ber Auctoritat, Schriftlehre und beren vermeintlichen Muslegung, enlebre, fteben bleiben, fonbern mußte gu freier Beiftesbewegung, ju felbfithatiger Wieberbilbung benen fortgeben. Gine folche führte aber in biefer ber verftanbigen Seite bin jur Scholaftit, nach Isfeite gur Myftif. Wir betrachten gunachft bas benn biefes war bem Sugo bas Beginnenbe, bas t bas Bollendenbe. Auf eine fpeculative Erhebung enge, befchrantte, geiftlofe Treiben ber reinpofiti= logie beutet uns bei ihm auch schon ber gange er Umfang, und bie bobere Wiffenschaftlichkeit fei= ilbung bin, namentlich feine frube Uebung in ber und feine Unficht vom Berthe biefer Biffenschaft; genaue und vertraute Befanntschaft mit bem fpe-Muguftin. Erinnert man fich ferner an bas, mas ur Speculation trieb, die Innigfeit namlich und bes Glaubens, die fur biefen Glauben Mlles thun, r Auctoritat auch noch bie Sicherung burch Ber= tife ihm geben wollte: fo ließe fich wohl bei Sugo iches annehmen. Denn gewiß war bei ihm nicht meiner bialektischer Rigel ber Untrieb; wie benn

überhaupt nur eine fehr flache Unficht ber Sache biefen w nehmlich auch bei ben bedeutenderen Scholaftifern bonnt beine feten kann. Go ward nun Sugo fpeculativer Theolog in In wei Sinne feiner Beit, und funbigte fich als folchen in mehrm gierrthe Schriften an, in den drei großeren: dialogus de sacrament un bi legis naturalis et scriptae: summa sententiarum VII. trats jet ei tibus distincta: de sacramențis christianae fidei LL. II.1); le craf und in ben fleineren: de tribus diebus: de voluntate a gung potestate dei: de quatuor voluntatibus in Christo: de . hiprát pientia animae Christi 2): auch gehoren hierher wieber it lunch quaestt. in epp. Pauli, und einzelne Stude in anden Schriften. Bei allem Anschließen namlich an Auctorität, 🗯 er hier boch auch immer zugleich bas Intereffe ber fpent renden Vernunft festhalten, und ebensowohl nach biefer d nach jener entscheiben 3).

Run schieden fich aber bie speculativen Theologen biffe Beit in zwei Parteien: Die eine einem gewissen Rationalis mus, einer Art von freier Kritif, die andere einem einfelle gen, aberglaubigen Supranaturalismus jugethan. Die eft wollte nach bem Grundfage, bag bie Bernunft als ein gotte

กับเรียกเ

<sup>1)</sup> T. III. fol. 242 - 249: 250 - 295: 296 - 447.

<sup>2)</sup> T. III, fol. 24 - 33; 33 - 34; 34 - 35; 35 - 58.

<sup>3)</sup> Diefe Gleichstellung findet fonft nicht immer bei ihm ftatt. 60 fagt et expositio in regulam Augustini T. II. fol 3. "Sciende est, quod auctoritas ecclesiastica in omnibus magis imitand est, quam ratio, quia auctoritas semper est obedientiae et he militatis, ratio vero nonnunquam praesumtionis." Dies was aber auch in einer Rlofterregel. Dagegen heißt cs de sacrament L. I. P. VI. c. 22. "Quae epim n'e g auctoritas probat, ne ratio arguit manifesta, in er dubia relinquuntur; tamen ist non inutiliter aliquando in quaestionem admittuntur, ut velisveniatur quod verum est, vel saltem quod falsum est non con-Miso Auctoritat und Bernunft zu einem poft tiven und negativen Gebrauche. Eben fo im Prolog #= summa sententiarum: "tie Entscheidung folle hier bei verfche= benen Meinungen ratione et auctoritate simul concurrentibus ge= geben werben."

pes Gefchent, als ein Musflug bes gottlichen Logos, in eine Quelle und Rorm fur bie Erkenntniß ber Bahr= it, wenn auch nur fur eine noch unvolltommene Erfennt= B enthalte, einen vernunftigen Glauben, erflarte fich gen blinde, paffive Singabe an bie Auctoritat, ba man bei einer folden Gefahr laufe, Bahres und Kalfches, ja n craffeften Grethum mit gleicher Gultigfeit in bie Ueberugung aufzunehmen, behauptete, bag nur Unwiffenheit und efchranftheit einem folden Glauben, fo eifrig und glubend auch fei, Berth und Berdienft beilegen fonne fo befon= rs Abalard gegen Bernhard], verlangte baber Prufung s außerlich Gegebenen, felbftthatiges Forfchen und Ber= indniß vor bem Glauben (bas intelligere vor bem creere). Gie wollte bamit, wenigstens ber Unfundigung nach, ineswegs bie Rirchenlehre geradezu angreifen, fonbern nur gefundem, frifchem Streben bas Princip ber Freiheit ge= en bas brudenbe Soch bes hierarchischen Glaubenszwanges eltend machen: fiel aber bamit naturlich in allerlei Rete= eien, bie ihr von ben orthoboren Inquifitoren bart geabn= et werben mußten: und in ber That hatten auch ihre Prinpien confequent burchgeführt bie Rirchenlehre in ihrem unde erschüttert. Bahmer und ergebener in ben Willen Dierarchie, obwohl nicht gerabe aus Diebertrachtigfeit, ern mehr noch aus Schwäche ober auch aus migverffan= er Frommigkeit, mar eine zweite Partei, Die fich im De Augustin's unbedingt ber Auctoritat ber Rirche, Die bollen und unwandelbaren Befit ber Bahrheit fei, un= erfen, ohne alle vorhergegangene Prufung und Unter= ung bie Rirchenlehre im frommen Glauben annehmen, Bernunft, Philosophie und Dialeftit erft hinterher gur eren Ginficht, Begrundung und Bertheibigung bes Glauanwenden wollte (bas credere vor dem intelligere), arch bann im Grunde alle Eigenthumlichkeit und Freis ber Lehre abgeschnitten mar. Bei jener erften Partei alfo ein aufrührerifcher, feberifcher Gebrauch ber Philo-

Die ober Dialeftit; bei biefer ein vollig bienftbarer und

Firchlich legitimer. Bene, bas Galg biefer Beit, wie ju m warten, bie geringere, unterbrudte Bahl; biefe, bie großen fiegende Maffe ber fpeculativen Theologen. Beibe finden wir im Gegenfat zu einander fich fcon frube entwideln und bis auf biefe Beit berabgeben. Den Unftog fur bie erfte icheint ber große, freie Geift bes Erigena gegebn au baben. Ihm fand noch fein recht nambafter, wenige ftens fein feiner murbiger Rampfer fur bas zweite Princh gegenüber, fonbern nur eine Menge Berfeberer bei und nat feinen Lebzeiten. Durch ibn, befonbers burch feine Go neuerung ariftotelifcher Studien, murbe ber mutbige Be rengar gu freieren Berfuchen angeregt. Berengar gegen über fand im Abendmahlsftreite ber fclavifch feine Lanfrant. Derfelbe Gegenfat zwifchen bem fcharfen, lebenbigen Ros cellin, und bem ehrlichen, frommen und tiefen, aber burd Muguffin befangenen Unfelm. Endlich ber freie, umfafs fende Abalarb, weniger im Streite mit ben bialetifc Dienftbaren, als mit bem rein positiven Bernharb +). Beite Parteien hatten in Principien und Methode etwas Babres ergriffen, nur aber verworren und unflar. Die erfte batte buntel bie Ibee gefaßt von einer allgemeinen Dffenbo rung in ber Bernunft burch ben gottlichen Logos; fie icheint geabnet zu haben, daß nothwendig bie außere geschichtliche Offenbarung wefentlich ber innern Bernunftoffenbarung ent fprechen muffe; bag jene, nur bas außere Element bes mi giofen Lebens conftituirent, nur Unregungs = und Bildungs mittel bes Innern, ber urfprunglichen Unlage fei, bag burd iene nichts Neues und Fremdes in biefe bineinkomme, und bag mithin alle geschichtliche Offenbarung nur in ihrer et fannten Ginftimmung mit bem urfprunglichen reinen Ber nunftleben in bie Ueberzeugung aufgenommen werben fonne; bag nur in folcher felbstthatigen Aufnahme mabres Leben

<sup>4)</sup> Eine genauere Nachweisung biefes Gegensages, auch noch burch einige andere nebenhergehende, aber keineswegs unbedeutende Glies ber, an einem anderen Orte.

the, paffive Singabe an bie Geschichte und Auctoritat egen Erffarrung und Tob bringe. Dieg fcheint in ihrem ranftellen ber Ginficht ju liegen: nur bag biefes Do= t nicht in einem reinkritischen Berfahren beraustrat, fon= n in bem gewohnlichen scholaftifchen Dogmatismus befanblieb, indem bie Unnehmbarkeit ber Kirchenlehre vor= mlich nur in beren bialeftische Beweisbarfeit gefet murbe. zweiten wiederum fcheint bei Aufftellung ihres Princips ifel bie Bahrheit vorgeschwebt zu haben, bag ber Glaube bas Gefühl bas Unmittelbare, Urfprungliche; bie Reion, bie Ginficht, ber Begriff bagegen nur bas Mittel= e, Abgeleitete fei: fie migverftand bieg aber fo, bag fie Glauben rein auf ben firchlich = hiftorifchen einfchranfte, fich herausgebend alles Beil nur in ber Geschichte fuchte. ibe aber, infofern fie unter Glauben bas religiofe Be-Isleben, bie Frommigkeit, und unter Ginficht bie veribige Reflerion über ben Glauben, Die theologische Bif= Schaft verstanden, irrten barin, bag fie biefe Elemente lich trennen, nach einander ftellen wollten, mabrend fie b nur neben, mit und in einander beffehen follen. in erkannte nicht, bag fur bie beffere Geftaltung ber Theo: ie Berftand und Gefühl gleich von vorn berein im Bunde en muffen. Das fromme Gefühl, ohne bie machenbe but Berftanbes, ift allen Berirrungen bes Aberglaubens und : Schwarmerei preisgegeben; und wenn ber Berftand nur t hinterher gebraucht werben foll, um zu beftatigen, mas s fich felbst überlaffene Gefühl gefunden, fo ift bieg ein lifbrauch. Der Berftand muß allezeit über bem Gefühle ben, nach ben reinen Glaubensibeen ben Gefühlsinhalt htend, bas fromme Gefühl enthalt in fich felbit nicht bie often Rriterien ber Bahrheit, und bas fogenannte Errens und Erlebenmuffen, burch welches erft bie rechte nsicht komme, ift, laut ber Erfahrung, nur zu oft geucht worben, um bie Berirrungen bes Gefühls zu beschoen, und ben Berftand über feine Rechte gu taufchen. en fo vermag auch hinwiederum ber Berftand nicht ben

Glauben und bie Religion zu erzeugen, fie geben ! aus ihm bervor, fonbern er fann fie nur regeln : fichern, und ohne bie Frommigfeit und bie Lebensfulle alaubigen Gemuthes verfaut er auf leere, luftige, en rungelofe Gebilbe und bogmatische Begriffsspiele. Daff 1 biefe Berhaltniffe aber nicht erkannte, lag vornehmlich i jenen erftgenannten getheilten Intereffen, Die fich vorme weise unter ben Formen ber beiben Principien aussprache und bie bem Gegenfage eigentlich bie Scharfe gaben. 3 ber erften Partei mar vornehmlich bas Intereffe ber frie Forschung lebendig; ber zweiten galt vorzugeweife bas be firchlich = geschichtlichen und biergrchischen Gebundenheit: mi iebe wollte bann bas ihre vorangestellt wiffen. bie Berfchiedenheit bes Bildungsganges. In Abdlarb 1. & war frub, ohne bie fromme Unregung, ber verftanbige the terfuchungsgeift erwacht; ein bialettifch meltliches Treiber hatte ben Jungling fortgezogen; erft fpater, und nachbem et schon langst Theolog war, war ihm ein boberes Leben ach gegangen. Ginen anberen Beg, ben von ber Befehrung zur theologischen Wissenschaft, scheinen nach bem Borbibe Augustin's Mehrere von ber zweiten Partei, 3. 28. Anfeln; gegangen zu fein; Biele maren freilich nur Rachtreter. Die fer Unterschied trat bann nun auch in ber Wiffenschaft ber vor, und jene Trennung batte nur zu oft die Kolse, baß bie ersten mit aller Einsicht nicht zum lebenbigen Slas ben kommen konnten b), und bie zweiten über ber Ginfickt ben Glauben verloren. Uebrigens verwirrte noch ben gan-

<sup>5)</sup> Die Tieferen, wie Malard, fühlten auch das Undefriedigende Darum gaben fie der Sache noch eine höhere Wendung. Abaland fagt: "Wer nach thatigem Forschen das Göttliche erkenne, gelange zu einem festen Glauben. Wenn gleich dieser erste Amfang tes Glaubens etwas Menschliches sei, und nichts Berbeinstliches, so sei darum doch diese erste Stufe nicht unnus. Benn der Mensch durch seine Kräfte diesen ersten Schritt gethan und die Zweisel niedergeschlagen habe, komme die göttliche Liebe hinzu und verleihe dem Menschen, was er durch sein Forschen

wer Streit ber Mangel an Unterscheidung bes reinen, urs brunglichen Gebaltes ber Offenbarung, und ber kirchlichen Ins = und Berbilbung berfelben, eben fo ber gemeinschaft= fiche Fehler, bag beide, bem Dogmatismus hulbigend, ben Blauben, gleichviel, ob vor ober nach, miffenschaftlich burch Beweis zu conftruiren versuchten 6). - Wie verhielt fich mun Sugo gu biefen beiben Parteien? - Wir finben bei ihm wieder eine Urt von Bereinigung. Da die Innigkeit. bas Gefühl und bas Praktische boch noch mehr, wenn auch oft nur icheinbar, auf Geiten ber zweiten Partei mar, in-Dem bie erfte mehr nur bem Intereffe ber Babrheit, ber Speculation folgte, da bei ber zweiten besonders das Lob ber kindlich = frommen Treue und Unhanglichkeit an die Rirche angieben mußte, und ba biefes gange Berfahren, burch Unfelm vermittelt, eigentlich auf Augustin rubte ?): fo ift Leicht zu ermessen, daß er fich zunachst werbe an bie zweite angeschloffen baben. Bon ber erften fcblog er fich menia= ftens bestimmt aus burch ben Sag: bag Alles, mas burch bentliche Beugniffe ber gottlichen Schriften, berjenigen namlich, die in ber Kirche fur canonisch gelten, bestätigt werbe, ohne allen 3 weifel zu glauben sei svergleiche oben 6. 64.7. Daber nun auch feine Opposition gegen Abalard, bie fich fast durch alle seine Schriften hindurchzieht. Er memt awar ben Abalard nur febr felten (wie er benn überhaupt fast keine gleichzeitigen Namen nennt); scheint sich es aber boch recht eigentlich jum Geschaft gemacht zu haben. manche ber hervorstechenbsten Unfichten beffelben zu wiberlegen. Daß er babei bisweilen etwas scharf und beißenb wird, weil ihm Abalard's Forschen zu fuhn und vorwigig

nicht erhalten gekonnt und was ihm noch gefehlt habe." Bgl. Res ander der heil. Bernhard. S. 118.

<sup>6)</sup> Die charafteriftischen Sauptstellen aus ben beiberseitigen Reprasentanten, Unselm und Abalard, sind bereits oft genug angeführt.

<sup>7)</sup> Bgl. Reander a. a. D. S. 113. und die Note S. 169 — 170., wo die entscheidendste Stelle aus Augustin angeführt ift.

schien \*), baß aber boch seine Opposition keineswest in Bernhard's Sinn war, indem er demohnerachtet res aus Abalard's System aufnahm — ob wir gle bei ihm nicht alles kirchlich=hierarchische Interesse wollen — haben wir oben schon bemerkt \*). So still sich aber entschieden zur zweiten Partei, unter bas mische Princip. Man musse, sagt er, von dem, war im Glauben und Gemuthe erfaßt, sich auch vernünstig chenschaft zu geben suchen, und eine solche vernunstweine Hegründung und Erläuterung des einsachen Glauben eine höhere Stuse der christlichen Erkenntniß, zu welche Abeolog nothwendig fortschreiten musse 10.

Wenn nun aber auch Hugo, bem obersten Principe ber zweiten Partei angehörte, so erschien boch seine feine lative Theologie dem Erfolge nach nicht in der gewohn Ta Form dieser Partei. Er faßte nicht nur jenes Princip

<sup>8) 3.</sup> B. de sacram. L. I. P. II. o. 22. bei Wiberlegung ber Ander Abdilard's, baß Gott nichts Anderes und nichts Bessers made fönne, als er macht: "Eant ergo nunc et de suo sensu glaristur, qui opera divina ratione se putant discutere, et ess prentatiam sub mensuram coarctare." — "Hic illi nostri scrubbres, qui desecerunt scrutantes scrutationes, novum aliquist vere novum, nec tam verum quam novum afferre se dicust."

<sup>9)</sup> Seite 32. und 75., wo zugleich die pfochologische Deutung ich ganzen Berhältnisses.

10) So beginnt die summa sententiarum mit den Worten det !!

trus: ", de side et spe, quae in no bis est, omni poscenti it tionem (Bernunftgrunde) reddere parati esse debemus." he sind namlich die Worte scholastisch = pragnant zu nehmen; in mit chem Sebrauche der Stelle schon Augustin vorangegangen war, it der kurz vorher angedeuteten Stelle (bei Reander) aus ep. 222: de Bas. Dasselle liegt auch in der schon oben (S. 46. Note 46.) se gesührten Ansicht: "Isti ergo sunt tres gradus promotiozis sidei, quidus sides crescens ad perfectum consoendit. Prims per pietatem eligere (credere); secundus per rationes approbare; tertius per veritatem apprehendere." Damit wogleiche man oben bei der Eregese seine Forderung einer kindliche Glaubenes = und Auslegungeregel.

Unwendung weit naturgemäßer, als es insgemein ges fonbern er verband bamit auch gum Theil bas Bef= on ber Methode ber erften Partei; freilich nicht con= nt, aber boch mit richtigem Gefühl. Diefe eigenthum= Berbindung nun ftellt ihn als speculativen Theologen ingeln in feiner Beit bin, und ber gangen Daffe ber en Scholaftifer gegenüber (Richard mar nur fein Schu-Die folgende Darftellung foll bieg im Gingelnen nach= n. Die mannigfachen, fur Wiffenschaft und Leben gleich beiligen Berirrungen ber theologisch speculativen De= biefer Beit in beiben genannten Richtungen find aber ant genug. Wir werben fie baber bier nur im Muge= ten insoweit andeuten, als notbig ift, um ben unterbenben Charafter ber Sugonifden Methobe zu erfennen. rbei find wir uns wohl des Unterschiedes bewußt, Dieser Periode ber scholaftischen Speculation (bie vielleicht beften von ben letten Beiten bes 11ten bis auf bie er= bes 13ten Sahrhunderts geftellt werden burfte), noch den ben fruberen, 3. B. einem Unfelm, und ben fpa= n, als Peter Lombard, Peter von Poitiers zc. fatt fin= indem bei jenen ber Beift noch bei weitem weniger felt, als bei diefen. Allein, mehr ober weniger, waren allen im Befentlichen biefelben Fehler eigen; bie 1, nach unfrer Meinung, Sugo am lebendigften fublte am abfichtlichften vermieb.

Bor Allem nun bemerken wir bei den Meisten den Alfand, daß sie, ohne ein bestimmteres Bewußtsein der azen der menschlichen Vernunft, bei ihren Speculatios so oft Maaß und Ziel aus den Augen verloren, streng ligend die Methode des Dogmatismus, im Vertrauen die vermeintliche Allgewalt der Dialektik, in Sachen Glaubens, namentlich des positiven Kirchenglaubens, da noch begreifen und erklären wollten, wo nichts mehr begreifen und zu erklären war, und daher in jenen spizzgen Grübelgeisk, in jenes neugierige, geist zund herzlose gen Grübelgeisk, in jenes neugierige, geist und herzlose genwesen hineingeriethen, wo der Verstand sich selbst

überschlug, die Bahrheit jum blogen Spielmert murbe, und ber reine Gewinn vornehmlich nur in ber formalen Uebung bestand (wiewohl fich bie ebleren Stimmführer jener erfen Partei, wie Abalard, bon biefem Unwefen noch freier et bielten). Diefen Grundfehler ber gangen Scholaftif erfannte Sugo mit icharfem Blide, befonders aber in Folge feiner gangen tieferen BeifteBrichtung, bie noch gang anbere Bo burfniffe batte, als bas bloge Grubeln über bem Unergrund lichen, vollig richtig als folden an. Und baber bie beftimmteren, engeren Grengen, bie er ber Ben nunft, in Bezug auf bas Berftanbnif bes Glau bens, anwieß: baber bie in biefer Beit einzige befdei bene und anspruchslofe Geftalt feiner fpeculati ven Theologie: und baber endlich auch feine entschiebene (obgleich nicht feinbfelige) Dppofition gegen bas gange Treiben ber icholaftifden Cophiftif.

Beim ersten Punkte, bei bem wir uns als ber Grundlage am längsten aufhalten mussen, besonders auch mancher unrichtigen Aussassingen halber 11), gehen wir am besten von den allgemeinsten Teußerungen zu den besondersten herab; und wenn dabei auch Wiederholungen vorkommen, so verfolgen wir doch auf diese Weise alle einzelnen Modificationen der Ansicht, die oft gerade zu den interessantesten Beobachtungen sühren und vorzugsweise die Darstellung belehrend machen können. So gilt nun hier zuvörderst hugo's ganze Ansicht von der natürlichen Erkenntniß des Menschen im ursprünglichen unverdorbenen, und im späteren ver dorbenen Zustande. "Im Ansang, sagt er, waren dri Dinge, Körper, Geist, Gott. Die Welt war der Kör per, die Seele der Geist. Die Seele, gleichsam in der Mitte, hatte außer sich die Welt, in sich Gott, und ein

<sup>11)</sup> Bei Eramer in seinem Auszuge aus de sacramentis, 6te Fortsesung von Bossuct S. 197 st. — Tennemann Gesch. d. Phil. Bb. 8.
A. S. 206 st. — weniger bei Schmid Mosticismus des Mittelalters
S. 282 st.

breifaches Muge erhalten, bas Muge bes Rleifches, ber Bernunft und ber Unschauung. Durch bas erfte fchaute fie außer fich bie Welt und was in berfelben mar, burch bas zweite fich felbft und was in ihr war, burch bas britte Gott und mas in ihm war. Die erftere Erkenntnig war in fofern vollkommen, als fie fich auf alle finnlichen Dinge bezog, bie zur Unterweifung ber Geele und gur Befriedigung ber forperlichen Beburfniffe bienen fonnten. Die zweite in fofern, ale fie Alles umfaßte, mas ben Stanb, bie Ordnung und bie Pflicht bes Menfchen betraf, in Begiebung auf bas, mas unter ibm, in ihm und uber ibm mar. Die britte enblich in fofern, als fie nicht außerlich burch bloges Soren, fonbern vielmehr innerlich burch Gin= gebung erlangt murbe. Denn bamals murbe Gott nicht wie jest als ein Abwefender nur im Glauben gefucht, fons bern viel flarer, als ein Begenwartiger in ber Unschauung erkannt; jeboch mit ber Ginschrantung, bag biefe Erfennts nif gwar umfaffender und gemiffer war, als biejenige, bie wir ist nur im blogen Glauben haben, aber boch geringer als bie, welche uns einft in ber Berrlichfeit ber gottlichen Unschauung geoffenbart werben wirb. Go lange alfo bet Menich jene brei Mugen geoffnet und unverborben batte, fabe er flar und unterfchied richtig. Durch bie Berfinfte= rung ber Gunbe aber ift bas Muge ber Unfchauung gang pertilat, und bas Muge ber Bernunft verbunkelt worben; nur bas Muge bes Rleifches ift unverborben geblieben. Da= ber ftimmen bie Menfchen leichter in bemienigen überein, was fie mit bem Muge bes Fleisches, als in bem, was fie mit bem Muge ber Bernunft feben. Gott aber tonnen fie gar nicht feben, weil ihnen bas Bermogen bagu, bas Muge ber Unichauung, fehlt 12)." Etwas verschieben biervon ift

<sup>12)</sup> De sacramentis L. I. P. X. c. 2. vgf. mit P. VI. c. 13. 15. 14.

"Hos igitur oculos quamdiu anima apertos et revelatos habebat,
clare videbat et recte discernebat. Postquam autem tenebrae
peccati in illam intraverunt, oculus quidem contemplationis
Sugo v. St. Bictor.

eine anbere Erklarung: "Da ber erfte Menfch gleich voll: fommen ausgebilbet geschaffen wurde, fo erhielt er eine in ihrer Urt vollfommene Erkenntnig ber hoberen Wahrheit burch eine innere unmittelbare Erleuchtung von Gott. Bare er nun nicht gefallen, fo maren auch feine Nachkommen ju einer folden Erkenntniß gelangt, zwar nicht auf biefelbe innerliche Beife wie er, weil fie flein und unausgebilbet ges boren worben maren, aber boch nach und nach, feicht und naturlich, burch bie Betrachtung ber außerlichen, finnlichen Dinge, indem fie bagu ein noch nicht burch bie Gunde verborbenes Bermogen ber Ginneganschauung gehabt batten. Da aber ber erfte Menich funbigte, in Ctoly und Bermef: fenheit gegen Gott fich auflehnte, fo marb ihm gur Strafe bafur jenes innere Licht ber Wahrheit genommen. Gine anbere Strafe bes Falls mar aber auch bie Sterblichkeit, burch welche bas Fleisch und fomit auch bas Bermogen ber Ginnesanschauung geschwächt murbe. Diese Schwäche nun, bie mit ber Sterblichkeit auch auf bie Nachkommen bes erften Menfchen fortgepflangt wurde, ift vornehmlich ber Grund, warum biefe nicht zu einer reinen, irrthumsfreien Erfennt: niß ber Bahrheit gelangen tonnen 13)." Bei biefer Ber fcbieberbeit ber Erklarungen Sugo's im Gingelnen, bleibt jeboch feine Unficht im Allgemeinen bie, bag bie Bernunft por bem Kalle viel leichter und vollkommner begriffen babe,

extinctus est, ut nihil videret; oculus autem rationis lippus effectus, ut dubie videret; solus ille oculus carnis in sua claritato permansit. — Hinc est, quod corda hominum facilius sibi consentiunt in his quae oculo carnis percipiunt, quam in his quae acie mentis et sensu rationis attingunt; quia, ubi in videndo non caligant, in judicando non discrepant. Homo ergo quia oculum carnis habet, mundum videre potest et ea quae in mundo suatem quia oculum rationis ex parte habet, animum similiter parte videt et ea quae in animo sunt. Quia vero oculum carnis habet, deum et quae in deo sunt vide non valet."

<sup>13)</sup> De sacramentis L. L. P. VII. c. 33. 31. 32.

was sie ist nur mit großer Schwierigkeit, unvollkommen, und gleichsam nur von fernher ausspeculire; ja daß sie damals Vieles erkannt habe, was sie ist gar nicht ers kenne 14).

Daraus ergiebt fich aber auch zugleich, baß Sugo bem Menfchen nach bem Falle nur biejenige Erkenntnig von Gott absprach, bie er nach feiner Meinung bor bem Falle burch bas Muge ber Unfchauung befeffen hatte; babei aber nicht laugnete, bag er auch nach bem Falle noch burch bie Bernunft (b. b. bei Sugo, wie fast burchgangig in biefer Beit, burch ben reflectirenben, vermittelft Begriffes, Urtheils und Schluffes ertennenben Berftanb) ju einer gewiffen Ers Fenntniß Gottes und ber gottlichen Dinge gelangen tonne 15). Und barauf beuten nun auch noch andere feiner Mussprüche. So fagt er einmal, bas naturliche Gute im Menfchen babe burch bie Gunbe gwar verborben, aber nicht gang ausgetilgt werben fonnen; benn es lebe noch ein gunte ber naturli= chen Bernunft in ber Geele bes Menfchen. Gben fo beißt es in einer anderen Stelle, bie Bernunft fonne burch fich felbit zu einiger Ertenntniß ber boberen Bahrbeit fommen, indem ihr von Natur eine gemiffe Beftimmtheit und Unlage beiwohne, bas in bie erschaffenen Dinge gelegte Licht bee Babrbeit in die Erkenntnig aufzunehmen 16). Je weiter

<sup>14)</sup> Quaestt. circa epist. Pauli ad Rom. T. I. fol. 269. col. 2. "Ratio ante peccatum facilius et perfectius comprehendit, quod modo cum magna difficultate et minus perfecte et a longe speculatur: multa etiam novisset tunc, quae modo non cognoscit."

<sup>15)</sup> So laft fich auch ber Wiberfpruch heben, ben Tennemann a. a. D. S. 210. findet zwischen dem "Gott nicht fehen tonnen" und der "boch möglichen Erkenntniß Gottes."

<sup>16)</sup> De arca mystica T. II. fol. 184. col. 3. "Naturale enim bonum in homine per peccatum corrumpi potuit, extingui omnino non potuit: quia vivit adhuc scintilla quaedam naturalis rationis in mente hominis." — Quaestt. in ep. Pauli ad Rom. T. I. fol. 269. "In prima creatione est exposita et proposita interiori oculo illustratio summae lucis, quoadusque per se, sine aliqua gratia

er aber bier geht im Bugefteben, befto mehr lagt er bas Dogma von ber unterftugenben Gnabe eintreten, um nicht mit feinen übrigen Meußerungen von ber Schwade bes naturlichen Erfenntnigvermogens in Biberfpruch ju fom men. "Man fonne überhaupt alle Gotteserfenntniß burch bie Bernunft auf bie Gnabe gurudführen; in fofern namlich je nes Licht in ben Dingen nicht aus ber Gubftang und bem Befen ber Bernunft felbft, fonbern aus Gott feinen Ut fprung habe; befonbers aber fei alle tiefere Ginficht in ben Glauben, namentlich in bie Mofferien ber Rirchenlebre, nicht ohne einen befonberen bingutommenben Bei ffand ber gottlichen Gnabe ju benten. Go haben 3. B. bie beibnifchen Philosophen allerdings burch bie Bernunft eine gemiffe Erfenntnig von Bottes einigem und breieinigem Befen erlangt, aber nicht ohne Gulfe ber Gnabe 17)," Sugo benft jedoch bier noch nicht an eine eigentlich myftische Ein gebung.

Nach biesen allgemeinen Ansichten lassen wir nun seine ins Einzelne gehenden Erklarungen über das ganze Geschäft der Bernunft in Sachen des Glaubens, namentlich über ihr Berhaltniß zur positiven Lehre folgen, wie er sie in einem Abschnitte seines Werks de sacramentis giebt, welcher eigens

superveniente, pervenire valeret. — Et potest dici, quod naturaliter videt, quia cum natura data est aptitudo et idoneitas videndi exposita illa luce. "

<sup>17)</sup> A. a. D. "Quae illustratio non fuit de substantia rationis nec de ejus natura, sed de dono ejus gratuito. Itaque sine omnimoda gratia nil potest videre oculus mentis." Daju sept ce nom cinc "gratia superveniens, alia ab illa, quae collata est cum natura; quae superveniens gratia maxime solet dici gratia. — Incarnationis mysterium non potest comprehendere sine adjutorio gratiae. — Ratio naturalis multa potest per se, ut apparet in philosophis, qui soli rationi innixi multa non solum in comprehensione veritatis circa creaturas, sed etiam circa creatorem cognoverunt, scilicet quod deus est et unus est, et quod trinus est. Sed ad hanc cognitiouem non videntur pervenisse sine gratiae adjutorio." Bol. oben ©. 56. Mote 53.

von ber Erfenntnig Gottes handelt 18). Schon bie Urt, wie er bier feine Untersuchungen einleitet, ift mertwurdig. "Diemand, fagt er, hat Gott je gefeben; boch glaubt ber Glaube, mas er nicht fieht. Und barin befteht eben fein Berbienft, nicht gefeben gu haben, und boch ju glauben. Daber jenes treffenbe Bort: si vides non est fides. Den= noch aber hat er etwas gefeben, wodurch er erregt und beftimmt worden ift zu glauben, mas er nicht eigentlich gefe= ben bat. Denn Gott bat vom Unfang an bem Menfchen bie Erkenntniß von fich fo zugemeffen, bag fein Befen eben fo wenig vollig begriffen werben, als fein Dafein unbekannt bleiben konnte. Und bieg barum, bamit nicht, wenn er fich gang gu erfennen gabe, bem Glauben bas Berbienft benom= men wurde, und ber Unglaube gar nicht ftatt finden tonnte. Denn ber Unglaube murbe burch ben Mugenschein überführt, und ber Glaube, ber immer etwas theilmeife Berborgenes aum Gegenstande haben muß, nicht geubt werben. Wenn Gott aber gang verborgen mare, fo murbe ber Glaube nicht burch einen bestimmten Inhalt unterftugt, und ber Unglaube mit volliger Unbefanntschaft bes Gegenstanbes entschulbigt werben fonnen. Daber mußte ber verborgene Gott fich gu erkennen geben, bamit er nicht gang verborgen und unbekannt bliebe, fo wie ber jum Theil erkannte fich verborgen halten mußte, bamit er nicht gang erkannt murbe. Go mar immer etwas Bekanntes ba, was bem Bergen bes Menfchen gleichfam fortwährenden Nahrungeftoff gab; und auf ber anbern Seite auch immer etwas Berborgenes, mas bas Bemuth reigte und in Spannung erhielt. Zweierlei Beifen, Dege und Manifestationen find es aber, wodurch bie Erkenntniß bes verborgenen Gottes bem menfchlichen Beifte gu Theil geworben ift, theils namlich burch bie menschliche Bernunft, theils burch bie gottliche Dffenbarung. Und zwar bat bie menfchliche Bernunft Gott wieberum auf boppelte Beife gefunden, theils in fich felbft, theils in ben

<sup>18)</sup> L. I. P. III. de cognitione divinitatis.

Außenbingen, in ben Werfen ber Schopfung und Regies rung. Eben fo bat bie gottliche Offenbarung vermittelft eis ner boppelten Unfprache Beugniß gegeben von bem entweder gang unerfannten, ober boch nur theilweife im Glauben erfaßten Gott. Denn fie bat bie geiftige Finfternig bes Dem fchen theils innerlich burch Inspiration erleuchtet, theils aus Berlich burch Unterricht und Beffatigung beffelben burch Buns ber belehrt." Diefe Bestimmungen festhaltend, will nun Sugo im Ginzelnen nachweifen, wie die menfchliche Bernunft, welche fo weit von Gott entfernt war, bennoch fo viel von ihm habe begreifen tonnen, fomobl burch fich felbit. burch bas ihr einwohnende Licht ber Babrheit, als burch bie gottliche Dffenbarung. "Denn, fagt er, wollten wir bem Menfchen bas Gange gufchreiben, fo wurden wir bie Gnabe ber Offenbarung aufheben; und wollten wir ibm gar nichts laffen, fo murben wir bie Unwiffenheit ents fculbigen muffen 19)." Sierauf beweift er nun, ober be bucirt vielmehr, theils aus bem Befen bes menschlichen Beis ftes, theils aus ber außeren Ratur bas Dafein, bie Ginbeit und bie Unveranderlichkeit Gottes; eben fo feine Dacht, Beisheit und Gute. Das ausführliche Material ber Beweife werden wir unten geben; bier beben wir nur bie dus Berfte Form ab. Bu Unfang ber erfteren Beweisführung fagt er: "Bunachft wollen wir in ben Spiegel ber Babr, beit bliden, der in ber Bernunft felbft mar. Denn in ibm konnte zuerft und ursprunglich ber unfichtbare Gott geschaut werben, weil in ibn bas abnlichfte und verwandteffe Bilb beffelben gelegt war. Das war aber eben bie Bernunft, und bie bie Bernunft gebrauchende Geele felbft, bem Urbilbe Gottes barum abnlich geschaffen, bamit fie burch fic felbft ben finden konnte, burch ben fie geschaffen mar." [c. 6-18.]. Sugo geht aber noch weiter. Er will auch bie Dreibeit in Gott aus ber Bernunft beduciren. "Denn,

<sup>19)</sup> Cap. 1-5. "Ne, si vel totum homini detur, negare convincamur gratiam; aut si tollatur totum, ignorantiam excusare."

fagt er, auch für diese Untersuchung find ber Wernunft Abe bilber gogeben, welche fie auf die Babrheit fichren tonnen. Der Gott, ber an fich nicht gefehen werben tonnte, ift in feinem Berte offenbar geworben. Denn wie bie Beibbeit bes Menfchen nicht gefeben werben fann, wenn fie nicht berausgeht und offenbar wird burch bas Wort, fo mar auch bie Beisheit Gottes unsichtbar, bis fie offenbar murbe burch Die Beisheit aber mar felbst Bort, aber fein Bert. gleichsam bas innere Wort, bas fo lange verborgen und unerkennbar blieb, als es nicht in bas außere Wort heraustrat; so wie ber Gebante bes Menschen gleichsam sein inneres Wort ift, bas geheim in ber Seele bleibt, bis es burch ben Mund ausgesprochen wirb. So verkundigt aber bas außere, offenbare Wort bas innere, verborgene. Sott war biefes feine Beisheit, jenes find feine Berte. Und so spricht die gange Matur von ihrem Urheber; und bas, was gemacht ift, zeigt an ben Werkmeister benen, bie einer verftandigen Ginficht fabig find." Einige Dinge aber find nach feiner Meinung nur entferntere und unvollkoms mene Abbilber von Gott; anbere bagegen tragen einen befimmteren Ausbrud und eine flarere Bezeichnung bes gotts lichen Befens an fich. Bu biefen gehört vor allen bie verninftige Creatur, bie gang eigentlich und vorzugsweise nach bem Bilbe Gottes gemacht ift, und bie bann um fo eber ihren Schopfer, ben fie nicht fiehet, anerkennt, jemehr fie eben einfieht, baß sie nach bem Bilbe beffelben gemacht ift. In ihr ist also auch bie erste Spur ber Dreieinigkeit ge= funden worden, indem fie anfing zu erkennen, mas in ihr war, und daraus zu schließen, was über ihr mar 20).44 Rach biefen Boraussetzungen nun leitet hugo aus bem Ber= battnis bet menschlichen Seele zu ber von ihr erzeugten Beisheit, melches Berhaltniß in der Liebe besteht, und aus ber in ber Natur fich kundgebenben Dacht, Beis= beit und Gute, ben Grundeigenschaften Gottes, Die all-

<sup>&</sup>lt;sup>20)</sup> Cap. 19 — 21.

gemeine Erkenntnig ab, bag eine gewiffe Dreiheit in ber Einheit bes gottlichen Befens vorhanden fei 21). Sier ift aber, wo er abbricht, und mit ber blogen Bernunft nicht weiter geben will (vielleicht nicht einmal, wenn fie bie Gnabe unterftuste). Er lagt nun bie Offenbarung eintreten, bie gwar bas Borige auch giebt, aber boch ber Bernunft nicht eigentlich neu; bagegen fie ihr nun alle weitere und tiefer Erfenntniß als eine vollig neue, ihr burch fich felbft nicht gu erreichende bietet 22). Inbem er baber weiter auf bas innere Befen und bie besonderen Bestimmungen ber Trinis tat eingeht, ftellt er nun die Sache fo, als bleibe bier ber Bernunft nur bas Gefchaft, Die gegebene Offenbarung eis nigermaßen fich zu erflaren und begreiflich gu maden. Go beißt es g. B. bei ber Frage, marum jene brei unaus: fprechlichen Dinge in ber Gottheit brei Perfonen genannt werben : "bieß fei gwar ein fchwerer Zweifel, und bie Geele werbe burch bas tiefe Dunkel ber Gache bart geangfligt; allein die Bernunft muffe bennoch auch hier eifrig nach bem Grunde forfchen, ba bie Sache nicht bezweifelt merben fonne, obichon fie nicht leicht zu begreifen fei. Etwas er fenne bie Bernunft bavon und burfe baber nicht gang im Dunkeln barüber bleiben." Er fpricht ferner befcheiben von einer "Opur" ber bochften Dreieinigfeit, Die in ber Ber-

<sup>21)</sup> Cap. 21 - 22. vgl. mit c. 28. und de tribus diebus c. 12. sq.

<sup>22)</sup> Cap. 23. sq. vgl. de trib. dieb. c. 21. sq. Beim Borigen hich es von der Vernunft abwechselnd bald invenit, probat, arguit, bald approbat, commendat, adjudicavit; je nachdem er die Lehren ents weder nur von ihrer reinen Vernunftseite, oder auch zugleich von ihrer Offenbarungsseite betrachtete, wodurch freilich das Ganze etwas schwantend wird. Dagegen vom 23sten Capitel an, wo die Bestimmungen: Vater, Sohn, Geist, Ausgehen des Geistes von Beisden, Person ze. folgen, heißt es vornehmlich posuit kides, dicitur, dictum est etc. So zeigt der Unterschied der Entwickelung den Grenzpunkt, wenn er ihn auch nicht ausdrücklich angiebt. Eramer a. a. D. S. 806. irrt, wenn er ihn alle Erkenntniß der Oreizeinigkeit durch die bloße Vernunft läugnen läßt.

nunft nachzuweisen, von bem "Benigen," was in ihr ift, in Bergleich mit bem vollkommenen Ganzen.

So entwidelt fich aber zulett eine noch bestimmtere, und bie mertwurbigfte Erklarung über bas gange Berhaltnig. "Es ift, fagt er, ju unterscheiben bas, mas aus ber Bernunft, was ber Bernunft gemäß, was über bie Bernunft, und mas gegen die Bernunft ift. Bas aus ber Bernunft ift, ift fur fie nothwendig; mas ber Bernunft gemaß ift, ift fur fie annehmbar; mas über bie Bernunft ift, ift fur fie wunderbar; was gegen die Bernunft ift, ift von ihr gang abzuweisen. Das Erste und bas Lette tann nun aber nicht ein Gegenstand bes Glaubens fein. Denn mas aus der Bernunft ift, ift geradezu bekannt, und fann nicht geglaubt werden, weil es gewußt wird. Bas gegen bie Bernunft ift, tann ebenfalls auf teine Beife ge= glaubt werben, weil es gar nicht irgendwie ber Bernunft entspricht, und sich bie Vernunft niemals dabei beruhigen tann. Alfo nur was ber Bernunft gemäß, und was über fie ift, tann ein Gegenstand bes Glaubens fein. Und zwar wird bei ber erften Art ber Glaube burch die Bernunft unterflutt, und die Bernunft burch ben Glauben vervollstan= ! bigt, weil bas, was geglaubt wird, ber Bernunft gemäß ift; und wenn bie Vernunft bie Bahrheit biefer Dinge auch nicht vollig begreift, so widerspricht fie boch bem Glauben berfelben nicht. Bei ben Dingen aber, welche über die Beraunft hinausgeben, wird ber Glaube zwar eigentlich burch feine Bernunft (Bernunftgrund) unterftut, weil die Bermunft bas nicht faßt, was der Glaube glaubt; aber es-giebt boch auch hier immer noch etwas, wodurch bie Bernunft befiremt wird, ben Glauben in Ehren zu halten, ben fie nicht bollig au begreifen vermag 23)." Orbnet man biesen For=

<sup>23)</sup> Cap. 30. "Et haec quidem secundum rationis judicium conjecimus in unum, quoniam ita veritatem approbavit; si quid additum est ex his, quae supereminent rationi et non contingit ad ea sufficere [bit Worte quoniam secundum rationem

men aus Hugo's vorhergehender Entwickelung, auf ide er auch verweist, das betreffende Material unter, so erzickt sich: 1) Unter dem, was aus der Bernunft und nothwend dig ist, verstand er nicht die Lehren, daß Gott sei, daß nurs ein Gott sei, und dessen Grundeigenschaften, die Allmadt, Weisheit und Güte 24), sondern das, was nach seiner Ansischeit mehr unmittelbar in der Bernunft liegt, die endlicher Borstellungen und Begrisse, aus denen das Unendliche aus erschlossen wird. 2) Unter dem Bernunftgemäßen verstand er die nach seiner Ansicht eben sowohl durch Vernunft, alle burch Offenbarung erkennbaren Lehren von Gottes Dasch und Wesen, die zu der allgemeinen Lehre von einer genöffen Dreiheit in der Einheit. "Der Bernunft gemäß" nannte

formantur, die hier in unfrer Musgabe noch folgen, find entweber unacht, ober ftehen an ber unrechten Stelle, ba im Folgenden gwi ichen supra und secundum rationem unterschieden wird]. Alia enim sunt ex ratione, alia secundum rationem, alia supra rationem, et praeter haec, quae sunt contra rationem. Ex ratione sunt necessaria; secundum rationem sunt probabilia; supra mtionem mirabilia; contra rationem incredibilia. Et duo quidem extrema omnino fidem non capiunt. Quae enim sunt ex mtione omnino nota sunt, et credi non possunt, quoniam sciuntur. Quae vero contra rationem sunt, nulla similiter mtione credi possunt, quoniam non suscipiunt ullam rationem, nec acquiescit his ratio aliqua. Ergo quae secundum rationes sunt, et quae sunt supra rationem, tantummodo suscipiant Et in primo quidem genere fides ratione adjuvatur, et ratio fide perficitur; quoniam secundum rationem sunt quae creduntur. Quorum veritatem si ratio non comprehendit, fidei tamen illorum non contradicit. In iis quae supra rationem sunt, non adjuvatur fides ratione ulla, quoniam non capit ea ratio, quae fides credit; et tamen est aliquid, quo ratio admonetar venerari fidem, quam non comprehendit. Quae dicta sunt ergo et secundum rationem, probabilia fuerunt rationi, et sponte acquievit eis. Quae vero supra rationem fuerunt, ex divina revelatione prodita sunt, et non operata est in eis ratio, sed castigata tamen, ne ad illa contenderet."

<sup>24)</sup> Bie Ctamer a. a. D. G. 804, falfch angiebt.

t aber biefe Lehren hier in fofern, als er fie bon Geiten nes Geoffenbartfeins betrachtete, wo fie ber Bernunft nus m Ginflimmung vorgehalten werben. In biefer Gigenschaft wilte er fie mit ber Bernunft (b. i. bem Berftanbe) zwar eineswegs vollig begreifen, glaubte ihnen aber boch burch Bemeit und Entwidelung eine nicht unbebeutenbe Stute eben au tonnen. 8) Unter bem, mas über bie Bernunft, nd wunderbar ift, verstand er alle ihm fonft auch rein votive, nur aus ber Offenbarung und Kirchentrabition erennbare Bebren, alfo mit Ausschluß ber vorigen, alle übris en, 3. B. die vom Innern ber Trinitat, von ber Incars uation 2c. 4) Ueber bas Wibervernünftige erklart er sich urgends beutlicher. Daß aber biefe Bestimmung unter bem wedo ut intelligam feinen entscheibenben Ginfluß auf bas Sanze feiner speculativen Theologie gehabt haben konne, er= giebt fich von felbit: benn fo konnte er wenigstens innerhalb ber Rirchenlehre nichts. Wibervernunftiges finden (wenn a nicht seinem Princip untreu wurde, was freilich bisweis Im geschah) 25).

In biefer gangen Auficht nun liegen offenbar mehr

<sup>26)</sup> Am Schluß ber angeführten Stelle folgt noch: ", Munc ergo sequitur demonstrare quantum his, quae in ratioeinando proposita wat et conducta probabiliter, revelatio divina adjecerit, et quae Per inspirationem manifestata et per doctrinam asserta sunt, et Per miracula approbata." Und am Schluß bes gangen Abschnittes: » Post hace in doctrina aspicienda sunt, quae auctoritas probat; Mia ratio humana, nisi verbo dei fuerit illuminata, viam veri-- tatis [b. h. nun: bie gange, volle, jum Beile nothige Bahr= beit] videre non potest. " Es follen alfo, nachdem bisher in ben 3 exten Abschnitten die mehr rationalen Erfenntnisse abgehandelt borben, nun weiter im Werke die mehr positiven folgen. Buch enthalt außerbem noch 9 große Abschnitte, in welchen Angelologie, Anthropologie vor und nach dem Falle, Erlofungs= lebe, Sacramente ic. behandelt werben. Wenn daher Tennemann a. D. S. 209. fagt, Sugo habe im ganzen erften Buche die ratio: na ten Erkenntnisse von den im zweiten gegebenen positiven absondern Dollen, und ihm jum Borwurf macht, daß er dieß nicht durchge= febet; fo hat er ihn offenbar migrerftanden.

nur die Resultate einer Kritik der Bernunft vor, der diese selbst. Wir dursen eine solche Kritik auch nicht wie mal bei Hugo voraussetzen; sie war noch nicht das der schäft dieser Zeiten. Hugo's Sätze ruben offendar utt gener scharfen Resterion über das gesammte Erkennik wie vermögen, sondern mehr auf dunktem Gesühl, auf night vermögen, sondern mehr auf dunktem Gesühl, auf night praktischen Gründen 26); und auf der Erfahrung von die lingen oder Nichtgelingen speculativer Bersuche. Aber in mehrerer Beziehung sehr gesundes, richtiges Gesühl we in mehrerer Beziehung sehr gesundes, richtiges Gesühl we es, das ihn hier leitete. Dieß zeigt sich vornehmlich in sie ner Ansicht vom Wissen und bessen Berhältniß zum Gles is den. Wir demerken nämlich bei genauerer Betrachtung ist

<sup>26)</sup> Dieß liegt namentlich in ben Beftimmungen: bag bie Grah ber Offenbarung nicht geläugnet werben burfe; bag ber Glat nothwendig auch ein Berbienft haben muffe; das nur die him gutomm'ende Gnade die tiefere Ginficht gebe. Bergl. mi summa sent. tract. I. cap. 11., bei bem Personenverhaltzif ber Trinitat: "Quod quamvis longe sit a sensibus nostris & humana ratione, indubitanter tamen credi oportet. Ut a ait Gregorius: Fides non habet meritum, cui humana min praebet experimentum, i. e. in ea parte, in qua humam i praebet experimentum. Non enim fides est contra rational sed supra rationem: Et ideo, qui nil credere vult, ain ratione comprehendit (ut philosophi) non habet meritum ejus; sed qui illud quod rationi non est contrarium, et test est supra rationem credit." Go beschränfte Sugo hier im benseifer die Vernunft noch mehr als gewöhnlich ; jedoch fcheit ! nach dem Busammenhange unter fides vornehmlich nur die pf ven Mysterien verstanden zu haben. Sener Gedanke Gregor's mit es aber, auf ben sich, wie Abdlard flagt, Bernhard mit fins Partel immer berief, daß namlich ber Mensch besto mehr ko bienst habe, je mehr er ohne Einsicht glaube: — die unbehaffe Aussprache bes Gebankens, daß der religiose Glaube überhant nichts Begreifliches fei, wobei fich aber noch das Intereffe der Mit ben hingabe an die firchliche Auctoritat, und bas bes mogliat umfaffendften Glaubeneinhaltes unterfchob. Ran fc wie Sugo an fie ftreift, mit ihnen befreundet bleiben tonnte fer her er auch bisweilen zu ihnen gezählt worden ift); wie a p aber auch wesentlich von ihnen entfernt.

angeführten Musfpruche bie Unterfcbeibung eines boppel= Biffens. Ginmal beftebt ibm bas Biffen in rein ichen, aus ber Unschauung bes Endlichen gewonnenen riffen, Raturwiffenschaft im weiteften Ginne. Ten bat mit bem Glauben gar nichts gemein. Wiffen Glaube find bier zwei getrennte Gebiete: ber Glaube t über bem Biffen. Unbrerfeits nimmt er aber auch ein ffen pon ben Gegenftanben bes Glaubens an, ober eine tanbige Beweisfuhrung fur ben Glaubensinhalt, begriff-Raffung beffelben. Sier fteht bas Biffen gemiffermas über bem Glauben; fcholaftifche Erhebung bes Glau= 8 jum Biffen, theologisches Biffen. Bei biefem letterem erfcheibet et aber wieber eine boppelte Geite. Erftlich: buction bes Unenblichen, Gottlichen aus endlichen Be= fen. Diefe ift burchaus unvollendbar; die Bernunft be= ift bas Gottliche nicht vollkommen. 3meitens: Beflichmachung ber rein positiven Rirchendogmen. Gine be giebt es eigentlich gar nicht; bieß ist die allerschwächste ite bes Biffens. Es fprechen fich alfo bier meniaftens ei Unfichten von enticheibenber Bichtigkeit aus: bie Ent= enfebung von realer Naturwiffenschaft und ibealem Glaus , und bie Unerkenntniß ber großen Ungulanglichkeit aller holaftit, b. b. Beweisführung fur ben Glauben. Ja nach gelnen Unbeutungen im Fortgange feiner Entwickelung eint er fogar aus ben Beweifen basjenige Moment bun= berauszufaffen, bas allen Beweifen eigentlich zum Grunde it, wovon fie allein bie Scharfe erhalten, und bas nur unbeholfene Logif jum Beweife verfehrt: bas Ge fubl Uhnung namlich, in welchem wir bas Unenbliche im Michen, Gott in ber Belt, wieberfinden, bem Glauben endlichen Erscheinungen unterordnen, ohne Begriff und eifliche Ginficht. Dieg liegt barin, bag er bie Beweife It gar nicht eigentlich als folche ftellt, fonbern in ihnen r nur die Art und Beife anschaulich machen will, "wie menschliche Beift burch bas Geschaffene angeregt, an= eigt, erinnert wird (ratio provocatur, excitatur, ad-

monetur), an ben Schopfer ju glauben," und bag er fie burch eine bilberreiche, fcmebenbe Darftellung immer bem Gefühle nabe gu halten fucht. Go geht burch bie gange Entwickelung (wie burch alle feine Schriften) eine große, reiche religible Naturanschauung. Mit tiefem, lebendigem Glefühl fpricht er bon bem Guchen, Finben, Bernehmen Gottes in ber Ratur. Diefe gange fichtbare Belt ift ibm ein mit bem Finger Gottes gefchrieben Buch;" "in ber Schonheit bes Geschaffenen, Die verganglich ift, erscheint iene bochfte, emige, munberbare und unaussprechliche Schonbeit 27)." Sier war aber nur noch ein Schritt gur Bollen: bung bes Gangen, aber auch ber wichtigfte und fcmerfte Schritt; wenn namlich Sugo bebacht hatte, bag alle aus Beren Unflange leer und tobt fein wurden, wenn nicht etwas Sinneres, Urfprungliches mare, bas wiebertonte, eine Unlage fur bie religiofen Ibeen, bie burch bie außeren Gin brude nur belebt, entwickelt und gum Bewußtfein gebracht wird. Go batte er tonnen auf einen im Befen ber Ber nunft nothwendig gegrundeten Glauben tommen, ber feiner Bermittelung burch Beweise bedarf, weil er unmittelbar ba ift, und nur burch Refferion im Gemuthe aufgewiesen qu werben braucht. Darauf fam er aber nicht 28); theils weil überhaupt die Speculation noch zu unbeholfen, theils weil er insbesondere burch bie firchliche Lehre vom naturlichen Ber berben bes Menschen beschrankt mar. Go mar ihm bet Glaube, wenigftens ber bestimmten miffenschaftlichen Unfuns bigung nach, "entweber ein nur burch ben Beweis falfo nur

<sup>27)</sup> De tribus diebus over de trinitatis per visibilia agnitione (wells ches Buchlein gang hierher gehort) c. 4.

<sup>28)</sup> Selbst folgende Stelle aus de tribus diebus c. 4. kann nicht wohl dahin gedeutet werden: "Der thörichte und finnliche Mensch, der innerlich Gott nicht hat, sieht in den Außendingen nur die Erscheinungen, nicht ihre innere tiefere Bedeutung. Der geistliche Mensch aber, der Alles recht sieht, betrachtet zwar auch ihre aufere Schönheit, sindet aber darin zugleich die unsichtbare Weisheit Gottes."

burch die logischen Formen des Verstandes] vermittelter, wie bei den heidnischen Philosophen, oder nur durch Auctorität, wie bei den einfachen Christen, oder durch beides zugleich, wie bei den christichen Philosophen." Es sehlte ihm (wie allen Scholastischen) der Schlußstein seiner ganzen Ansicht, die ausdrückliche Bestimmung der Vernunft als des Verzmögens der Ideen, des unmittelbaren Glaubens, im Unterschied vom Verstande als des Vermögens der Begriffe oder der bloß mittelbaren Erkenntniß. — [Nichard's Theorie über die Vernunsterkenntniß in de trinitate: de XII. patriarchis: de area mystica ist im Grunde ganz die Huzgonische, nur noch schärfer gesaßt und ordentlicher vorgestragen.]

Wenn nun aber Sugo in bem bisber Ungeführten boch ber Scholaftif fur Die Erkenntnig Gottes noch einige Bebeutung giebt, fo entwickelt er neben biefer Unficht in eis nigen Stellen auch noch eine reinere, bie ihm aus bem Befühl ber Schwäche ber Scholaftit entftanb, und nach melder er bas Biffen vom gottlichen Gein und Befen, ober bie Debuction bes Unenblichen aus endlichen Begriffen gang aufhob, rein aufgeloft, gerabezu fur nichtig erflarte. Das Unenbliche fann nicht nach ben endlichen Formen bes Berftanbes gemeffen, nicht positiv und affirmativ in Begriffe ge= faßt werben. Gott fann weber abaquat gebacht, noch aus= gesprochen werben. Dit biefer Unficht richtete Sugo alle Berftanbesreligion aus Begriff und Beweis, wie fie fich nicht bloß unter ber Form ber bamaligen Scholaftif, fonbern auch unter manchen anberen zeigt. Doch laugnete er bamit feineswegs bas eigentliche, mahre Gefchaft bes Ber= ftandes fur bie Religion. Er ubt vielmehr baffelbe bier gang richtig bamit, bag er bie 3bee bes Unenblichen in ihrer rei= nen Regativitat aufweift, und fo ber gewohnlichen Urt ber Muftifer entgegentritt, welche bie Philosophie, bie verftan= bige Reflerion, überhaupt nicht gur Religion, gum Glauben bingu laffen wollen. Bon biefem Standpunfte aus erfcbeint ibm aber naturlich alle affirmative Mussprache und Beffim=

Außenbingen, in ben Berfen ber Schopfung und Regies rung. Eben fo hat bie gottliche Offenbarung vermittelft eis ner boppelten Unfprache Beugniß gegeben von bem entweber gang unerfannten, ober boch nur theilweife im Glauben erfaßten Gott. Denn fie bat bie geiftige Finfterniß bes Dens fchen theils innerlich burch Inspiration erleuchtet, theils aus Berlich burch Unterricht und Beffatigung beffelben burch Bunber belehrt." Diefe Bestimmungen festhaltenb, will nun Sugo im Gingelnen nachweisen, wie die menfchliche Bernunft, welche fo weit von Gott entfernt mar, bennoch fo viel von ihm habe begreifen fonnen, fomobl burch fich felbit, burch bas ihr einwohnenbe Licht ber Babrheit, als burch bie gottliche Offenbarung. "Denn, fagt er, wollten wir bem Menfchen bas Bange gufchreiben, fo murben wir bie Gnabe ber Offenbarung aufheben; und wollten wir ihm gar nichts laffen, fo murben wir bie Unwiffenbeit ents fculbigen muffen 19)." Sierauf beweift er nun, ober bes bucirt vielmehr, theils aus bem Befen bes menschlichen Beis ftes, theils aus ber außeren Natur bas Dafein, bie Ginbeit und bie Unveranderlichfeit Gottes; eben fo feine Dacht, Beisheit und Gute. Das ausführliche Material ber Beweife werben wir unten geben ; bier beben wir nur die au-Berfte Korm ab. Bu Unfang ber erfteren Beweisführung fagt er: "Bunachft wollen wir in ben Spiegel ber Babr, beit bliden, ber in ber Bernunft felbft mar. Denn in ibm fonnte querft und urfprunglich ber unfichtbare Gott gefchaut werben, weil in ihn bas abnlichfte und verwandteffe Bilb beffelben gelegt war. Das war aber eben bie Bernunft und bie bie Bernunft gebrauchenbe Geele felbft, bem Urbilbe Gottes barum abnlich geschaffen, bamit fie burch fic felbft ben finben tonnte, burch ben fie gefchaffen mar." [c. 6-18.]. Sugo geht aber noch weiter. Er will auch bie Dreibeit in Gott aus ber Bernunft beduciren. "Denn,

<sup>19)</sup> Cap. 1-5. "Ne, si vel totum homini detur, negare convincamur gratiam; aut si tollatur totum, ignorantiam excusare."

Tagt er, auch fur biefe Unterfuchung find ber Bernunft 266 bilber gegeben, welche fie auf bie Bahrheit fuhren tonnen. Der Gott, ber an fich nicht gefeben werben fonnte, ift in Teinem Berfe offenbar geworben. Denn wie bie Beisbeit Des Menfchen nicht gefeben werben fann, wenn fie nicht berausgeht und offenbar wird burch bas Bort, fo mar auch Die Beisheit Gottes unfichtbar, bis fie offenbar wurbe burch fein Bert. Die Beisheit aber mar felbft Bort, aber gleichfam bas innere Bort, bas fo lange verborgen und unerkennbar blieb, als es nicht in bas außere Bort beraus= trat; fo wie ber Gebante bes Menfchen gleichfam fein in= neres Bort ift, bas gebeim in ber Geele bleibt, bis es burch ben Mund ausgefprochen wirb. Go verfunbigt aber bas außere, offenbare Bort bas innere, verborgene. In Bott war biefes feine Beisheit, jenes find feine Berte. Und fo fpricht bie gange Ratur von ihrem Urheber; unb bas, mas gemacht ift, zeigt an ben Berfmeifter benen, bie einer verftanbigen Ginficht fabig find." Ginige Dinge aber find nach feiner Deinung nur entferntere und unvolltoms mene Abbilber von Gott; anbere bagegen tragen einen bes ftimmteren Ausbrud und eine flarere Bezeichnung bes gotts lichen Befens an fich. Bu biefen gebort por allen bie vernunftige Creatur, bie gang eigentlich und borgugsweise nach bem Bilbe Gottes gemacht ift, und bie bann um fo eber ihren Schopfer, ben fie nicht fiebet, anerkennt, jemehr fie eben einfieht, baß fie nach bem Bilbe beffelben gemacht ift. In ibr ift alfo auch bie erfte Gpur ber Dreieinigkeit gefunben worben, indem fie anfing gu erkennen, mas in ihr mar, und baraus zu fchließen, mas über ihr mar 20)." Rach biefen Borausfegungen nun leitet Sugo aus bem Berbaltnis bet menfclichen Geele ju ber von ihr erzeugten Beisheit, meldes Berhaltnif in ber Liebe beftebt, und aus ber in ber Matur fich funbgebenben Dacht, Beisbeit und Gute, ben Grunbeigenschaften Gottes, bie all-

<sup>20)</sup> Cap. 19-21.

gemeine Erfenntnif ab, bag eine gewiffe Dreiheit in ber Einheit bes gottlichen Wefens vorhanden fei 21). Sier iffs aber, mo er abbricht, und mit ber blogen Bernunft nicht weiter geben will (vielleicht nicht einmal, wenn fie bie Gnabe unterftuste). Er lagt nun bie Offenbarung eintreten, bie zwar bas Borige auch giebt, aber boch ber Bernunft nicht eigentlich neu; bagegen fie ihr nun alle weitere und tiefen Erkenntnig als eine vollig neue, ihr burch fich felbft nicht zu erreichende bietet 22). Inbem er baber weiter auf bas innere Befen und bie besonderen Bestimmungen ber Erinis tat eingeht, ftellt er nun die Sache fo, als bleibe bier ber Bernunft nur bas Gefchaft, bie gegebene Dffenbarung eis nigermaßen fich zu erflaren und begreiflich gu maden. Go beift es 3. B. bei ber Frage, warum jene brei unques fprechlichen Dinge in ber Gottheit brei Perfonen genannt merben: "bieg fei zwar ein fchwerer 3meifel, und bie Geele werbe burch bas tiefe Dunkel ber Sache hart geangftigt; allein die Bernunft muffe bennoch auch bier eifrig nach bem Grunde forfchen, ba bie Sache nicht bezweifelt werben tonne, obichon fie nicht leicht zu begreifen fei. Etwas er fenne bie Bernunft bavon und burfe baber nicht gang im Dunkeln baruber bleiben." Er fpricht ferner beicheiben von einer "Gpur" ber bochften Dreieinigfeit, Die in ber Ber

<sup>21)</sup> Cap. 21 - 22. vgl. mit c. 28. und de tribus diebus c. 12. sq.

<sup>22)</sup> Cap. 23. sq. vgl. de trib. dieb. c. 21. sq. Beim Borigen hieß es von der Bernunft abwechselnd bald invenit, probat, arguit, bald approbat, commendat, adjudicavit; je nachdem er die Lehren ent weder nur von ihrer reinen Bernunftseite, oder auch zugleich von ihrer Dffenbarungsseite betrachtete, wodurch freilich das Ganze etwas schwankend wird. Dagegen vom 23sten Capitel an, wo die Bestimmungen: Bater, Sohn, Geist, Ausgehen des Geistes von Beiden, Person ze. folgen, heißt es vornehmlich posuit kides, dicitur, dictum est etc. So zeigt der Unterschied der Entwickelung den Grenzpunkt, wenn er ihn auch nicht ausdrücklich angiebt. Crazmer a. a. D. S. 806. irrt, wenn er ihn alle Erkenntniß der Oreizeinigkeit durch die bloße Bernunft läugnen läßt.

nunft nachzuweisen, von bem "Benigen," was in ihr ift, in Bergleich mit bem vollfommenen Ganzen.

So entwidelt fich aber gulett eine noch bestimmtere, und bie merkwurdigfte Erklarung uber bas gange Berhalt= nif. "Es ift, fagt er, ju unterscheiben bas, mas aus ber Bernunft, mas ber Bernunft gemaß, mas über bie Bernunft, und mas gegen bie Bernunft ift. Bas aus ber Bernunft ift, ift fur fie nothwendig; mas ber Bernunft gemaß ift, ift fur fie annehmbar; mas uber bie Ber= nunft ift, ift fur fie munberbar; mas gegen bie Bernunft ift, ift von ihr gang abzuweisen. Das Erfte und bas Lette fann nun aber nicht ein Gegenftand bes Glaubens fein. Denn mas aus ber Bernunft ift, ift geradezu befannt, und fann nicht geglaubt werben, weil es gewußt wirb. Das gegen bie Bernunft ift, fann ebenfalls auf feine Beife geglaubt werben, weil es gar nicht irgendwie ber Bernunft entspricht, und fich bie Bernunft niemals babei berubigen Alfo nur was ber Bernunft gemäß, und was über fie ift, fann ein Gegenftand bes Glaubens fein. Und gwar wird bei ber erften Urt ber Glaube burch die Bernunft un: terftust, und die Bernunft burch ben Glauben vervollfianbigt, weil bas, mas geglaubt wird, ber Bernunft gemaß ift; und wenn bie Bernunft bie Bahrheit biefer Dinge auch nicht vollig begreift, fo wiberfpricht fie boch bem Glauben berfelben nicht. Bei ben Dingen aber, welche uber bie Bernunft hinausgeben, wird ber Glaube gwar eigentlich burch feine Bernunft (Bernunftgrund) unterftutt, weil bie Bernunft bas nicht faßt, mas ber Glaube glaubt; aber es giebt boch auch bier immer noch etwas, wodurch die Bernunft beftimmt wird, ben Glauben in Ehren zu halten, ben fie nicht vollig zu begreifen vermag 23)." Ordnet man biefen For=

<sup>23)</sup> Cap. 30. "Et haec quidem secundum rationis judicium conjecimus in unum, quoniam ita veritatem approbavit; si quid additum est ex his, quae supereminent rationi et non contingit ad ea sufficere [bic Borte quoniam secundum rationem

Die Spateren theilten fie zwar auch gewiffermaßen; nahmen aber boch meift, wie Anselm, eine gewiffe Analogie

Dingen gefunden, noch im Berhaltnig ju ihnen gebacht werben. Denn wenn Gott in einem folchen Berhaltnis ertannt werben tonnte, fo murbe er etwas mit ben Dingen gemein haben, und es wurde in ihnen fein, was in ihm ift. Alles aber, was in ben Geschöpfen ift, ift mehr unter fich verwandt und ahnlich, als bas Bert und ber Schöpfer. Denn es ift ein bei weitem größerer Unterschied awischen ber Beit und ber Ewigfeit, bem Raume und ber Unermeglichkeit, als zwischen ber langsten Beit und einem An: genblide, ber größten Ausbehnung und einem Atome. Go if Gott, in Bergleich mit ber Creatur, bei weitem größer, als bas hochste Geschaffene im Bergleich mit bem geringften Geschaffenen. Gott tann alfo nicht im Berhaltniß zu diefem gebacht werben, weil er etwas Andres und andere ift, unendlich weit davon verschieben. Und dies ists auch allein, was sich von ihm fagen last, daß er nämlich etwas Andres ist; was er ist, läst sich nicht se gen. Wird aber boch etwas von ihm gefagt, fo wird es im Berhaltniß zu bem gefagt, was gefagt und gebacht werben tann, weil es nicht anders gefagt werben fann; und Mles, was gefagt und gebacht werden fann, ift weniger und unter bem, was Gott ift. Du fprichft ben Namen Gottes (deus), machft zwei Sylben, und glaubst nun Alles gesagt zu haben, was Gott ift. Aber was haft bu babei gebacht? Denn was Du gebacht haft, bas haft bu ausgesprochen, und nur, was gebacht wird, fann auch ausgesprothen werben. Der Name (deus) beutet aber entweber bas Sehen, ober bas laufen, ober bie Furcht an. Gefest alfo, bu bezeichne teft bas Sehen, Schauen Gottes, wenn bu feinen Ramen nennft; was ift bas? wie fieht und schaut Gott? was ift fein Schauen anders als fein Sein? und wie ift biefes wiederum befchaffen? Wenn bu aber unter jenem Worte Gott ale einen Laufenden bentst, weil er Alles durchdringt, Alles umfaßt und halt; so ift fein Laufen so viel als Stehen. Und wer mag das begreifen? Wenn du aber das Wort von der Furcht verftehft, wer tann erflaren, wie Gott die Furcht fei? Etwa weil er gefürchtet wird? Aber wie wird gefürchtet, was nicht gesehen werden tann; und wie fann gesehen werben, was nicht gebacht werben tann; ober wie fann gefürchtet werben, was nicht gewußt werben fam? Siehe alfo wohl zu, was du aussprichft, wenn bu Gott aus fprichft, ober was bu babei bentft. Doch bu fagft, ich bente mir babei ben Schöpfer aller Dinge, ber Alles gemacht hat, und felbft

zwifchen bem Enblichen und Unenblichen an, fo bag ihren Begriffen bennoch ein Objectives entspreche: fie wollten bie

nicht gemacht worben ift. Mein bu bentft babei boch immer nur, daß er etwas gemacht hat, aber nicht, was der ist, der gemacht hat. Du haft alfo noch nicht geleiftet, was bu verfprochen, ben Beweis namlich, bag bu benteft und einseheft, was Gott ift. Es ift Mues weniger, mas bu aussprichft, und es ift nie er gang, bon dem bu fprichft; obwohl du von ihm etwas fagft; nicht baß du gang an ihn hinanlangeft, fondern nur, daß bu dich ihm nabereft. Denn es ift ist fchon ein Großes fur ben Menfchen, nach thm ju ftreben, obwohl es ihm noch nicht gegeben ift, ihn ju erreichen. Aber es wird einft gegeben werden, wenn bas Bollfom= mene gefommen fein wird; bann wird Gott gefehen werben, wie er ift, nicht nur im Bild im Spiegel, fonbern bie Bahrheit von Ungeficht ju Ungeficht. 3st aber ift noch Miles Bild, und bas Bild ift weit von der Bahrheit entfernt; boch thut es, fo viel es als Bild thun fann; es wendet den Geift hin, führt ihn aber nicht vollig hingu. Dieg allein vermag es in une, und bieg allein vermogen wir burch baffelbe; benn es fann nicht mehr aufzeigen, und wir vermogen nicht mehr gu begreifen." (Dabitur autem postea, cum venerit quod perfectum est, et coeperit homo videre sicut videtur, non per speculum imaginem, sed facie ad faciem veritatem. Nunc autem interim totum imago est, et ipsa imago longe a veritate est, et tamen facit quod potest quasi imago; et convertit animum, sed non perducit. Hoc enim solum potest in nobis, et nos in illa hoc solum, quia nec ipsa amplius ostendere potest, neque nos aliud comprehendere). Darauf bemerft Sugo, daß ce allerdings gewiffe reinere, ber Bahrheit fich mehr annahernbe Bilder von Gott gebe, 3. B. Feuer, Licht. Doch feien auch biefe immer noch un= volltommen genug gegen bie überschwengliche Dajeftat Gottes. "Mein, fagt er, es giebt noch ein Geschaffenes, bas fich vor al-ten ber Achnlichteit ber gottlichen Natur nahert; bas ift der Geift, wiewohl auch er noch fehr weit von ber Bahrheit entfernt liegt. Bon bem geschaffenen Beifte entnehmen wir bas feinfte Bilb (sublimis similitudo) fur bas hochfte Befen, wenn wir Gott eis nen Beift nennen, und ihm Beisheit, Bernunft und Liebe gu= schreiben, weil die menschliche Seele ein Beift ift, und auch die Engel Geifter, und in dem Geifte Bernunft, Beisheit und Liebe. - Und wir wiffen, was ein Geift ift, in fofern wir unfre Geele und Die Engel ertennen, biefe namlich wiederum nur in fofern, als

Muhe ber Scholaftik nicht umfonst gehabt haben. Rur Abilard macht eine Ausnahme (und später wurden die Romi

wir unfre Seele ertennen. Denn auch biefe Erfenntrif (von ben Engeln) ift gering, und fann taum eine Erfenntnis genannt wer ben. Wenn wir alfo boren, baf Gott ein Gefft ift, fo benfen wir und eine Seele und einen Engel, und meinen, baf Gott fo etwas fei wie bie Scele und ber Engel, namlich ein Geift; wife fen aber nicht, wie weit dieß entfernt ift von det Bahrheit ba unbegreiflichen Bolltommenheit. Denn wer einen Rorper einen Beift nennen wollte, ber murbe etwas Falfches fagen, wefi ber Beift fein Rorper und ber Rorper fein Geift ift. Ber blef alfo Tagen wurde, ber murbe mit Recht getabelt und fur einen Stren: ben gehalten werden. Und boch glaubt man, bet fage Bahtheit, ber Gott einen Geift nennt, Keiner geift ihn eines Srrihums; obgleich bem Wesen und ber Eigenthumlichkeit rach ber Rorper dem Beifte naher fieht, als der Beift bem gottlichen Wefen. Denn bort ist beides Geschöpf, beides begreiflich, veranderikh und ent: lich. hier aber ift bas eine ewig; bas anbere zeitlich; bas eine unermeflich, bas andere begreiflich; bas eine immer baffelbe blei: bend, bas andere veranderlich; bas eine in ben Bereich bes Bif: fene fallend (sub scientia cadens), bas anbere unbentbar. Und boch, weil nichts Underes gefagt werben fantt, fo wird tief gefagt, bamit nicht nichts gefagt werbe, wo etwas Unberes gu fa: gen ware, und nicht gefagt werben tann, was bie Sache felbft ift, ober wenn es gefagt, both nicht eingefehen werben tann. Etwas wird also gesagt, und bie Wahrhelt erträgt es von fich und em pfichlt es uns als Bahrheit, uns, die wir bie Bahrheit felbft noch nicht faffen tonnen - bis bas Bilb vorübergegangen ift, und die Bahrheit offenbar wirb, über alles und au: Ber gliem Jegigen, nadt und bloß, wie fie ift." - Dief bie merfindrbigen Stellen. Um aber Sugo's Anficht vom Glauben vollständig darzulegen, fegen wir fogleith noch Folgendes aus dem Abschnitte über ben Glauben in de sacramentis bingu, L. 1. P. X. c. 2 - 3. Er befinirt hier den Glauben ale eine Urber: zeugung ber Seele vom Abmefenden, bie zwifthen bem Meinen und Wiffen in ber Mitte liege (si quis plenam et generalem fidei diffinitionem signare voluerit, dicere potest: fidem esse certitudinem quandam animi de rebus absentibus, supra opinionem et infra scientium constituta). "Man kann nämlich, sagt er, eine Sache, die man nicht selbst erfahren, fondern nur von Anderen ge hort hat, entweder tangnen, ober meinen, ober glauben.

naussen wieder schärfer). Sousafite auch Hugo jene Lehre in den unden angeführten Beellen wieder rein sauf. Daß

27 0 W.Y

Das erfte geschieht, wenn man fie geradezu verwirft; bas zweite, wern man das Gegentheil nicht gang verwirft; das britte, wenn man das Segentheil gang verwirft. Etwas Undres ifte aber, wenn man rite Sathe in bet eignen Erfahrung gegenwärtig gehabt hat, boter noch bat; benn bann hat man ein Biffen von berfelben. [Die Unterschiede find nicht scharf genug, denn auch die fremde Erfahrung fallt in das Gebict des Wiffens.] Daher ift alfo ber Glaube inehr als Deinen und weniger als Wiffen; weniger fage ich, little rudfichtlich des Berdienftes, fondern rudfichtlich der Erstenntuis. Denn wenn bas Glauben bem Berdienfte nach nicht mehr ware, ale bas Schauen, fo murbe bas Schauen nicht entzogen merben, damit der Glaube ein Berdienst habe. Uebrigens aber ift wieberum bas Schauen mehr als bas Glauben, in hinficht ber vollkommenen Erkenntnis und Seligfeit." Darauf bemerkt Sugo, daß er zum Glauben zwei Stude rechne, die Erkenntnis und ben Affect (cognitio et affectus). Der Affect, fagt er, ift bas eigentliche Bestehen des Glaubens, ober vielmehr der Glaube felbst: die Erkenntniß ift der Inhalt (die Materie) des Glaubens. Daß er unter bem Affect bas mehr Subjective bes Glaubens, bas Gefühl, die Neigung und Richtung des Bergens versteht, die am Glauben Theil haben, ift leicht zu erkennen, ob er fich gleich nicht deutlicher darüber erkfart. Das besondere Bervorheben dieser Seite aber beweift, wie richtig er überhaupt bas Befen bes Glaubens gefaßt hatte, und zeichnet ihn auch vor mehreren Scholastifern bieser Zeit ans, die vom Glauben fast nur als von etwas Theoretischem, Ber= fanbesmäßigem reben. Unter ber Erfenntniß bes Glaubens aber versteht er die Vorstellung von dem geglaubten Gegenftande, bas mehr Objective im Glauben. Sie sei, sagt er, nicht ein Wissen, 'wie es aus der eignen Erfahrung, sondern nur, wie es durch blos Bes Boren von Underen gewonnen werde [hier mischt sich, wie schon vorher, die in dieser Beit gewöhnliche Verwechselung des religiosen Staubens mit dem Auctoritätsglauben ein]. Wenn nämlich einer Etwas hore, so have er immer eine Erkenninis, wenn er auch noch wicht von der Wahrheit des Bernommenen überzeugt fei. Komme Cher biefe Bebergengung hingu, fo-entstehe eben ber Glaube. Es Conne daher wohl eine Erkenntniß geben ohne Glauben, aber feinen Slauben ohne alle Erkenntniß. Das subjective und objective Ele: ment gufammengenommen conflituirt mithin erft den Glauben. Wie wenig Ougo einseitig auf Gebachtniswesen und bogmatischen Beer aber bamit ben Sat von ber Richtigkeit aller Beweife für bas gottliche Wefen verband, barin ift er einzig: bem fast alle Uebrigen, bis auf Peter D'Ailly (wo bie Schole ftit nun auch schon im Großen und Gangen beinabe ihren Rreislauf vollendet, und, wie fie es jur Aufbedung ber Bahrheit mußte, fich in fich felbst aufgerieben batte), lab fen im Allgemeinen bie Beweise gu, ob fie gleich beren Schwäche im Einzelnen ertennen. Diefe Erpofition zeigt baber vor Allem von Sugo's Tiefblide, und war werth, von Jacobi in bem Buche von ben gottlichen Dingen für feine Unficht angeführt zu werben. Diese ganze reinere Anficht Sugo's giebt fich aber eben nur in ben wenigen angefuhrten Stellen beutlich fund. Fur gewöhnlich fcheint ihm mehr jene scholastische gegolten zu haben 30). Bei feinem Sou

griff beim Glauben hielt, wie frei er vielmehr in biefer hinficht bachte, und wie er bas Wesentliche vornehmlich ins Gefühl sett; bieß erhellt auch aus der schon oben (S. 68 und 69.) angesihrten Stelle von der Beschaffenheit des Glaubens bei der ungelehrtm Classe.

<sup>30)</sup> Bur Vergleichung mit feinen Borgangern Folgentes. nes Erigena de divisione naturae L. I. p. 34. "Nulla categoria de deo proprie dicitur, adeoque nec actio passioque." p. 38. ,, Ratio vero in hoc universaliter studet, ut snadent, certisque veritatis indagationibus approbet, nihil proprie de des posse dici, cum superet omnem intellectum, omnes sensibiles intelligibilesque significationes; qui melius nesciendo scitur, cujus ignorantia vera est sapientia, qui verius fideliusque negatur in omnibus, quam affirmatur." Bal. noch L. II. p. 78. 82. 83. hier geht Erigena noch weiter, indem er fogar be hauptet: "deus nescit se, quid sit, quia non est quid, incomprehensibilis quippe in aliquo et sibi et omni intellectui." Wgl. noch de praedestinatione c. 2, 14. - Anselmus monolog. c. 65. "Sed rursum, si ita se ratio ineffabilitatis ejus habet, imo quia sic est: quomodo stabit, quidquid de illa secundum patris, filii et spiritus procedentis habitudinem disputatum est? Nam si vera illud ratione explicitum est; qualiter est illa ineffabilis? Aut si est ineffabilis: quomodo est ita, sicut disputatum est? An quadantenus de illa potuit explicari, et ideo

ler Richard finden wir, fehr charafteriftifch fur biefen, ben Standpunkt bes blogen Glaubens nicht besonders herausge-

nihil prohibet esse verum, quod disputatum est. Sed quia penitus non potuit comprehendi id circo est ineffabilis. - Etenim cum earundem vocum significationes cogito, familiarius concipio mente, quod in rebus factis conspicio, quam id, quod omnem humanum intellectum transcendere intelligo. Nam valde minus aliquid, imo longe aliud in mente mea sua significatione constituunt, quam sit illud, ad quod intelligendum per hanc tenuem significationem mens ipsa mea conatur proficere. Nam nec nomen sapientiae mihi sufficit ostendere illud, per quod omnia facta sunt de nihilo et servantur a nihilo; nec nomen essentiae mihi valet exprimere illud, quod per singularem altitudinem longe est supra omnia, et per naturalem proprietatem valde est extra omnia. Sic ergo illa natura et ineffabilis est, quia per verba, sicut est, nullatenus valet intimari: et falsum non est, si quid de illa, ratione docente, per aliud velut in aenigmate potest aestimari." Abaelardus theologia christiana (in Martene Thesaur. nov. Anecdot. T. V.) L. III. p. 1275. "De quo si quid dicitur, aiiqua similitudine de creaturis ad creatorem vocabula transferimus, quae quidem vocabula homines instituerunt ad creaturas designandas, quas intelligere potuerunt — sed omnia quae de eo dicuntur translationibus et parabolicis aenigmatibus involuta sunt, et per similitudinem aliquam vestigantur ex parte aliqua inductam, ut aliquid de illa ineflabili majestate suspicando potius quam intelligendo degustemus." p. 1244, Introductio in theol. c. 7. et 10. "In tantum vero in ipsa factura sua delectatur deus, ut frequenter ipsis rerum naturis quas creavit se figurari magis, quam verbis nostris quae nos confinximus et invenimus, exprimi velit, et magis in ipsa rerum similitudine, quam verborum nostrorum gaudeat proprietate, ut ad eloquentiae venustatem ipsis rerum naturis juxta aliquam similitudinem pro verbis scriptura malit uti quam propriae locutionis integritatem sequi." Abatard wiederholte den Musspruch des Erigena (mit beffen Suffem er befanntlich überhaupt fehr ftimmte), daß die Rategorien des Ariftoteles feine Unwen= bung auf Gott finden , auch nicht einmal die Rategorie ber Gub = frang, daß fie nur dagu bienen, Die Wefchopfe gu benten, nicht den Schopfer. Freilich war Abalard eben fo wie Sugo inconfes quent, indem er doch übrigens feine befannte Theorie über die Tris nitat aufftellte, bie er mit jener Unficht nur baburch gu vereinigen

hoben; fonbern er ftellt neben bie nicht vollig austeichent Scholaftif gerabezu bie Myftif, ober bie unmittelbate In Schulung, fo besonders in der Schrift de arca myntica.

2,

Aus biefen Principien erftart fich nun auch gam m turtich bie Befonnenheit und befcheibene Dafi

fuchte, daß er fagte, er wolle bamit nicht bie Bahrheit an fic, for bern nur etwas Bahrfcheinliches lehren; — So tagt fich eber m

flaren, wie Sugo auf feine Anficht tommen tounte. ftisch ift, daß er teine Vereinigungeverfnehe hat, wie Anfelm un Abalard, in befonderer Borliebe für ihr bialettifches Raifonnement. Sugo, ben biefes ichon weniger intereffirte, tritt mit ber reinem Anficht rund und geradezu heraus. Wit Anfelm und Abafarb fine men übrigens mehrere feiner oben angeführten ichvlaftifchen Aufd ten, und icheinen gum Theil von ihnen entlehnt gut fein; nammt lich tie, daß die Bernunft aus fich felbft Gott muffe erweifen the nen, weil fie Spiegel und Abbild von ihm fei. - - Man tomte überhaupt noch fagen, Sugo's gange Lehre vom Glauben und be fen Berhaltniß jur Erfenntniß fei gunachft aus einer Combe nation von Abalarb's und Bernhard's Anfichten hervorgegan gen, in dem er jenem mehr von der theoretischen, biefem mehr we ber Gemutheseite folgte. Abalarb's theologia christiana I. L.L. Ill. und Bernhard's de consideratione (we et feine Ettentuis theorie entwidelt, unter andern namentlich bie Begriffe bes Bis fens, Glaubens, ber Anschauung und ber Meinung, welche Unter schiede überhaupt in bieser Beit ziemlich allgemein anerkannt ne ren, vgl. Schmid Mufticismus bes Mittelaltets S. 197.) bieter eine Menge Bergleichungspuntte bar. Aber eben biefe Berbindung hatte in Sugo's eigenthumlicher Beiftesrichtung ihren Grund, und führte ihn weiter und tiefer, ale bie getrennten Elemente tom men konnten. Bei einem reichen Gemutheleben, verbanben mit nicht gemeiner speculativer Scharfe, hat er noch treffenbere Blidt in die Organisation des menschlichen Geiftes, namentlich in bas Wefen bes Glaubens, gethan: nur bag er nicht von biefem Puntit aus bas Bange feiner Unficht confequent beherrichte. - - Schon in biefen Beiten fam man ber richtigen Beantwortung ber großen Fragen nahe, die bie Wendepuntte unfrer neuften Philofophie ge worden find.

ung, bie Sugo's speculative Theologie im Gingelnen, namentlich bei ben rein positiven Dogmen, auszeichnet, und ine Opposition gegen bie Scholaftifde Cophiftit. u Unfang feiner Gumme fagt er: "Bir muffen allezeit ereit fein, wie Detrus fagt, gur Berantwortung jebermann, er Grund [im fcholaftifchen Ginne] forbert bes Glaubens und ber hoffnung, bie in une ift; und bas mit Sanft= muthigfeit und Furcht. Damit nun eben fo in unfrer Debe bie Sanftmuthigkeit, und in unferen Behauptungen Die Furcht beobachtet werbe, fo wollen wir, nach ber Borchrift bes Apostels, bie ungeiftlichen, tofen Gefdmase permeiben [profanas verborum novitates: bag bieg auf bie Sophistit geht, erhellt aus bem in ber Bibelftelle eigentlich noch folgenden ,,, und die Gegante ber falfch berühmten Runft""] und über feine Cache mit vorschnellem Urtheil abfprechen. Denn es ift beffer feine großen Reben au fub= ren, wo es gefährlich ift gu irren, als immer nur Gegenfabe fein ju beftimmen. Dan muß die beilige Schrift mit frommer Scheu erklaren; fie verlacht, wie Augustin fagt, in ihrer Sobe Die Stolzen, und halt in ihrer Tiefe Die Aufmerkfamen an fich gefeffelt, nahrt die Starten mit Bahrheit, und die Rleinen mit Freundlichkeit." Diefer Un= tunbigung gemäß find nun auch größtentheils feine theolo= gifd : fpeculativen Schriften gehalten. Bang gwar ift auch er nicht frei von bem Grubelgeifte feiner Beit. Much er gebt bisweilen ein auf jene neugierigen, fpigfindigen Fragen, welche bie bamalige philosophisch = theologische Belt fo febr beschäftigten. Aber feine Muflofungen find boch meift furt, gebrungen, haben etwas Naturliches, Leichtes, Ungeawungenes an fich; er fpricht babei ohne alle bialeftische Un= magung, und man fieht ihm oft genug an, bag er auf ber= gleichen im Grunde wenig giebt, baß er es nur beibringt, um ber Bollftanbigfeit willen, und um ben Unforderungen bes Beiftes feiner Beit boch einigermaßen zu genugen 31).

<sup>31)</sup> Dehrmale wiederholt er bei folden Dingen bie Formeln : absque

Bornehmlich sucht er sich und bem Lefer bas besommt in klare Urtheil bei folchen Dingen burch ben Unterschie in Bewissen, Wahrscheinlichen und Zweiselhaften zu sichern 32). Das Meiste ber Art weist er aber genden in als überflussig, unnug und vorwizig ab. Einestheils beit wer sich babei auf die Grenzen ber menschlichen Brechen nunft: die Bernunft durfe nicht begreifen wollen, wei be

praejudicio melioris sententiae: abeque supercilio assatiati salva reverentia secretorum: sive hoc sive alio competenti mis potest praedicta contrarietas solvi: si cui haco quam prepui mus ratio minus sufficiens videbitur, concedimus salva pas, si vel aliam exquirat.

32) De sacramentis L. I. P. VI. c. 22. "Was weber burch lack ritat, noch burch einen flaren Vernunftgrund aufgewiesen with bleibt zweifelhaft; boch mag auch bieß bisweilen nicht shne Rija por die Untersuchung genommen werben, bamit entweder bas Baff gefunden, ober wenigftens bas Irrige ausgeschieben werbe." De sacram. L. I. P. VI. c. 11. bei ber Lehre vom Buftanbe bes affn Menschen vor dem Falle: "Dier wird gefragt, wie der Anis bamals beschaffen gewesen, wie er nachher beschaffen gewesen win, wenn er nicht gefündigt hatte, an Seele und Leib, fterblich in unfterblich, leidensfahig oder nicht leidensfahig, über bie Grup bes niederen Lebens, über ben Uebergang jum hoheren, ubn # gange Art und Beife feines Lebens, über feine Rindererzeugen über bas leben unb Berdienft feiner Rinder und berer, die 100 ihnen geboren worden waren, und vieles Undere, bas freilich # gur Befriedigung ber Deugierde gefragt wirb, aber bi gu miffen nicht gang ohne Mugen ift, wenn es nur mit Unterfeit behandelt wird (modo cum discretione discutiantur). Bit we len daher bei folden Wegenftanden, die noch dazu außer unfem Einficht und Faffungefraft liegen, unfere Antwort maßigen, mi von dem Gewissen das Wahrscheinliche zu fondern fuchen. 6 wird und eine ordentliche Unterfuchung feine Gefahr bringen, wen wir uns nicht zu vorwißigen und verwegenen Unnahmen verleite laffen. (Nos vero in tam multis praecipue quae a nostra intiligentia et capacitate remota sunt, responsionem nostram noderari oportet, et ab iis, quae dubia non sunt, ea quae probbiliter dicuntur tantum distinguere. Ita periculum diligentis isquisitionis nullum crit, si praesumtio temerariae assertionis nul fuerit.)"

einmal nicht begreifen könne, muffe bescheiben bie gotts hem Seheimnisse verehren, sie nicht durch spitssindige Uns rsuchungen entweihen, überhaupt nicht mehr wissen wollen, is der einsache Unterricht der Offenbarung (er meint hier verzugsweise die Schrift, jedoch auch die traditionale Kirs hensehre) ihr biete 33. Anderntheils kommt aber auch,

33) Es wurde z. B. gefragt, aus welcher Materie und in welcher Geftalt bei ber Schopfung bas Firmament gemacht worben. Sugo fagt barüber de sacram. L. I. P. I. c. 18.: "Biele Fragen zwar tonnten hier den Geift schwer bedrangen, wenn nur die menschliche Bernunft bergleichen nicht offenbar lieber auf fich beruhen laffen, als zu ergrübeln fich vornehmen mußte. Denn ob bas Firmament aus reinem Feuer, oder aus Luft, oder aus Wasser, oder endlich aus einer Mischung von zweien ober breien bavon gemacht worben; ob es eine feste und taftbare Substang gehabt, wie did es gewesen, ob kalt ober warm, und was fonst noch, konnte man wohl fragen, wenn man nur das Geringfte davon gewiß wiffen tonnte. Go aber glaube ich, muß man fich mit Fragen über folche Dinge weiter feine Buhe geben, die weder irgend eine Bernunft begreift, noch eine glaubwurdige Auctoritat barthut. Man glaube, was geschrieben fieht, und werfe darüber nicht weiter 3weifel auf." - Bei ber Untersuchung über bie Schopfung ber Seele bes erften Menfchen de sacram. L. I. P. VI. c. 2. fagt er: "Es wird gar vielerlei ges fragt über ben Urfprung ber Secle, wenn fie geschaffen worden, aus was fie geschaffen worden und wie fie geschaffen worden. Alle bie verschiedenen Meinungen hieruber aber hier durchzugehen, halten wir für überflussig und unnut (supervacuum et infructuosum existimamus), und laffen es genug fein, bas Rothigfte anzugeben. Und ba gilt benn nur so viel, daß ber katholische Glaube am besten befunden und bestimmt hat, daß die Seele des ersten Menschen nicht aus einer vorliegenden Materie, sondern aus Nichte, und Mar nicht gleich zu Anfang, ba die Engel geschaffen wurden, fons bern fpater, nachbem ber Korper gebildet mar, von bem Schopfer ingleich geschaffen und mit dem Körper vereinigt worden ift. Db fie aber Quper oder in dem Korper geschaffen worden, ift um so weniger sefa brlich, nicht zu wiffen, je schwerer es ift, es wirklich zu wiffen. Mass fcage boch ja nicht ben Berftand eines Menschen bann besons hoch, wenn er bei folden schwierigen Gegenständen hartnadig berroeilt, sondern vielmehr dann, wenn er bas wirklich Wiffensverasse richtig auszuscheiben weiß (neque vero in hoc ingenium howie fich nach bem fcon bezeichneten Grundcharafter fine Richtung erwarten laft, feine Bafigung und Oppofin

minis approbandum existimetur, si in iis quae difficilia sunt, p

tinaciter insistit: sed potius si ca, quae scienda sunt, pre discornit). Denn es ift eben fo thoricht, vorwitige Annats zu wagen, wo eigentlich gar fein ficheres. Wiffen moglich ift, all ut bas gar nicht einzugehen, was nothwendig gewußt werden mit. De sacram. L. II. P. VII. c. 3. fagt er bei ber befannten fol fchen Frage: Db Chriftus bei Ginsegung bes Abendmahls ben 3 gern feinen Leib leibentlich ober unleibentlich, fterblich ober unfint tich gegeben: "Ich meine (wie ich auch schon ofter ertiart but), bag man in folden Kallen die gottlichen Gebeimniffe lieber verchen. ale befritteln muffe (secreta divina magis veneranda quam disctienda). Für ben einfachen Glauben reicht es bier aus ju fagn: Chriftus gab einen folden Leib, wie er ihn geben wollte, un wußte auch, was er gab: benn er war allmachtig, und bie Bidk heit felbft." Wenigstens, meint Suga, burfe man nicht mit & ftimmtheit bas eine ober bas andere wiffen wollen, ob man glich bas eine ober das andere glaube. Go neigt er felbst fich ju ben "unleidentlich und unfterblich," giebt auch eine Erpofition feine Grunde dafür; will aber, wie er julest fagt, bei einer fo verlow genen Sache burchaus Niemandes Urtheile vorgreifen - Gines bet trefflichften Beispiele seiner Dagigung ift de sacram. E. II. P. XVIL c. 11. bei ber Frage: Db bie Geligen wiffen, was in biefem & ben vorgehe, namentlich ob die Sciligen die an fie gerichteten Ge bete um Fürbitte vernehmen — bie in dieser Zeit fast allgemein av Sugo fagt: "Es ift schwer, bergleichen genommene Meinung. Fragen entscheidend zu beantworten, wo für uns burchaus tein fichere und gewiffe Erkenntnig moglich ift. Rur bas Gine ift gewif, bag die Seelen ber Beiligen, die nun jur Freude ihres Berrn eis gegangen find, und die Geheimniffe Gottes fchauen, von dem, ma da außen vorgeht, fo viel wissen werden, als ihnen zu ihrer Gelig keit und zu unserm Seile nuge ift. -- Doch bu willft, fie follen bit Fürsprecher bei Gott sein. - Mun benn: bie ba nie aufboren gu beten, sie beten auch allezeit für bich, felbst wenn bu nick betest. Und wenn du weiter einwendest: so horen sie mich bed nicht und verstehen mich nicht; ich rebe meine Borte in ben Wind: - hort bich benn nicht Gott, um beffen Billen be beteft ? Er fieht beine Demuth, und wird beinem Glauben helfen. Und bann: erkennen boch die Beiligen Alles in ihm, bem eines Lichte. Erkenneten fie aber auch etwas nicht von bem, was aufen egen die Sophistik von der praktischen Seite her. Er ist oft das Unpraktische, praktisch Berderbliche der Fragen er scholastischen Neugierde ins Licht. Ebenso zeigt er, daß nan die Wahrheit nur sinde, wenn man sie aufrichtig und edlich suche, mit frommem Sinne und reinem Herzen, ohne snuaßung und Eitelkeit; wo dieß nicht der Fall, da gerake man eben auf allerlei Ubwege, auf leere Grübelei und Bortkrämerei. Er wird bei dieser praktischen Polemik oft ehr scharf und schneidend. Auch führte ihn dieselbe in der Ehat bisweilen zu weit, so daß er seinen Gegnern Zweisel, Intersuchungen und Lehrsätze ins Gewissen school, die gerade

gefchicht, fo hatte es feine Weisheit fo geordnet, und es murbe ih= rer Seligfeit nichte nehmen. Ginige Bater haben amar ge= fagt, es fei nichts in bem Erschaffenen, was fie nicht faben, die ba ben Alles Sehenden fchauen. 3ch mag baruber nichts enticheiben; bas Gine nur fage ich, baß fie fo viel feben mer= ben, ale es bem gefallt, in und burch ben fie feben." Cramer, ber auch auf biefe Stelle aufmertfam macht, fagt (G. 843): "3ch tenne in biefen Beiten fein gleiches Beifpiel eines in feinen Behaups tungen fo bescheidnen und behutfamen Theologen, und Sugo war auch ein Donch." - Go fchone Erfolge nun aber bier diefe Da= Bigung hatte, fo fam fie boch auch bisweilen am unrechten Orte: fo 3. B. de sacram. L. H. P. XVI. c. 3. bei ben von Ginigen ge= gen die tirchliche Lehre: "daß die torperlofen Geelen in jenem Leben auch torperliche Strafen leiben muffen," aufgeworfenen 3meis feln, mit ber Behauptung, daß hier bloß innere Strafen, Gewif= fensbiffe ze. bentbar feien. Sugo fagt, biefe 3meifel werden burch Die bestimmtefte Muctoritat der Schrift und ber fatholischen Bahr= beit niedergeschlagen. Allerdings begreife man die Doglichfeit nicht; man muffe aber auch nicht immer nach biefer fragen, nicht Alles, was zu glauben geboten werde, mit der Bernunft zu durchfpuren wagen. "Die heilige Schrift, Die Lehrerin bes Glaubens, fagt es uns. Bas wollen wir mehr? Dehmen wir's an, und widerfpres chen nicht." - Dieß ift die fchwache Seite biefer Methobe, baß fie bie Magigung nicht mit Maag ubte. Man fühlt bier recht beutlich ben Mangel an gang vollen beten, burchgreifenden Greennts nigprincipien. Dann hatte ja bie Scholaftif wieder ihr volles Recht, und that einen großen Dienft, wenn fie folche Dinge befrittelte: fo wurden fie allmalig wankend.

ans einem ebler freien, nur den Fesseln der Hierarchie sich zu entwinden strebenden Geiste hervorgegangen waren: — ein Anklang von der Ketzermacherei der starren Orthodorie. Allein die Grenzlinien konnten ja in dieser Zeit noch nickt vollkommen scharf gezogen sein; Sugo schweist übrigend auch nur selten in dieses Gediet; meist ist doch seine Polemik nur scharf am rechten Orte, und es sehlt ihr die leidenschaftliche Bitterkeit, die sich dei der Beschränktheit und Unwissenheit, dem geistlichen Stolze und der kirchlicha Herrschlicht sindet 34).

<sup>34)</sup> De sacram. L. II. P. XVI. c. 2. "Es fann Bieles gefragt mer ben; wenn nur auch Mes gefragt werben mußte, was gefragt werben fann. Go fragen die Menschen über ben Ausgang ber Seelen aus ben Rorpern, wie fie ausgehen, wohin fie gehen, und wenn fie angefommen find, wohin bann weiter, was fie bort fin ben 2c. Aber bas Alles ift mehr zu fürchten, als zu untersuchen (magis timenda quam quaerenda). Darum ist es eben verborgen bamit es nicht untersucht und begriffen, fonbern gefürchtet werte. Denn wer fann bann ohne Gorgen fein, wenn er ungewiß ift, wohin er gehen werde? Dur bas Gine barf nicht ungewiß fein, bag auf ein gut angewandtes Leben ein schlimmer Zob nicht folgen tonne. Wer alfo gut fterben will, ber lebe gut, weil, mas nach bem Tobe fommt, gang bem gemäß eingerichtet fein wird, was im Leben vorhergegangen ift." Er führt barauf einige iche laftisch = feine Untworten auf jene Fragen an, fest aber am Ende hingu: Wir burfen in folden verborgenen Dingen nicht gu new gierig sein (nos in occultis nimis curiosos esse non oportet). Wohin ber Weg unfres Geiftes gehe, bas weiß Gott, ber ihn ge macht hat. Wir wiffen nicht, woher er getommen ift und wohis Wer mag fagen, wie Gott bem erften Menfchen bie er geht. Seele eingehaucht habe? Eben fo wenig lagt fich fagen, wie fie im Tobe ausgehaucht werbe. Das Gine wiffen wir, bag ber Rid gang ber Seele der Tob bes Leibes ift. Und bas ift uns genng zu wissen, daß die Seele zurudgehe; wie sie zurudgehe, ift überstüffig zu ergrübeln." — Do sacram. L. II. P. XIV. a. 9. bei der Frage: ob die Gunden, die schon einmal vergeben worben, von neuem angerechnet werden, wenn ber Mensch wieber aus bem Gnabenstande herausgefallen ift. Nachbem er hier vorher aber bas immermahrenbe und leiber nur ju oft unnuge Fragen und Gris

Schon biefe Maßigung mußte ihn auch vor einem Fehter ber Scholafif bewahren, ber nachft ber Grubelei, und

beln der Menichen geflagt, und ben Rath Chrifti eingescharft bat: Trachtet am erften nach bem Reiche Gottes zc., fahrt er in Bezug auf jene betreffende Frage fort : "Co fragen die Mens schen. Sie wollen's gern wiffen, und doch wollen fie's nicht gern verhaten. Warum aber bas? Weil bie Mengierde fie treibt, nicht aber bie Augend fie anzieht. Gie fragen banach, ob ihnen nicht vielleicht gejagt werbe, es fei nicht fo [namlich jene Gunben wer= ben nicht wieder angerechnet]. Gie find gespannt barauf, ob ib= nen nicht vielleicht eine ihrer Schlaffheit und Eragheit erwunfchte Untwort werbe, ob vielleicht einer tomme, ber ba fage, mas fie gern horen wollen. Gie fragen, gleich als fragten fie nach ber Wahrheit, aber fie lieben die Bahrheit nicht, weil fie Die Tugend nicht lieben; fondern fie wollen bas ale Wahr= beit boren, was ihren guften febmeichelt. Und wenn etwa ein Beuge ber Wahrheit fommt, ber ihnen die Wahrheit fagt, die ge= gen ihren Bunich ift, fo werden fie nicht etwa aufgeregt und ans gefeuert, fondern befturgt und matt in ihrer Geele, weil fie nicht gehort haben, was fie horen wollten. Darum antwortet die Wahrs beit ihnen nach ihrer Bosheit, bamit fie noch tiefer in den Irrthum hinein, oder gegen ihren Bunfch, damit fie in Bergweiflung gera: then [nach Sugo's Meinung brudt fich namlich die Schrift zweideu= tig über ben fraglichen Puntt aus]." Darauf wiederholt er, baß ce bei folden Dingen, die man ohne Befahr fur das Beil auch nicht wiffen tonne, bieweilen beffer fei gu furchten, als etwas gu bestimmen. Dur fur ben Fall, daß ein aufrichtiges, aber angfi= liches Gewiffen burch biefe Frage beunruhigt werbe, fest er eine Muflojung hingu, fo weit dieß namlich mit ber chrfurchtsvollen Scheu bor ben heiligen Geheimniffen befteben tonne (salva reverentia secretorum), und entscheidet fich gulegt bafur, bag die genannten Gunden wiederfehren. - De sapientia Christi, prolog. fol. 35. cap. 4. "Man muß fich, glaube ich, febr huten, bag man pornehmlich bei Dingen, wo ce gefahrlich ift gu irren, weber feine eigne Meinung mit allzugroßer Buverficht geltend mache, noch über fremde Meinungen vorfchnell aburtheile. Denn ich weiß ce, mas für Traume bas menschliche Berg gebiert (wie ber heilige Mugufti= nus fagt), und wie es fich meift in demfelben Daafe über das, mas außer ihm liegt, taufchet, ale ce fich in der Erfenntniß feiner felbft betrugt. Denn was meint ihr wohl, woher es fomme, daß die Menfchen über bas Bahre immer fo fehr verschiedener Meinung Bugo v. St. Bictor.

zum Theil burch sie bedingt, am schneibendsten hervortet. Es ist die bekannte brennende Durre und Arockenheit der scholastischen Speculation. Durch ein beinahe ausschließeiches Festhalten des Interesse des speculirenden Verftands

find? Ift nicht bie Bahrheit nur eine? Bas giebte nicht, ba Theologic gang ju geschweigen, in ber Dialettif allein fur verfche bene, ja oft gang und gar entgegengefeste und meift vertehrte Die nungen? Rennen benn etwa Alle bie eine reine Bahrheit, um fie nen nur aus Liebe jum Brrthum Berfchiebenes aus? Das glatte ich nicht. Sondern jeder bringt in eitler Meinung von fich feine Traume vor, und verführt damit naturlich auch fo manche ander Schwache. Wie Biob feinen anmagenden und eingebildeten Freis ben fagt: Gin jeder meint, bie Beisheit fei mit ihn juerft geboren worden, und werbe mit ihm wieder au Grabe gehen. Darum mag es uns denn wohl bei unfern Behauptungen furchtsam machen, bag in der Bestimmung ber eie nen Wahrheit fo viele verschiedene Meinungen find." - Segen bie scholastische Worteramerei de sacram. L. II. P. I. c. 11., tei ber Untersuchung über bie Maturen und die Person Chrifti: "De fragen nun die Menschen taglich, wie man fich ausbrucken miff, felten, was man glauben muffe. Man fragt, ob der Ansdruck gut fei, ob er anzunehmen, ob er zu billigen fei. Diefe Bortrie ger und Wortmunger machen eine große Menge Borte, und fin in einer unendlichen Berwirrung (in moneta verborum positi sust, et concurrit magna multitudo sermonum et infinita perplexio), weil fie bas Urtheil bes Geiftes aus bem Buchftaben gieben wollen, nicht bas Urtheil bes Buchftabens aus bem Geifte. Sie wiffen nicht, daß ber Beift ben Buchftaben richten muß, nicht be Buchstabe ben Beift, wie geschrieben ftehet: Der Geiftliche rich tet Alles, und wird von Miemand gerichtet. Gie plagen fich mit ber Beftimmung bes Bortes, weil fie ben Geift ber Ginficht nicht haben. Urtheil wollen fie haben, ben Geift wollen fie nicht haben, ohne den es fein rechtes Urtheil giebt. Darum bringen fie bald bas eine, balb bas andere Wort über bas Gine, mas zu verfteben ift. Sie fragen, was eine Person fei, und bringen bann eine Definition ber Perfon u. f. w." Es ift gewiß, bag Sugo auf biefe Beife bas gange Wefen der scholaftischen Sophistif bei einer hauptwurzel an griff. Wie er jedoch barin auch bieweilen zu weit ging, wird no mentlich unten beim Suftem ber Abschnitt von der Bufe und Abselution zeigen.

und ber ftreng bialettifchen Form, war biefelbe meift fo gang unpraftifch, fo gang entblogt von aller Bedeutung für's Gefühl, fur's tiefere, feinere Beiftesleben, wie fur bas Les ben und feine Fulle überhaupt, baß fie nach biefer Geite bin nicht nur nichts nugen konnte, fonbern fogar fchablich wirfen mußte. Bei Sugo bagegen finden wir bas Ge= muth = und Lebensvolle meift in inniger Ber: bindung mit ber Scharfe ber Speculation - und bieß war feine versuchte tiefere und richtigere Auffassung und Durchführung bes Princips, bag ber Glaube ber Ginficht gum Grund und Salt bienen muffe. Wir haben ichon frus ber gezeigt, wie biefe Gigenthumlichkeit in feiner geiftigen Grundrichtung wurzelte, und wie fie befonbers burch feinen Mofticismus genahrt und unterhalten murbe. Die gange freiere, vollere, lebenbigere Bewegung feiner Speculation, Die icone Innigfeit, Die überall unter ben icholaftifchen Formen fortgehalten ift, wird aber erft unten burch gange Maffen feiner Scholaftit vollkommen anschaulich werben. Dier fonnen wir nur einzelne abgeriffene Buge geben. Der wefentlichfte ift jene innere eigenthumliche Rraft ber Bebanten, ba fie ebenfo ben Berftand burch Scharfe, wie bas Berg burch Empfindung, gulle und Tiefe feffeln - ein ges wiffer Gefühlston, ber burch bie Scharfe ber Reflerion bindurchklingt [wie wir's in boberer Bollenbung, &. B. bei Plato - Berber, finden], ohne bag boch gerabe viel Bilber und Blumen aufgewendet murben 36). Mußerbem

<sup>35)</sup> Cramer sagt in seinem Auszuge aus Hugo's de sacramentis, ste Fortsesung von Bossuc S. 845. "Er bedient sich eines leichten, eigentlichen und bestimmten Ausbruckes, und daher bemerkt man darinnen weder eine ermüdende Weitschweisigkeit, noch eine Dunskelheit, die zurückschreckt, noch einen schweren Bortrag, der verz drießlich macht, Anstrengung fordert und dennoch die Mühe derselsben nicht belohnt; stets ein Philosoph, der richtig zu erklären und bündig zu schläeen sucht, ohne mit Spissindigkeiten und dialektisschen Kunstworten prangen zu wollen. Man besindet sich bei ihm in keiner mit Schmuck und Pracht überladnen, das Auge blendens

besonderes hervorheben bessen in der Speculation, was aufs Contemplative und Praktische subren kann, Wendungen ganger speculativer Partien nach dieser Seite hin durch trops logische Erklärung (in sofern sie nämlich als Schriftlehre betrachtet werden), durch eingestreute Züge und Vilder aus dem inneren Leben; wiewohl solche Wendungen bisweilen etwas gezwungen sind, und, wenn sie besonders in Pauknese übergeben, der reinwissenschaftlichen Form Cintrag thun Endlich, Behandlung der moralischen Partien des Systems mit besonderer Liebe, kurze Absertigung der scholastischen Definitionen und Distinctionen, und dann freierer Erguß des Geistes.

Die nun Sugo fo bie Methobe bes credo ut intelligam tiefer faßte, fo nahm er auch auf ber anderen Seite von ber freieren Partei, an beren Spige Abalarb fant, eine gewisse freie Celbstftanbigkeit bes Gebankens, eine Art St tit bes Gegebenen an. Denn auch ber Berftanb war bei ihm zu hoherer Freiheit gedieben, und tonnte fich nicht wie ist ichon im eigentlichen Geifte biefer Beit, ber forme len Wiederbildung (fiehe oben G. 2.), von ben meiften ubri gen Scholaftifern, noch mehr aber, nachdem Abalarb's eb genthumliche Berfuche Die hierarchie ju ftrengeren Geger magregeln bestimmt hatten, 3. B. von Peter Lombard und Peter von Poitiers geschah - mit einer blogen, aller Ei genthumlichkeit fich begebenben bialeftischen Entwickelung bet Rirchenlehre begnugen. Jene Kritif trat nun gwar bei Suge erst hinterher ein, nachdem er die Rirchenlehre schon voll ftanbig im Glauben aufgenommen hatte; fie war eine Um treue, eine Inconfequeng rudfichtlich bes firchlich spofitiven Elementes feines Princips, und murbe baber auch von ibm Sie zeigt sich eben mebr unbewußt als bewußt geubt. barum nur bei einzelnen Lehren - taucht gleichsam nur bisweilen auf; war mithin ohne feste Normen mehr nur eftels

ben und taufchenden Gegend; aber auch in feiner durren Bufte, fondern auf einem angenehmen und fruchtbaren Felbe."

tifcheumbertaftenb und fragmentarifch. Aber bas Bange mar boch ein eigenthumlicher Berfuch, ben Glauben mit ber Aritif ju verbinden, ber bas Beffere anbabs nen konnte, und ber gewiß auch bas Seine bazu beigetras gen bat, manchen Kunten freieren Geiftes im Fortgange ber Bilbung ju weden. Bu ber Freiheit bes Gebantens, bie Abalard erreichte, erhob sich hugo freilich nicht. aber überhaupt eignes, urfprungliches Leben hatte, fo konnte er nie rein bienstbar werben. Das Ueberlieferte mußte unter feiner Behandlung eine andere, eigenthumliche Geftalt Schon die bloß firchlichen Dialektis und Karbe erbalten. ter hatten boch manche reinere, von ber immer finnlicher und außerlicher gewordenen Rirchentradition abweichende Lehrs principien, bie fie ber letteren burch funftliche Dialeftie. aber naturlich nicht ohne eine Menge Widerfpruche, angupaffen fuchten. Bei hugo war nun jenes in Folge feiner gangen tieferen Geiftesrichtung noch bei weitem mehr ber Kall, wenn auch biefe Bereinigung eversuche bei ihm feltes ner find, indem er feine Meinung mehr geradezu ausspricht. Er blidt nicht immer nur angstlich nach ben Auctoritaten gurud, fragt nicht immer nur, mas biefer ober jener Bater meine, wie Lombard; fondern er geht felbstiftanbig, flar und ficher fort, und mas er findet, erscheint als fein eigner, wohlerworbener Gebanke. Sein Berhaltniß zu einzelnen Rirchenvatern, wie ju Augustin, und Spateren, wie ju Uns felm, mar eben so ein freies, und wird, wie überhaupt auch biefe Seite seiner Speculation, am besten unten bei ber Darftellung feines gangen Lehrspftems flar werben. fich feine Eigenthumlichkeit zu feinem naberen Unschließen an bie Schrift verhalt, haben wir schon gefeben, Sier gilt nur noch, daß er fein großeres theologisch : speculatives Werk, de sacramentis, alebrudlich ale Entwickelung ber Lehre ber Schrift ankundigt und auch in einer Einleitung von biefer und ihrer Auslegung handelt, mas bei ben übrigen Scholaftifern gar nicht gewohnlich war. Denfelben Standpunkt giebt er auch im Prolog zu seiner summa sententiarum an

[f. oben]; und Ausführung und Inhalt beiber Berte ent sprechen biefer Unfundigung wenigstens in fofern, als er fic barin vorzugsweise, ober auch oft gang allein auf bie Schift beruft. - Sugo ift nach Unfelm und Abalarb mieber Die erfte eigenthumliche Lehrentwickelung, in wesentliches Glied in ber Kette ber scholastischen Lebrausbis bung. Aber wie wir icon bemertten, nicht bag er viele rein neue Lehren aufgebracht hatte; fonbern vornehmlich mir ber Geift, die Manier, womit er ben vorliegenben Stof behandelt, find neu und umgeftaltend. Die Materialien m feinem Lebrbau entlebnt er größtentheils von ben Rruberen: aber er baut felbft, nach eigner Ibee, mit eignem Go fcmade. Ebenfo auch noch bie Ginfchrantung, bag biefe gange angegebene felbsiffanbige Methode weniger noch von Sugo's summa sententiarum, als von feinem großeren Berte, de sacramentis, gilt, und auch bier nur fur Diejenigen Partien ber Rirchenlehre, bie wirklich eine freiere Bebandlung zulaffen 36). — Lombard hangt febr von Sugo ab. Ein

<sup>36)</sup> Die Summe follte namlich, wie es schon ber Rame giebt, bod mehr nur Sammlung fein. Er ftellt hier beim Gingelnen immer zuerft die in der Rirche geltende lehre auf, belegt biefe mit Stel-Ien aus der Schrift und ben Rirchenvatern, bringt bann einige weiter eingehende Fragen, Einwurfe und Anfichten ber Beitgenoffen bei, und entscheibet gulest theils nach Muctoritaten, vornehmlich nach Augustinus, theils nach ber Bernunft. Bgl. samma sost. prolog. Diefe Ordnung bes Bortrags ift in fofern befondere mert wurdig, ale fie auch fpater in ben scholaftischen Lehrbuchern tet Lombard und aller feiner Commentatoren beibehalten worden if. Freilich wurden nach und nach immer mehr Fragen aufgeworfen und Anctoritaten beigebracht, je mehr gunachft bie Meranbrinifde, und fpater feit bem 13ten Jahrhundert die Ariftotelifche Philofe phie ausgebildet und herrschend wurde, je weniger bie bisherigen Muctoritaten genügten, und ber bialeftische Grubelgeift ber Beit in biefen Dingen ein Ende finden tonnte, Dugo's bescheibene Dagie gung ahmte man leider nicht nach. Sugo hatte alfo bei ber außeren Form, die er fich in der Summe vorgeschrieben, weniger Gelegen heit zu eigenthumlicher Lehrbehandlung. Es ift hier auch Mies noch fury und gedrungen gehalten. Defto eigenthumlicher und quefibe

hnliches Abhangigkeitsverhaltniß laßt fich auch jum Theil ei ben Spateren, z. B. bei Thomas (ber ben Hugo als einen Lehrer schätze, f. oben S. 78.), nachweisen.

Endlich ist Hugo auch bedeutend für die Bildung bes ollständigeren scholastisch theologischen Lehrspstems. Er ist iner der ersten und besseren Systematiker, und zwar scheint r gerade derjenige zu sein, auf dem die meisten Späteren n der Anordnung ihrer Systeme ruhen. Wir treffen nämich mit unsrer Darstellung gerade auf den wichtigen Punkt, vo sich die Kirchenlehre in ihrem ganzen Umfange eben zum System zu gestalten begann. Wir mussen hier etwas weis

ficher ift er in de sacramentis, weil er hier recht eigentlich feine theologische Lehre geben wollte. 3m 1ften Buche, wo er bie meis ften Sauptpunkte ber chriftlich : firchlichen Lehre abhandelt, verfahrt er faft burchgangig in der angegebenen felbftftanbigen Beife. Im 2ten Buche, wo, nach feiner eignen Ungabe im Prolog, dem groß= ten Theile nach weniger wichtige, nur außerlich firchlich beftimm= bare Gegenftande jur Sprache tommen, alfo meift Dinge von rein positiver Mbmachung , geht er allerdings bei diefen fo gu Berte, bag er nur die Auctoritaten ber Rirchenvater und die Meinungen ber Spateren und Beitgenoffen, oft fur widerfprechende Cage anführt, ohne mit feiner eignen Unficht bagwischen gu treten. Sind aber bie Lehren von größerer Bedeutung; wie g. B. bie von ber Incars nation, vom Abendmahl, von ben Tugenden und Laftern und von ber Liebe ju Gott, fo tritt er wieber gang in feiner eigenthumlichen Beftalt auf. - Go bezeichnet auch Cramer bie ftehenbe Urt feiner Behandlung, bte Fortfegung von Boffuet S. 839. "Er beruft fich auf feine Bater: er fucht vielmehr feine Bebanten immer aus ber Offenbarung und ihren Worten gu entwideln, ober gu beweifen; er bentt an feinen Muguftin, an feinen Umbrofius ober Gregorius; er mag mit ihnen einig fein oder nicht, fo giebt er boch feinen Bes banten burchgangig bas Geprage, bas eigne Borftellungen ju ba= ben pflegen, ein Charafter, der ihn von allen feinen Beit= genoffen untericheibet, und von einem bu Pin und Ceillier nicht hatte unbemertt bleiben follen. Er achtet es auch nicht, ob feine Meinung die gemeine, die mehr ober weniger angenommene ober bewunderte Meinung ift; er tragt fie ftete ale eine Meinung por, bie er felbft hat und aus gutem Grunde haben ju muffen glaubt."

Krüber hatte man noch wenig an bie fr ter gurudgeben. stematische Berknupfung gebacht. Man war noch au fete beschäftigt mit ber Ausbildung, Bestimmung und Begrin bung ber einzelnen Lehren. Auch konnte bie entschieden Positivitat, die allmablig außerliche Entstehung berfelben und ihre stete Abhangigfeit von ber bierarchischen Gewall. nicht sobald auf die Ibee eines Spftems führen. ben wir bei ben Rirchenvatern nur einzelne Buge, fluchtige Riffe und Entwurfe von Spftem, 3. B. bei Augustinus in enchiridion, und in de doctrina christiana im ersten Bude. Des Ifidorus von Sevilla sententiarum LL. III. und bet Johannes Damascenus orthodorer Glaube find bei weiten mehr Aggregat als System. Auch Anselm bialektifirte noch vornehmlich nur über einzelne Sauptpunkte. Da nun aber allmählig bas Gingelne gur volligen Ausbildung gebieben war, ba fomit ein ungeheures Material fertig aufgebanft porlag, da bie Rirche ohnehin materiale Beiterbilbung und Umgestaltung ber Lehre immer ftrenger verponte; fo muste fich ber einmal angeregte Geift, namentlich bie immer bober machsende verständige Bilbung, auch immer mehr auf bie Form werfen, und das Bedurfnig einer genaueren, fefteren Berbindung des Ginzelnen ffarter fuhlen und zu befriedigen fuchen: besonders auch, ba bas Bewußtsein und bie Rade weifung eines inneren Busammenhanges ber gesammten Riv chenlehre ber Ueberzeugung mehr Salt und Rraft gegen Gleichgultigkeit ber Glaubigen, und gegen Einwurfe ber Reger und Ungläubigen geben konnte. Etwas that zugleich ber Borgang bes Burchard von Worms und Ivo von Char tres u. U. in Sammlung und Ordnung ber Kirchengesete. So faßten bie Monche im Rlofter bes heil. Erubo fcon gegen bas Enbe bes 11ten Sahrhunderts ben Gebanten et ner fogenannten theologischen Summe, ben ber Abt Rubolf Und bald fingen auch auf ber neugebilbeten Paausführte. rifer Universitat bie theologischen Lehrer an, folche Summen, b. i. fpstematische Inbegriffe ber Kirchenlehre, fur ihre Schüler zu fchreiben. Wilhelm von Champeaux verfaste

eine, bie aber noch ungebruckt ift. Abalard fchrieb feine introductio in theologiam christianam unb feine theologia christiana. Run meinen wir, bag junachft Sugo mit feis ner Summe folge, namlich noch vor Robert Pullenn und Peter Lombard. Benn man biefe Summe unter bem Das men tractatus theologicus bem Silbebert von Mans que fcbrieb, fo glaubte man in ihr bas erfte vollftanbige bog= matifche Suftem ber abenblanbifchen Rirche gu finden, und behauptete, bag Lombard, und burch biefen alle Spateren. ben Grundzugen nach auf ihr ruben 37). Bare nun bei unfrer Unnahme, bag Sugo ber Berfaffer [fiebe ben fritiichen Unbang), nachzuweifen, bag bas Werf eben noch vor Dullenn's und Combard's Lehrbuchern verfaßt worben, fo gatte immer noch von ihm, auch als einem Sugonifchen, wenn auch nicht ber erfte, boch ber zweite Punkt, bag es namlich als Mufter gebient. Und bieg balten wir nun fur febr mahrscheinlich. Bir conjiciren in Ermangelung fester biftorifder Data folgenbergeftalt. Sugo farb, 44 Sahr alt, im Jahr 1141. Gein großes Werf de sacramentis ift eins feiner fpateften. Er beruft fich barin auf eine bebeutenbe Menge fruberer Schriften, bie auch, laut bem Prolog, groß= tentheils felbft bem Berke einverleibt find. Doch aber ift es noch nicht bas lette. Spater noch ift ber Commentar über bie Paulinifchen Briefe; benn er citirt barin de saeram. Und ba biefer febr lang und fcholaftifch mubfam ift, fo fann de sacram. nicht eben furg vor feinem Tobe ge= fcbrieben fein. Die Summe nun ift nach allen Ungaben por de sacram. verfaßt. Aber fie muß auch um eine lange Beit fruber fallen; benn in de sacram. liegt eine bei meis

<sup>37)</sup> Beaugenbre, ber zuerst das Werf als ein Hilbebertisches herausgab, in den Opp. Hildeberti Paris. 1708. sagt p. 1005. "Nee temere possemus conjicere Theologiae Scholasticae illius aevi auctores non modicum ab hoc Tractatu subsidium, sive illorum
doctrinae substantia spectetur, sive etiam ordo attendatur, desumere potuisse, vel ipsum etiam Theologiae Scholasticae quasi
primipilum, Petrum dico Lombardum."

tem ausgebilbetere, ausgeführtere Behanblung ber Lebre w. Und follte Sugo zwei umfaffenbe Lehrbucher, Berte, te nur große Epochen bes theologifden Bilbungsganges be geichnen fonnen, furg binter einander geschrieben baben? -Die Summe muß also nach mahrscheinlichster Rudrechnung um bas Jahr 1130 verfaßt fein, wenigftens nicht viel fie ter; und hierher fegen auch bie meiften Ungaben Suert Bluthe. Um biefe Beit aber fcheint fich Dulleyn erft in Paris gebilbet zu haben. Benigftens beginnt feine Celebi tat erft mit b. 3. 1133, wo er von Daris in fein Bater land England gurudgefehrt, bie Universitat Orforo wieber berftellte; und feine vollefte Bluthe wird allgemein erft un 1140-44 gefest, um welche Beit auch ber befannte rib mende Schugbrief Bernhard's fur ibn fallt (ep. 205., at ben Bifchof von Roff in England, Pulleyn's Diocefan, ber Diefem, wenn er nicht gurudtame, bie Einfunfte feines ID chibiaconats verkummern wollte); 1144 ward er Rarbinel und Kangler ber Rom. Kirche (Dubin hat unrichtig 1184; val. Cave und Du Pin); baber auch bochft mabricbeintich gegen biefe Beit bin bie Entftehung feiner senteutiarum Ibri VIII. fallt. Db er fcon 1150 geftorben, ift nach Cave Aehnlich ift's mit Combard. Diefer bilbete ungewiß 38). fich fogar in St. Bictor, mahrscheinlich unter Sugo felbf (baber auch vielleicht die zum Theil noch von ihm beobach tete scholastische Dagigung und bas vermittelnbe Element Bernhard fandte ibn bem Bictoring feiner Gentengen). Abte Gilbuin gur Pflege auf einige Beit; er blieb aber auf lange von ben Studien in St. Victor gefeffelt 39). Die Angaben feiner Bluthe und ber Entstehungszeit feiner Sew

<sup>38)</sup> Cave Hist. lit. scriptt. eccles. p. 669. "Claruit praecipae cira a. MCXLIV. huic enim tempori ipsum constanter adscribunt scriptores nostrates tam editi quam manuscripti." Du Pin Now. Bibl. des aut. eccles. T. IX. p. 213. Oudin Comment. de scriptteccles. T. II. p. 1118.

<sup>39).</sup> Hist. lit. de la Fr. T. XII. p. 586.

engen fallen ebenfalls alle auf ober um 1140 40) + 1164, luch findet fich in beiber Danner Berten ichon eine weis ere und breitere Musbilbung bes Guffems, Die einen Bor: janger verrath, fo wie binwieberum in Sugo's Summe eis rige Puntte noch fehlen ober wenigstens nicht ausführlich chanbelt find. Allerbings hatte fich in biefer Beit ichon ein ewiffer allgemeiner Topus ber Materie und ber fostematis den Ordnung gebilbet: jeboch ift auch ber Fortgang in ben ingelnen Bilbungen gu erfennen. Go mare alfo wenigstens Dugo's Summe bas Driginal fur bie Lehrbucher Pullenn's, dombard's und ber Spateren, bie mit ihr in ber Gintheis ung faft gang übereinstimmen. Uebrigens eriffirt auch von Sugo noch ein dialogus de sacramentis legis naturalis et eriptae, ber einen ber Gumme entsprechenben Entwurf bes Spftems enthalt, und, wie es fcheint, noch fruber verfagt ft, ber erfte Berfuch, bem bann bie beiben großeren Musührungen folgten, welcher Reihefolge auch bie Stellung in ben Ausgaben gunftig ift \*1). Die Gintheilung ber Gumme in der Rote. Die fustematische Folge von de sacramentis. bie fich von ber ber Summe burch großere Genauigkeit und Bestimmtheit, besonders burch naberes Unschließen an bie biblifch = hiftorische Folge ber Lehren, unterscheibet, wird un=

<sup>40)</sup> Mosheim in den Institt. Hist. eccles. p. 413. hat nach Erpoldi Lindenbrogii scriptt. rer. septentr. für die Sentenzen fogar das Jahr 1162.

<sup>41)</sup> So sagt auch Boulay Hist. Univ. Paris. T. II. p. 64. "Librum edidit (Hugo), quem summam sententiarum appellavit. Hinc Summae et Summarum Theologicarum libri dici et appellari coepti, eique Summistae Theologi suam originem et appellationem debent." Hist. lit. de la Fr. T. XII. p. 64. "Ce corps de Théologie qu'il a le premier entrepris." Moshemii Institt. hist. eccles. p. 413. "Hac aetate Hugo de S. Vict. primus hoc modo (sententiariorum) religionis praecepta, convenienti ratione digesta, exposuisse sertur, quem alii plures consequuti sunt." Dies beruht jedensalle auf alteren Angaben in den Quels len, oder wenigstene auf einer gewissen Etadition.

ten klar werben, ba wir sie bei ber Darstellung bes In haltes von Hugo's speculativer Theologie beibehalten new ben. Hugo's Ordnung hat für einen ber ersten Bersute viel Gelungenes und Ansprechendes. Ein wirkliches Spstem ber aus einem allmählig entstandenen Aggregate ber verschiedenartigsten Stosse bestehenden Airchenlehre, war iber haupt nicht möglich. Hugo hat aber doch mit einer großen Gewandtheit und Umsicht, namentlich in de sacraments, durch die Stellung des Einzelnen, insbesondere durch Inknipfung aller einzelnen Lehren an gewisse große Hambyunkte, leitende Ideen, die er immer sesthält, einen gewisse durchgehenden Zusammenhang ausgeweisen gesucht \*\*). ——

<sup>42)</sup> In der Summe handelt Sugo im Iften Tractat querft einich tungeweise von den brei theologischen Zugenden, bem Glauben, in hoffnung und ber Liebe, welche bie gesammte Theologie in Mi begreifen; ferner (im Gingelnen) vom Glauben an bas Dafen Gottes (Beweife), von den gottlichen Eigenschaften, ber Cis heit, Einfachheit (Allgegenwart), woran fogleich die Lehre von ter Dreieinigfeit gefnupft wird, ber Muwiffenheit, Borberfehme und Pradeftination, dem Willen und der Mumacht; barauf ven ber Menich werd ung und ber Perfon Chrifti. 3m 2ten Irec tat, von der Schopfung, wornehmlich ber Engel, 'vom erfta Buftande der Engel, vom Falle der bofen, und den Dronungen, Claffen und Sendung der guten. 3m Sten Tractat, von ben feche Zagewerten ber Schopfung, von der Schopfung bes Meniches und feinem Buftande vor dem Falle, vom Falle, von ber Gnate und freiem Billen, von ber Erbfunde, von der Sunde abertamet, von den fieben Capitallaftern, denen fieben Zugenden und Sabn bes heiligen Beiftes entgegenftehen. 3m 4ten Tractat, von im-Sacramenten überhaupt, von bin Gacramenten bes A. I., insbefondere vom Gefete, wobei ber Decalog burchgegangen with, zulest von der Rachsten : und Gottebliebe (alfo im 3ten und 4m Tractat zugleich die ganze Moral). Darauf die Sacramente tet M. I.: im Sten Tractat die Taufe; im 6ten Confirmation, Abende mahl (wobei zugleich Bufe, Sundenvergebung und Schluffelge walt), lette Delung; im 7ten bie Ehe, wobei viel Rirchenrecht liches. - Combard hat in feinen 4 Buchern im Befentlichen gang diefelbe Anordnung: nur einige Beranderungen und Bufage find p. bemerten. Buerft hat er eine andere Grundlegung nach Augufife,

Dieß Hugo's theologisch speculative Methode. — Aber ich die Speculation befriedigte ihn im Ganzen nicht. Die do la fit als solche, wie er sie boch meist sesthielt, ibst in der verbesserten Gestalt, in die er sie ausprägte, vante ihn nicht befriedigen. Er ging daher noch einen Schritt weiter, aber leider — zum Mysticismus, den wir Folgenden beschreiben.

bie Gintheilung namlich aller Wiffensobjecte in Sachen und Beis chen; bie Cachen zerfallen wiederum in die, welche man genieffen, und bie, welche man nur gebrauchen muß, Gott und die Creaturen, also Theologie und Rosmologie; die Beichen find die Sacras Glaube, hoffnung und Liebe, mit benen bugo anfangt, ftellt Lombard erft nach der Menschwerdung, als Bedingungen der Erlofung. Ferner, die Menschwerdung stellt er, nicht wie Sugo fogleich nach der Theologie, sondern historischer, erst nach der Unthropologie. Endlich behandelt er die Lehre von der Erlofung durch Chriftum, und, am Ende bes Werte, bie von den letten Dingen ausführlicher, auf die Sugo noch nicht besonders eingeht. - Bon Sugo's de sacramentis fagt Cramer a. a. D. S. 845. "Wenn , irgend ein Wert, das alle damalige theologische Lehrsage zusammengufaffen fucht, bes Ramens eines Enftems murbig mar, fo war: fo verdiente ihn has feinige. Alles, mas er vorträgt, folgt in einer gewiffen und bestimmten Ordnung auf einander. Die Bahn, bie er fich vorgezeichnet hat, verläßt er nie, und schweift nicht auf Mebenwege aus. Er bleibet ben meiften hauptbegriffen und Gruud= fagen getreu, die er einmal angenommen hat; an biefen Faben Enupft er alles Uebrige auf eine so natürliche und so wenig kunst= liche Art an, ale man in biefen Beiten faum von einem felbstbentenden Geifte ju erwarten berechtigt ift." Dieg ift jedoch ets was zu viel gefagt: wir werden auf fo manche Luden und Unebenheiten treffen.

## Bugo's mustische Methode.

Diese Seite ist ohnstreitig die wichtigste und interessanteste an Hugo: wir werden sie daher auch am aussührlichsten und mit dem umständlichsten Apparate behandeln. Wir unterbrechen sogar hier in etwas den Fortgang unsrer historischen Erposition, und schalten einige Andeutungen über das Wesen des Mysticismus überhaupt ein, um dadurch, wwie durch eine nächstdem zu gebende Schilderung der allgemeinen mystischen Elemente dieser mittelalterlichen Zeit, den umfassenden Grund zu gewinnen, in den wir dann die einzelne Erscheinung des mystischen Hugo in ihrer ganzen Ergenthumlichkeit hineinzeichnen werden.

## A. Andeutungen über bas Wesen des Mysticismus überhaupt.

Diese wollen hier burchaus eben nur ein einleitenber Bersuch sein, verzichten auf durchgreifende Bollständigkeit, und werden auch zum großen Theil erst burch die folgende Geschichte ihren ganzen Inhalt finden.

Man hat den Begriff des Mysticismus oft zu sehr verallgemeinert, namentlich in einer gewissen Unklarheit des Dolemik unfrer Tage über eine Masse von Erscheinungen ausgedehnt, die meist schon als in sich eigenthumlich, auch eigenthumliche und anerkannte Bezeichnung und Begriffsbestimmung hatten, wodurch dann die Rede über Mysticismus sehr verwirrt worden ist, indem man unter dem kraft det Geschichte so starken und gewichtigen Worte des Mysticismus

ebenso alltäglich Gemeines und Armseliges wie Großes und Außerordentliches, unschuldigere Verirrung wie gesährlichen und verderblichen Wahn gleichmäßig verdand. Der Mystistismus muß, meinen wir, in engere Grenzen zusammengezogen, bestimmter in einem wesentlich abgesonderten Punkte gesaßt werden; dann erst erhält er eine scharse, seste Bedeutung: und dieß geschieht, wenn man ihn ganz auf das Gesbiet des inneren geistigen Lebens einschränkt, und bezeichnet als: ein herabziehen ber Idee (des Ewigen, Göttslichen) in die innere Natur und Erfahrung. Dasmit wird wenigstens ein eigenthümlich unterscheidendes Wesen des Mysticismus getrossen, in welchem dann auch zulest wohl die Meisten übereinstimmen 1).

Um ben eigenthumlichen Brrthum bes Dofficismus volls tommen anschaulich zu machen, bient nach unfrer Deinung nichts mehr, als bie gange Scharfe bes Gegenfates von Ratur und Ibee. Diefe machen wir nun hier befonbers nach zwei Seiten bin geltenb. Erstlich. In ber Natur, in ber endlichen Belt in Raum und Zeit, im Dafein ber Dinge unter Naturgefeten, herricht eine burchgangige Bedingtheit. Jebes Bedingte fest eine bobere Bebingung voraus. es giebt nur Reihen bes Bedingten, ohne bag je im Unbedingten das vollständige Ganze der Reihe gefaßt Es ift ein ftetiger, werden fonnte. nothwendiger Ab= Auß ber Begebenheiten in ber Natur, fo baß jebe Be= gebenheit aus einer vorhergehenden Naturbegebenheit be-Sinnen, jeber Buftanb und jebe Beranderung aus einem

<sup>4)</sup> Unsere Ansicht trifft in der Hauptsache am nächsten zusammen mit der von heinrich Schmid, Mosticismus des Mittelalters, S. 1 ff. Schmid sagt: "Wosticismus ist die durch vorherrschendes Gefühl in der Religion erzeugte Meinung, daß man auf seidentlichem (passivem) Bege zu einer unmittelbaren Berbindung mit der Gottheit gelangen tönne." Die hier aufgewiesenen Momente werden auch im Berslauf unsere Erposition wieder erscheinen. Bgl. noch Desselben: Bon den Ursachen des Mosticismus ze., Oppositionsschrift von Bretschneisder u. Schröter X. IV 19. Bestimmt faßt den engern Begriff auch Tholud, Blüthensammlung morgenländischer Anstit S. 1—46.

fruberen in ber Ratur fließen muß. Es ift ein unverhit licher Mechanismus in ber Natur, beffen Nothwendigfit allgewaltig und burchgreifend ift, baß aus tem vollfilm gegebenen Augenblicke ber Gegenwart bas ganze Dafen in Belt und ber gange Ablauf ber Begebenheiten, wie Bewegm aus Bewegung folgt, Leben aus Leben entspringt und Gebank aus Gebanten fich entwidelt, für alle Gegenwart, Bergange beit und Bukunft untruglich fich muß berechnen laffen. Rich nur namlich fur die außere Rorperwelt gilt biefe Rothmentie teit, fonbern eben fo auch fur bie innere Beifteswelt, fur bie zeitliche Erscheinung unfres Geiftes. Bie in ben Gefeben be Bewegung der Materie, fo geht mit gleicher Rothwenbig feit in unferm Innern Gebante aus Gebanten, Entichis aus Entschluß hervor, so bag auch bier in ben Affociatie nen ein burchgangig bebingter causaler Merus, ohne irgen freien Anfang, eine unendlich fortlaufende Rette, ein fteig abfließenber Strom ber Erscheinungen bestebt.

In ber Idee bagegen ift bas Freie, Unbebingts Uranfangliche, Ewige, erhoben über bas farre Beft ber Ratur. Im ewigen Befen ber Dinge ift bie Retur nothwendigfeit verworfen, und ein andres Sein besteht, nad einem andern Gefet, als Nichtbedingtheit, Nichtnatur. Die Ibee besteht uns eben nur als Berneinung ber Ratur, als Gegenfat gegen bie Natur, es ift bas Befen ber Ibet . burchaus ein Unbres ju fein, als bas beschrantte Befen ber Natur. Unmöglich also ift es und vollenbeter Biber fpruch, bag bie Ibee, bas Freie, Unbebingte, jemals um mittelbar in die Natur felbft, beren Befentliches bie Richt freiheit und burchgangige Bedingtheit ift, bereintrate, ein Glied in ber Kette ber Naturbegebenheiten wurde. Die Ibe erscheint zwar in ber Ratur: aber fie ift nie biefe felbft; fie ift bas ewige Sein ber Dinge an fich, im gere ben Gegensate gegen beffen enbliche, unter ber Raturnoth wendigfeit beschloffene Erscheinung.

3weiten 3. Die Natur fommt und zur Erfahrung und Anschauung burch ben außeren und inneren Sinn.

Durch ben außeren Sinn kunbigt fich uns korperliches Da fein ber Dinge, burch ben inneren bas Leben unfres Geiffes an. Die Bernunft faßt bie wechfelnben Erfcheinungen ber Sinnenwelt unter bie nothwendigen Formen ber Erfenntnif. und bilbet fie fo gur forperlichen und geiftigen Beltanficht aus, barin bann unfre gange positive Erkenntnig, unfer Biffen, befteht. Die Ibee bagegen geht über allen Ginn. über Erfahrung, Unschauung und positives Wissen hinaus. und lebt im Glauben. Die Ibeen find burchaus nicht wieder. Unschauung, anschauliche Erkenntniffe und positives Biffen, auch nicht intellectuelle Anschauung; sie sind etwas rein Regatives, Schrankenverneinenbes, zwar ber Ausspruch eines Positiven, bes Glaubens an die nothwendige, vollens bete Einheit - bes innersten, tiefften Eigenthums und oberften Gefetes unfrer Bernunft -; aber biefer Ausspruch gelingt in ben Ibeen nur an ben endlichen Schranken ber Bernunft bin, burch Berneinung berfelben, es wird in ben Ibeen nichts Positives erkannt, sondern fie bienen nur bagu die Gegenstande ber Natur fur die ewige Bahr= beit als befreit von ihrer endlichen Beschranktheit, bas ewige Befen ber Dinge als ein andres zu benten, benn bas be= idrantte Wefen ber Natur. Es ist also unmöglich, ewigen Ibeen in ber außeren ober inneren Natur felbst zu efahren, anzuschauen, ju wiffen: benn nur im Richterfabm, Nichtschauen, Nichtwissen besteht ber Glaube mit seinen Been in unserem Geifte. Selbst von ber Ewigkeit und Breiheit unfres eignen Wefens erfahren wir nichts in ber Ratur, fondern wir konnen baran nur glauben. Es liegt unserm Auge keine andere, als die endliche Welt der Natur offen, bie Welt ber Erfahrung füllt mit ihren Gegenständen bas ganze Positive in unfrer Erkenntniß aus. Es ift bas Besen unfrer sinnlichen Vernunft, daß ihr gar keine andere als Naturerkenntnis aus sinnlicher Anschauung kommen tann: bagegen ihr für bie Ideen gilt: nicht feben, und boch glauben.

So stehen Natur und Idee schroff gegen einander über; Dugo v. St. Victor. 15

es ist zwischen beiben als solchen eine unüberwindliche Auft befestigt. Eine richtige philosophisch anthropologische zor schung weist diese Verhältnisse in unserem Geiste auf, und sichert uns gegen die Annahme einer vermeintlichen höhem Anschauung, eines höberen Wissens, vermittelst deren wir uns unmittelbar in den Schoof der Ideen zu stürzen vermöchten.

Doch aber ift es bie unabweisliche Rothigung unfes Geiftes, bas Entgegengefeste wieber zu vereinigen, bie 3bit in ber Ratur, bas Emige im Enblichen, in ber Erfdeis nung, wieber ju finden. Dieg geschieht nun aber ebm nach ber urfprunglichen und nothwendigen Gefemäßigitit unfrer Bernunft, nicht nach Unschauungen und Begriffen fo bag wir bas Emige felbft in ben Ablauf ber außeren obn inneren Naturbegebenheiten als finnlich mabrnehmbar, anichaus lich und wigbar berabzogen, ober bas Endliche in und ans bem Ewigen objectiv begriffen, fonbern nur burch freies Gefühl, indem wir in ben endlichen Naturerscheinungen und burch biefelben bie Ibeen, bas Ewige, nur ahnen Allein in ahnenben Gefühlen gelingt uns die Unterordnung ber endlichen Erscheinungen unter bie unaussprechlichen Drip cipien ber Ibeen. In ahnenben Gefühlen fpuren wir bat Beben und ben Sauch Gottes in ber Ratur, gemahren bat emige Licht burch bie finnlich enbliche Sulle binburdichim mern. Und wie in der Schonheit und Erhabenheit ber Natur außer uns, fo ahnen wir im Junerften bes eignen Lebens, in ben wechfelnben Erfcheinungen bes innern Ratur laufes, die emige Liebe, ohne fie zu ichauen und ju bo greifen. Denn in ber Rorperwelt wie im Beitleben unfit Beiftes finden wir nur verschiebene Erscheinungen bes ewigen Befens ber Dinge, und beuten biefe im Gefühl auf emige Bahrheit. Und indem wir fo im Endlichen ein Bilb bes Emigen, in ber Belt ein Bild Gottes finden, fo gelingt uns fur die an fich negativen und unaussprechlichen Ibeen auch eine positive Mussprathe, nach ben Uhnungen bes Gefuhls in Bilbern, die theils von ber außeren forverlichen, theils von ber inneren geiftigen Ratur entnommen finb, in benen wir aber bei gesundem Geistesleben nie den Gegensstand felbst, sondern immer nur Bilbliches, Symbolisches festzuhalten meinen werden, von diesem stett jenen, als hinster dem Schleier verborgen, unterscheidend.

Also, von ber Natur wissen wir durch Anschauung und Begriff; an das ewige Wesen der Dinge glauben wir in den Ideen; und das Geschll läßt uns die Glaubenstiteen an den Erscheinungen der Natur ahnen. So stehen in unserm Geiste natürliche, ideale und religiöse Ansicht neben einander. Im rohen Geistesleben, im verstilbeten und krankhaft afficirten, oder auch im misverstanzdenen sließen diese Ansichten vielsach in einander, liegen oft wild durch einander gemischt. Im gesunden und rein ausgebildeten Geistesleben aber ist es der klare selbstbewußte Berstand, die leitende, herrschende Kraft im Menschen, die scheidend und richtend unter ihnen steht, einer jeden ihre Rechte ausweisend und sichernd, und damit allem speculativen und religiösen Grundirrthum wehrend.

So ift es nun aber teicht flar, was wir meinen, wenn wir ben Dofticismus ein Berabziehen ber Ibee in bie innere Natur und Erfahrung nennen. Serabziehen ber Ibee in bie außere Ratur,. Schauen, Empfinden, Erfahren bes ewigen, gottlichen Wefens in ber Korperwelt, gebort bem derglaubischen Bunberglauben, ber Bauberei, Dagie zc. Der Myftiker aber will ein hereintreten ber Ibee in bie innere geiftige Natur. In die zeitliche Erscheinung feines Beifteslebens, beren Beranberungen nach Naturgefeten nothwendig ablaufen, will er bas Ewige, die Gottheit felbst berabzwingen. Für gewisse Erscheinungen feines geiftigen Lebens permirft er bie burchgangige Bedingtheit ber Natur, und sett eine absolut freie Ursache berselben in die Natur kibft berein. Und wie er vermittelst bes inneren Sinnes fein eignes endliches Beiftesleben anschaut, wie ihm bieß gur Erfahrung wirb, fo foll ihm auch bas Gottliche, bas wir boch gerabe nur im Gegenfat gegen alle Erfahrung benten konnen, jur innern Erfahrung werben.

liche, über alle Natur Erhabene, foll ein Glieb in ber Rette ber inneren Raturbegebenheiten werben, ber Doffifer will nicht mehr nach ber ursprünglichen Organisation feiner Bernunft bie Leitung ber ewigen Liebe in bem enblichen Maturgange feines inneren Lebens glaubig abnen und fublen, wie ein gefundes religiofes Bewußtfein fein ganges Leben von Gott abhangig fubit, fonbern Gott felbft will er barin unmittelbar ichauen und empfinden. Alfo Bermechfelung ba überschwenglichen Itee, mit innerer finnlicher Naturan fchauung, Durchbrechen ber enblichen Schranken ber Datu, und unmittelbare Bereinigung mit bem Ewigen, iff ber darafteriftifche Grundirrthum bes Mnftifers: fei es nun, baß er bie eingrenzenbe Scheibewand ber Regativitat ber Ibee überhaupt nicht, ober bag er fie boch nicht als burd: greifend anerkennt, indem er fich erimirt, burch befonden Begunftigung über bas Gemeine erhoben glaubt. Bereinigung mit Gott ift burchaus feine unmittelbare, uber naturliche. Nur an ber Natur, in und burch biefelbe, auf ibeal =religiofem und fittlichem Bege vermogen wir uns Gott gu nabern, wir bleiben mit allen unfern Gebanten, Gefüh: Ien und Beftrebungen in ber Ratur, und gwar fur ben Mofficismus, in ber innern Ratur, beschloffen, vermogen nie ihre Schranken zu burchbrechen, unmittelbar zu bem emigen Wefen bindurchzudringen und und beffelben finnlid gu bemachtigen. Der Dhftifer aber greift mit Fubner Sand binaus in bas Ewige, gerreißt ben Schleier, ber unferm Ginn bas Gottliche verhullt, überfpringt die ungeheure Rluft, bie unfre Ratur von ihm trennt, und will es felbft faffen und halten. Aber mas greift er? Schatten, Bilber bie nicht bas Wefen find - er ffurzt in ben gabnenben Abgrund bes unendlichen Dichts. - -

Das Lettere wird uns fogleich naher einleuchten, wenn wir weiter fragen: Wie macht fich der Frethum des Myftifers im innern Leben? — Ursprünglich auf bemselben Wege, auf dem auch gesundes religioses Leben hervorgeht, nur daß sich der Mystifer zuletzt ins Leere, Bodenlose ver-

liert. Wir faben, nur bie vom abnenben Gefühl in ben enblichen Naturanschauungen gefundenen Bilber bes Ewigen find bas Dofitive in unfrer religiofen Erfenntnig. Die reine Sbee an fich bleibt uns ewig feft in ihrer Degativitat fteben. Bill alfo ber Muftiker eine positiv anschauliche Erkenntnig bes Emigen, fo muß er ein Bilb beffetben fur bas Ewige felbft nehmen. Bahrend im gefunden Buftanbe ber flare, felbftbewußte Berffand alle Bilber bes Ewigen als folche, ober wenn auch als Wabrheit, boch nur als vorgestellte, gebachte Bahrheit nimmt, fo ift es gerate bas eigenthumliche Kactum bes Mofticismus, bag er bas Bilb mit bem Gegenstande felbft verwechfelt. Im Doftiter tritt bie obere leitende Rraft bes Berftanbes mit ihrer Befonnen= beit und regelnben Scharfe nach bem Sintergrunde bes Ge= muths gurud, fie ift bei ihm immer, gleichviel woburch, in einer gemiffen Dhnmacht befangen, bagegen bas in ben Bilbern bes Emigen lebenbe Gefühl und bas Bermogen ber Bilber, bie Phantafie, bei einer gleichfam leibenben Singabe bes Muftifers an beibe, ungewohnlich und ein= feitig gehoben und lebendig find, mit Uebermacht im geifti= gen Leben berrichen; und ba zwischen beiben burch bie Uffo= ciation bie entschiedenfte und innigfte Bechfelwirkung befteht, ba bas erhohte Gefühl bie bichtenbe ober traumenbe Phan= taffe, und biefe wiederum bas Gefühl überhaupt fo leicht mit fich fortreißt, fo fleigern fich auch bier beibe gegenfeitig: bas Befuhl, bie Begeifterung und Unbacht, Die gottergebene Sehnfucht bes frommen Bergens, Die gottliche Liebe tritt mit finnlicher Gewalt im Gemuthe auf, wird überreigter Uffect, unwiderstehlicher Trieb, Begierbe nach bem Gegens ftanbe; bie Phantafie beftet fich überfpannt und willführlich gewaltfam auf gewiffe bestimmte Bilber ober ein Bilb bes Ewigen, an bem bie Gehnfucht bes Gefühls mit ihrer gan= gen Dacht hangt; es erfolgt ein ftetes, ftarres, ftrenges Ririren bes Bilbes, ein Drangen und Treiben aller Rrafte und Thatigkeiten, gleichfam aller Gafte bes Gemuthes nach bem Bilbe bin, und indem endlich burch bas immer engere

Bufammengieben bes Beiftes auf ben einen Dunkt bas Bib mit übermachtig gebietenber Gewalt, mit ber gangen Energie ber gefpannten Ginbilbungefraft allein noch por bem Beife fteben bleibt, fo vermag bann die fcon langft in immer vermindertem Grabe gurudweichenbe Rraft bes Berftanbes, namentlich in ihrer negirenben, beschränkenben Thatigkeit für bas Emige, bem Unbrange bes Affects und ber Ginbilbun gen nicht mehr zu miberfteben : - bas Bilb wird Babn nehmung, bas Gefchopf ber Ginbilbungefraft erhalt Leben, bas ihm bas glubenbe Gefubl bes Doftifers einhaucht, bie Ratur wird burchbrochen und geoffnet, Die Ibeen, Gott und bie Geiffermelt treten unmittelbar ins Gemuth berein, bet Doftifer erfahrt, fchaut, empfindet fie, ift unmittels bar und felig mit ihnen vereinigt, ja bei ganglicher Mufbe bung bes Bewußtfeins verschwindet er, wird er mit feinem Gelbft gang im Emigen verfchlungen, geht er entzudt in Gott auf - bas 3ch ift getilgt und Gott geworben. -

Dieg ift ber Progeg ber mit Gott vereinigten Geele, mit feinem Enbe ber Bifion, Ertafe und Bergudung. Bie bem Liebenben mobl bismeilen bas Bild ber Geliebten, fo wird bem Doftiker ein Bilb bes Simmels in ben Gegen ftand felbft umgezaubert. Das ahnenbe, am Bilbe hangente Gefühl, wird zur finnlichen Empfindung bes Dbjects. Das Bild figurirt bann im Innern bes Muftifers als ein les benbiges Princip, und bringt an feinem Leben alle bie eigenthumlichen Erscheinungen bervor, bie wir in ber Bor ftellung bes Myfticismus verbinden. Gefuhl und Phantafie in ihrer bochften Unspannung find ber Ginn, bas Drgan bes Myftifers, bas ihm die Bahrnehmungen und ben Um gang ber boberen Belt vermittelt. Dieg bentt fich bann ber Doftifer entweder als fein naturliches Bermogen, nur in erhöhter Poteng, ober als ein eignes übernaturliches, ibm allein verliehenes Bermogen, und eine unendliche Mannigs faltigfeit bleibt ubrig, wie er in beiben Fallen bas Berbalts niß ber Spontaneitat und Receptivitat bestimmen, wie viel er jum Behufe ber muftifchen Bereinigung feiner eignen Thatigkeit, ober ben unmittelbaren Einwirkungen von oben zugestehen will. Meist wollen freilich bie Mystiker Alles bem hinanziehen Gottes und ber gottlichen Gnade verdanken, in einer reinen Passwickt verharren, weil überhaupt in ihnen bie religiöse Ansicht überwiegt: in der That sind sie aber boch immer einem gewissen Synergismus zugethan, der auch stets wieder hindurchblick, und das Gewaltsame und Erpreste der Sache verräth (ob wir gleich zugeben, daß sich der Mysticismus auch bisweilen noch milder, stetiger und gleichsam naturlicher macht, als es die wenigen starken Züge in unfrer Zeichnung geben konnten).

Infofern nun ber Myfticismus bas Ewige, über allen Sinn Erhabene, bennoch vor einen inneren Ginn führen will, so ift er ftets sinnlich, bie Sinnlichkeit ift fein eigenthumliches Gebiet. Bon einer anderen Seite aber, ba bie religible Symbolik theils eine ethische, theils eine physische ift. b. b. ibre Bilber theils von ber inneren geiftigen, theils - von ber außeren korperlichen Ratur entlehnt, fo kann auch ber Myfticismus theils mehr geistiger, theils mehr forperlich=finnlicher Natur fein, je nachdem bas Bilb vom Gott= lichen, bas er für bas Gottliche felbft nimmt, ein mehr Geiftiges ober mehr Korperliches ift. Das Gefühl geht mit ber Phantafie meift parallel, ober beibe fteben vielmehr in bestimmter Bechselwirkung. Es fann im Myfticismus ein ber Abel bes Sinnes, eine Reinheit, Kraft und Innigfeit bes Gefühls bestehen, baran sich bie erhabensten und chrointigsten, wie die zartesten und lieblichsten Gestalten bes Migiofen Lebens entwickln, - wenn ein ehles Gemuth ben Sanzen Ernst seines Strebens und bie gange Fulle feiner Liebe auf Gott richtet, und nur in jener letten unglucklichen Bendung Ordnung und Maaß verliert. Der schönste Blutherbuft ber Begeisterung webte oft an einem in seiner innersten Tiefe mystisch bewegten Leben. Aber es fann fich auch die Sinnlichkeit feiner ober grober verberbend einmis iden, die Berzudungen konnen zur raffinirtesten geistlichen, ja bei ber engen Bermanbtschaft bes gangen Lebens ber

Phantafie mit bem Gefchlechtstriebe, fast zu gemeiner finn licher Bolluft werben, barin bann ein efelhaft lufternes Eviel mit bem Beiligen fich wiegt, ober wenn es ernfter und frif tiger gemeint ift, fann, weil bier bie machtigften Ge fühlöstimmungen fchrankenlos fich ergießen und walten, in finftrer, vernichtenber Dumpfheit, ober in ichauerlicher Bilb beit und religiofer Raferei bas Leben enben - bie traurigen und icheuflichen Bergerrungen jener boberen, ebleren Ge ftalten. Smmer aber bleibt ber Dofficismus an fich und als folder folechthin verwerflich, weil er fich, mit gezeigt worben, in bem bochften fpeculativen und te ligiofen Brrthume bewegt, und in einer ausschlieflichen. bas Gleichgewicht bes Geiftes ftorenben Singabe an bie Berrichaft bes Gefühle und ber Phantafie bas flare Denfen und bie ernfte, befonnene That ven fcmabt. Dit bem gutgemeinten Unterschiebe von mabier und falfcher Myftit, ober in bemfelben Ginne, von Doffit und Mufticismus, gewinnt man nichts, und verwirrt nur bie Sprache.

Für bie einzelnen Geffaltungen und Muspragungen ber einfachen Urthat bes Mufficismus machen fich bann nun bie Sauptunterschiebe eben nach bem noch bestebenben Ber baltniß ber beiben entscheibenben Beiftesvermogen, ber That fraft und bes Berftanbes jum myftifchen Leben. erft, wie alles religios = fittliche Leben nach bem Berbaltnif ber Thatfraft in ein contemplatives und actives fich icheibet, fo ergiebt fich auch ein contemplativer und activet Mufticismus. Entweder namlich ift bie Thatfraft fcmad und nur bas Gefühl und bie Phantafie mpftifch erhoben; bann erscheint bas muftische Leben als ein nur innerlich, im Gefühl und ber Betrachtung weilenbes, nach bem vermeints lichen Gottlichen felbft bingewenbetes, als ein aufnehmenbes, paffives: ober die Thatfraft ift fart, vielleicht überforubelnb lebendig, und nur vom Gefühl muffifch eingenommen und beherricht; bann wendet es fich auch nach außen,

greift in bie Welt und bas Leben geftaltend ein, und wirb productiv und activ; obgleich bas myftische Factum felbft ein rein innerliches bleibt, und nur bie Richtung verfchieben ift. Der paffive, contemplative Mofficismus laft fich nun wieder je nach bem Borberrichen ber Phantafie und bes theoretifden Intereffe, ober bes Gefühls und bes praftifden Intereffe, in theoretifchen und praftifchen eintheilen. Sm theoretifden Mufticismus fcaut ber Muftifer bas Gotts liche, b. i. fein Phantafiebild bavon, unmittelbar, und bas porherrichend phantaftifche Element zeichnet fich bier in bem inneren Licht, Glang, Bort zc. Sierher geboren zugleich alle geiftige und himmlifche Bifionen, bimmlifche ertatifche Geifterfeberei ic. Sierher fallt auch bie Theofophie (und Theurgie), nur bag biefe mit bem Berabgieben bes Emigen und Gottlichen in bie innere Ratur auch bas Berabziehen beffelben in bie außere Ratur berbindet, für bie Mittel zu jenem inneren 3mede. Im praftifchen Mpflicismus empfindet ber Mpflifer innerlich bas Gotts liche unmittelbar: entweber fublt er fein Befen nur mit ibm in unmittelbarer Berührung, bloges Ginbringen, Ginwirfen bes Gottlichen in bas Menschliche, und bier ift bann bie Befonnenheit bes Berffanbes, bas flare Gelbftbewußt= fein, ber Bille und bie Rraft ber eignen Perfonlichkeit noch nicht gang vom Gefühl unterbruckt: ober er fublt fich gang von bem Unenblichen bingenommen, verschlungen, er verfenet fich in ben Abgrund bes Emigen, bebt fich felbit auf. fest fich allein in Gott - es erfolgt die berühmte Gelbft= vernichtung ber Doffifer; und bier geht bann bie gange bobere Kraft feines Befens, Berftand und Wille und Perfonlichkeit im Gefühl unter, wird vom Gefühl, wie von einem vergehrenden Feuer verschlungen. Das vorherrichende Gefühle: element zeichnet fich bier in ben Befchreibungen bes uber= fcwenglichen Genuffes, ber feligen Entzudung, bes fußen Sinfchmachtens, Sinfchmelgens, Sinfterbens im Unenb= lichen, wobei es nur zu vermundern ift, bag ber Doftifer nicht jum Gelbstmord fchreitet. Es geboren gu biefem paf=

fiven Myfticismus alle Erscheinungen vom Quietismus rubenden Gebete zc. an, bis zum volligen Ribilismus

Der active Mofficismus geht bervor aus moffile ftimmtem Gefühl mit thatfraftigem Billen verbunden. namlich bie flare, leitende Befonnenheit bes Berftanbes. Gelbftbeberrichung fehlt. Der Doftifer fublt bier eine waltige Rraft, einen machtigen Trieb in fich zu banbel Schaffen, ju mirten für irgend einen Lebenszweck, es br ihn unaufhaltsam nach außen, so baß es fast unwillt lich, b. b. unmittelbar nur burch ben Uffect, ohne po gegangene Bermittelung bes verftanbigen, befonnenen fcbluffes gur Meußerung in ber That fommt: ber Uffect ift, jugleich als religiofes Gefühl, eben bei ihm mpflifche ftimmt, und verftanbeslos mit ben Spielen ber erbit überspannten Phantafie verbunden: fo macht fiche, baf bie eigne Rraft als eine unmittelbar in feine Ratur ge tene, in ihr waltende und burch fie mirtenbe Gottest ericheint. Er empfindet fich gang als unmittelbaren glichen Trieb, gottliches Sanbeln, feine Rraft als einen we fentlichen Musfluß ber gottlichen. Die Thatfraft ift alfo bier feineswegs unterbrucht, fonbern nur von ben mpftifchen Ge fublen burchgangig befangen und geleitet. Dieg ift nun be mpftifche Kanatismus, ber bon bem beiligeren, filb licheren, obgleich immer blinben, Gifer, bis gur grobfin finnlichen Buth berabfinten fann, je finnlicher bas Gefubl, ber Trieb und bie Phantafie find, bie ibn erzeugen. - Um ter bie beiben Rubrifen bes paffiven und activen Mufticis mus werben fich auch bie unmittelbaren Empfinbungen ber Gnabenwirkungen ordnen laffen. Die Sache ift bie felbe, nur bag bie Benennung aus ber Dogmatit entlebnt ift (mo ber Gegenfas von Ratur und Gnabe beinabe gam ben philosophischen von Ratur und Ibee trifft): entweder alfo ift babei blog ein paffives Aufnehmen, ober augleich eine active Richtung nach außen. Endlich laßt fich noch eine Gattung Dofficismus amifchen ben contemplativen und activen gewiffermagen in bie Mitte ftellen. Der Fall ift, wenn

bas innere mystisch=contemplative Leben nicht fo gang für fich abgeschloffen bleibt, baß es nicht auch noch in einer ge= wiffen und zwar naturgemäßeren Beziehung aufs Leben und bie That flunde, entweber namlich, bag bie muftifchen Erbebungen gang wie bie gefunden religiofen Stimmungen mit= telbar burch Bestimmung bes verstandig befonnenen Ents foluffes auf bas fittliche Sanbeln wirken, nicht unmittelbar, Die im myftifchen Fanatismus: ober auch umgekehrt, bag Das fittliche Sanbeln, Die fittliche Gewiffenhaftigfeit und Strenge, bie "Reinigung" (nach bem eigenthumlichen Muss bruck) als Weg und Mittel zu ben muftifchen Erhebungen und ber Bereinigung mit Gott betrachtet werben. Beibes wird bestimmt aus ber inneren nothwendigen Berbindung und Bechfelwirfung bes Gittlichen und Religiofen. Tonnte biefe fchone, eblere Geftaltung bes Dofficismus ben contemplativ=fittlichen nennen. Much biefer Dyfticis= mus aber finet ichon berab, wenn bie Sittlichfeit, Die Reis nigung, migverftanben, b. h. in Unterbrudung ber Ginn= lichfeit und mondische Uscese gefet wird.

Gine gweite Sauptunterscheibung ber einzelnen Ge= faltungen bes Dofticismus macht fich nach bem Berhaltniß bes Berftanbes zum moftischen Leben. Bir faben, nur burch Unterbrudung bes Berftanbes von Geiten bes phantaftifchen Befühls entfteht ber Myfticismus. Aber wenn nicht Ber= rudtheit erfolgen foll, fo fann ber Berftant auch im Myfticismus nicht gang unthatig bleiben. Er wird fich auch in bas muftifche Leben wieber einmischen, aber freilich nun nicht mehr als besonnen berrichenbe Rraft nach reiner Norm, benn biefer Berrichermurbe hat er fich ja eben im Dufticis= mus begeben, fondern gang bem myftifchen Princip unter= geordnet, ihm bienend. Um wichtigften wird biefe Ginmifchung auf ber theoretischen Geite, ba ber Berftanb als Reflexion, als Denken, bas Leben in ben Begriff auf= nimmt. Dach bem Grabe biefer Thatigkeit bestimmen fich bier bie Unterfchiebe bes popularen, bes gemein wiffenschaftlichen und bes fpeculativen Dofficismus.

Muf ber niebrigften Stufe ber Berftanbesbilbung namlid laft ber Muftiker noch wenig bie scharfe, Scheibende ober verbindende Reflexion in die einzelnen muftifchen Unfchaum gen eingreifen, faßt fie nur erft noch verworren, in unbe ftimmten, abgeriffenen, gerftreuten Formen auf, ordnet fie noch nicht zu einem zusammenhangenben, fester ausgeprägten Gangen. Go bleibt ber Dofticismus faft gang bei ber ge meinen popularen Geffalt und Mussprache fteben, nur bas er fich etwa an bie vorhandenen Formen irgend einer politie ven Religion anschließt. Go ber Dofticismus meift bei ber nieberen Bolfsclaffe. Ift aber bie Berftanbesbildung burd Biffenschaft ichon bober gedieben, fo greift die Reflerion auch ftarter ein, ber Berftand, als logisches Bermogm ordnet und regelt bas Gingelne mehr, bringt es moglidt auf bestimmten Begriff, versucht eine Theorie, vielleicht im Unschließen an firchliche Theologie - wiffenschaftlicher, ge lebrter, theologischer Dofticismus, wie ber Dofticismus bit folden Theologen, die überhaupt in ber Theologie nicht über die logische Unordnung bes historisch gegebenen Stoffe fich erheben. Ift aber in einem Individuum urfprungliche Berftandesscharfe mit Bestimmung und Reigung gur Specie lation, vielleicht auch schon speculative Uebung porbanden, und hat beffen inneres Leben bennoch bie unglückliche Bem bung jum Dofticismus genommen, fo wird fich leicht bie Speculation wieder einmischen, wird bas Gefühl und bie Phantafie auf ihren Errmegen begleiten, ber Doffifer wird in und mit feiner gefühlvoll=phantaftifchen Ueberfpannung augleich fpeculative Aufklarung fuchen. Dit bem Ucte ber Phantafie im Schauen, vermischt fich bann ein Uct bes fpe culativen Denkens im Begriff; es geschieht eine Bewegung bes Bilbes in ben fpeculativen Begriff. In bas verworrent Dunkel ber muftischen Bilber und Unschauungen fommt eine gemiffe Rlarheit und Scharfe, fie werben als Erfenntniffe por bem Berftande und ber Reflexion gerechtfertigt. haupt, bas Bange bes muftischen Lebens erhalt eine wirflich speculative Nachweisung und Begrundung. Go bilbet fid

eine Metanbofit und Psychologie im Bunde und Dienste bes Myfticismus, indem berfelbe theils objectiv in bem Berhaltniffe bes Endlichen jum Unendlichen, theils fubiectiv in ber Organisation und ben Bermogen bes menschlichen Seiftes nachgewiesen wird. Gie entwickeln fich ents weber aus und mit ihm, ober werben gu feiner Erlauterung und Stute, anderweit ichon fertig, erft entlehnt, wie 3. B. bie bem Mufticismus gunftigen Syfteme bes Ibealismus, Qualismus, Pantheismus und ber Ibentitatslehre. fteben vollständige Systeme bes speculativen Myflicismus. Im baufigften wird freilich pantheistische Speculation im Proficismus erscheinen; benn in bem Gin und MI - Gott Mles in Allem - macht fich bas Berabziehen ber Ibee in bie innere Ratur, Verschmelzen bes Gottlichen und Menschlichen, am leichteften. Auffallend ift, bag manche speculative Myfiter gerabe bas Gegengewicht alles Myflicismus, bie Regativitat ber Ibee, mit einer wunderbaren Richtigkeit' und Rlarheit aufweisen. Dieg kommt aber baber, weil iberhaupt ber Mustifer bie Schranken ber Natur, bie er gern burchbrechen mochte, gerade am brudenbften fublt, und weil bei bem speculativen Mystifer bieses Gefühl am leichteften auch zur verftanbigen Aussprache tommen fann. Sie betrachten bann nämlich biesen Standpunkt nicht als ben einzigen und hochsten, sondern nur als den niederen. über ben fie ber mustische eben erhebt.

Damit haben wir nun das einfache, mystische Grundsfattum, sammt den verschiedenen Sauptsormen, unter denen es sich zeigt, entwickelt. Mit diesem eigentlichen mystischen Factum können dann nun aber als Ursache oder Folge auch eine große Menge anderer, und zwar die verschiedensatigken Erscheinungen verbunden sein, weil der Mysticissmus die hoch sten und beziehungsreich sten Lebenspunkte trifft. Auch diese Erscheinungen, obgleich sie meist auch selbstständig, ohne eigentlichen Mysticismus vorkommen, bat man oft Mysticismus genannt, damit aber den Sprachsperauch unendlich verwirrt. Wir nennen nur andeutend die

folgenben, mobei fich leicht vollends ausbenten laft, wie fie auf Dofticismus fubren, ober mit ibm als naturliche Rolge verbunden fein tonnen. Bon ben theoretifchen: bie Be ftaltungen bes Aberglaubens im Berabzieben ber Sbee in bie außere Natur, aberglaubifcher Bunberglaube, Bunber fucht, Bunderthaterei, Bauberei, Magie, Gefpenfterfebeni, Beifterbeschworerei ;c. (Aberglaube namlich wird am beffen als ber allgemeine Begriff genommen, Berabzieben ber 30tt in bie Natur überhaupt, wovon bann bie genannten Er fcbeinungen bie eine, ber Mpfticismus bie andere Greies machen): ber falfche Unthropomorphismus, ober bie finnliche, bilbliche, phantaftifche Denfart in ber Religion, mo Bilb liches fur Bahrheitslehre genommen wirb, babin aud manche grobere Geftaltungen bes Supernaturalismus gebb ren: bie fcon genannten philosophifchen Sufteme bes 3bealis mus, Dualismus, Pantheismus und ber Ibentitatslebre n. Bon ben praftifchen: befonberes einfeitig überwiegenbe Bervortreten bes religiofen Gefühlslebens, mit Dieberhaltung bes flar verffanbigen Elements, bunfles, verworrenes Bris ten, Schweben und Schwelgen im Gefühl, und burch fole ches Gefühl bestimmte Sandlungsweife, Dietismus: baffelbe in vorzüglich erhohtem Grabe, mit leibenschaftlicher Sand: lungsweise verbunben - jeboch noch ohne bas Durchbrechen ber Schranken ber innern Natur unmittelbar gur Ibee bie gemeine Schwarmerei, ber Fanatismus (was wir moffis fchen Fanatismus nannten, entfteht erft burch Berbinbung biefer Schwarmerei mit bem Momente bes Unmittelbaren im inneren Leben): alle außere Disciplin und Uscefe gur Er tobtung bes Fleifches, Flucht ber Belt und Moncherei, und alle Mittel bes Abziehens vom Meugeren, Rorperlichen, bas mit bas Innere, ber Geift, befto bober fich bebe. - Das Mues fann Durchgangspunkt bes Dyfticismus fein, bet Mufficismus tann fich barin außern, er ift mit Mem nabet ober entfernter verwandt: bas Alles ift aber boch barum noch nicht felbft Myfticismus zu nennen, wenn man nicht etwa rein von ber Etymologie bes Wortes geleitet, fich nur

baran halten will, baf burch alle biefe Erscheinungen mit bem Dofficismus jufammengenommen, im Burudtreten bes Berftanbes und hervortreten bes phantaftischen Gefühls, ein gemiffer bunfler, geheimnigvoller Bug geht, ber fie ju einer Art von Ginbeit verbindet, barin fie fich bann im Leben oft gegenseitig ertennend bie befreundete Sand bieten. Es fehlt in ihnen aber noch jenes entscheibenbe Mertmal bes unmit= telbaren Erfahrens bes Ewigen in ber inneren natur; fie tonnen ohne baffelbe gebacht werben, und find in biefer Beffalt auch wirflich anerfannt vorbanben. Gebr unbifto= rifd meniaftens bat man bisweilen in unfrer Beit nament= lich alle Erscheinungen bes Supranaturalismus (im gewohn= lichen Ginne) Mufficismus genannt, ja in ber einseitigften Uebertreibung mohl auch allen Unklang eines warmeren und tieferen Gefühls und eines volleren Lebens in ber Theologie, bei bem nicht gerabe immer eine trodne, begriffliche Mus-Tegung nebenberging. Go in bem gemeineren, flacheren, polemifchen Gefchrei über Mpflicismus, bas aber in biefer Art boch endlich einmal aufhoren moge. Saft icheint es, als babe fich von folchem Digbrauch faft nur bie unbefangene Rirchengeschichte unter uns frei erhalten.

## B. Sugo's Myfticismus.

1.

Durch bas Bisherige ist uns nun die Norm gegeben für das Urtheil in der ganzen folgenden Geschichte. Zuerst für eine kurze Schilderung des mystischen Charakters des Mittelalters überhaupt dis zu der Zeit in der sich unsre Darstellung bewegt, die wir, wie bemerkt, noch geben wolzlen, ehe wir den Hugonischen Mysticismus selbst auftreten lassen, um denselben vollständig zu begreisen. Denn nur dadurch wird uns dieß gelingen, daß wir den Boden kennen, in dem er wurzelte und erwuchs, und, indem wir die mystischen, oder doch dem Mysticismus gunstigen Stosse dieser Zeit in ihrer Totalität, wie in ihren einzelnen Be-

ftanbtheilen auf Sugo wirkend benten, combiniren mas

uns fur Sugo felbft biftorifch gegeben ift.

Sier tritt und nun gerade bas bem Dofficismus gunfligfte Moment als Sauptcharafter bes mittelalterlichen Lebens im Großen und Gangen entgegen - man laffe bier bie befom bere Rudficht auf bie gelehrte Claffe fallen - eine gemiffe Borberrichaft namlich bes Gefühls und Bilbes über ben Beariff, ber Schonheit uber bie Bahrheit, bes Lebens über bas Biffen. Nicht fowohl Berftanbesbilbung, Mufflarung, Raffinement ber Gultur und bas gange große Berufte ber verftanbigen, bas Leben nur vermittelnben und regelnben Klugheit und Umficht war vorzugweise bas Berk biefer Beit, und fonnte es noch nicht fein bei ber Jugend ber Bolfer und bem Dans gel an außeren Sulfemitteln, fonbern biefe Beit ging immer noch mehr auf bas Leben felbft in feiner Rulle, wie Gefühl, Phantafie und Streben und That fie bieten. -Und wir verkennen ben eigenthumlichen Werth und bie Schonbeit biefes Lebens in vielen feiner Elemente nicht. Es war eine ahnungsvolle, reiche, herrliche Beit, in ihrem find lich = fcmarmerifchen Traumen und in ber frifchen, jugenblich wilben Kraft - auch fur uns noch von manchem Reize, fo baß fich bas Gefühl eines Berber wohl munichen fonnte im Mittelalter gelebt ju haben. Gener gemuthlich : phan: taftifche Ginn in Ritterlichkeit und romantischer Liebe, von ben feineren Arabern im Guben als leichtes. Spiel, von ben abenteuerlich romantischen Normannern im Morden mit tieferem Ernfte über Frankreich und bie übrigen westeuropaifchen ganber verbreitet - wie er fich in Gitte, Sprache und Poefie, in ber Provençal = und Limofinifden Poefie mit ihrer fanften, ruhrenden Unmuth, burch bie fie auch die Mutter fo vieler lieblichen Kinder mard, und in ben großen nordischen Belbenfagen mit abenteuerlicher Rubn: beit auspragte, und wie er in ber Gemeinschaft und Deffents lichkeit ber ritterlichen Turniere fur ben fraftigen Dienft ber Chre und ben garteren ber Frauenschonheit einen feffen Dit telpunkt gewann: bagu von anderer Geite ber fubne Unter

nehmungegeift, ber großartige, freie Gemeinfinn in ben San= belsverbindungen ber norbischen Sanfe: ferner, furs religiofe Leben, ber glaubensvolle, findlich fromme, überall Gott und bas Beilige findende Ginn biefer Beit, Die allgemeine bobe Uchtung vor Religion und Rirche, Die burchgebenbe ehrfurchts= volle Scheu bor Mlem, was ben Gebanten bes Ueberfinn= lichen und Ewigen ftarter erregte, ba fich bann felbft bie Soben und Großen ber Erbe beugten - bie erhabene und tiefergreifende Pracht bes Gultus in ben weiten, ernften gothifden Domen, jenen gum Theil ungeheuern, noch von und bewunderten, Werken ber Baufunft, die nur ein gotts begeiftertes Gemuth hervorbringen fonnte. Die fcmeren Dofer, die fill und öffentlich die Demuth, ber Glaube und bie Liebe fur bas Gebeihen ber Rirche, fur bie Macht und ben Sieg bes Reiches Gottes auf Erben brachten, namentlich ber ernfte Ginn und bie mahre Begeifterung, bie boch auch Biele von ben Taufenben befeelte, bie zum beiligen Lanbe und jum Grabe bes Erlofers wallten und bafur ihr Gut und Blut liegen: endlich bie tiefe Ergebung und Unbacht. ber Ginn bes emigen Lebens, ben boch auch bie Rloffer nabrten, in ihren ernften, ftillen, friedlichen Sallen, in ibrer Abgeschloffenheit und Erhabenheit über ber Belt und beren bewegtem Treiben, und batten fie auch oft nur burch ibr Dafein, vielleicht nur burch ben buftern Ernft ibrer Lage, meift tief in beiligen Schatten verborgen, ober burch ben feierlichen Gefang in ben Sallen, die Gemuther ber Menfchen an bas Beilige und Ewige gemabnt, ihnen bie Uhnung eines Friedens nabe gebracht, ben bie Belt nicht geben fann - - bas Alles fpricht auch wohl uns noch groß und innig an; und wie Manches bavon mochten wir nicht unferm Leben gurudwunschen, bas fo vielfach verfett ift mit ben Elementen einer finnlich : flachen Berfeinerung, obne Urfprunglichkeit und Lebensfraftigfeit, eines rudfichts= pollen, beschrantten Privatintereffe, ohne freie, umfaffenbe Theilnahme am Gangen, einer faltverffanbigen Trodenheit in ber Religion und Gittlichfeit, obne Tiefe, Begeifterung und Rulle.-

Aber eine burchgreifend allfeitige Unficht ber Gade wird uns bas Mittelalter auch nicht überschäten lehren. Bie überall, mo lebendige, frifche Rrafte fich regen und ein reiches Leben fich entfaltet, ohne ben genfer und Berichen ben Berftand, die Berirrungen fo leicht und fo gefahrlich find; fo auch in Diefem mittelalterlichen Leben bes Gefühls und ber Phantafie. Es feblte biefen Bolfern nicht an Ber ftanb, bas haben fie fpater bewiefen: aber bie Bilbung und Erziehung bes Berftanbes zu feiner Berricherfraft und Burbe ift ein langfames und vielfach vermitteltes Wert feter In ftrengung, gelingt nur burch lang ausbauernbe Uebung, und oft lauft bas unmittelbare rafche Gefühl, bas Bilb und bas Leben bem Berftanbe voraus, entzieht fich feinem Ginfluffe au weit, und ohne fein eingrengenbes Gefet, ohne feine flare Regel bes Geschmackes, schweift bie gewaltig fprubelnbe Rraft verderblich aus, finkt bas gartere Gefühl ftugen: und baltlos tief berab, Robbeit und Ginnlichkeit mifchen fich ein, bas Leben ift allen Schablichen Ginwirfungen außerer un gunftiger Berhaltniffe bloß gegeben, bie es nur ju oft verberben und gerrutten. Go trug im Mittelalter jene fcone, eblere Bluthe fo oft bie wurmflichige Frucht eines geschmacklofen Aberglaubens, einer truben Schmarmerei, und eines bumpfen Fanatismus und Mpflicismus. Geben wir in biefer Beziehung bie mittelalterlichen Berbaltniffe burd, und wir werben jenem ichoneren Bilbe ein eben fo trauriges und wibermartiges gegenüber ftellen muffen.

Im Staate finden wir unter dem oft so harten Drude bes Feudalspstems, und, obgleich die ursprüngliche Versaffung der germanischen Völker widerstrebte, doch auch überhaupt unter so mancher despotischen Wilkühr der Fürsten und Herren dieser Zeit, die dem Despotismus von der Kirche, welche darin ihre eignen Zwecke versolgte, auch fast planmäßig zugebildet, und in göttlicher Machtvollkommenheit mit heiliger Weihe zu demselben gewissermaßen befugt wurden, auf daß der Papst als Despot der Despoten allmächtig würde — unter diesen Verhältnissen sinden wir

mobl bisweilen bas erreate fromme Gefühl und ben ernsten fittlichen Sinn, ohne bas flare Gelbstverftanbnig, beim außeren Drud entweber refignirend in innerlich verschloffenes. bumpfes, bufteres, ichwarmerifches Bruten, ober auch fich felbft befreiend in wilben Kanatismus übergeben. Die wenige und burftige Aufflarung und Berftanbesbilbung, bie etwa noch im Bolfe fich verbreiten fonnte, wurde vornehmlich wieber weil es bie Kirche wollte, oft mit ber absichtsvollsten Raffinerie unterbrudt, bamit bas tieffte Duntel bliebe, Geiftestob, Rube und Stille bes Grabes unter ben Botfern berrichte. tenber 3wang und Drud, geforberter und auch oft erreichs ter blinder Gehorfam, erzeugte einen fclavischen Sinn, bet and wohl bas religiofe Leben einnahm, und ihm bie Reis gung zu blinder Paffivitat, willenlofer Singabe und Rube im Gefühl einpflanzte. Das Glend und die Bermirrung. bie bisweilen im öffentlichen Leben hertschten, tehrten bas Semuth von ber Erbe hinweg, allein nach innen und oben bin, und brangten es, ben himmel sich zu offnen. aber, die gepregte und verhaltene Kraft brach gerfiorend nach außen hindurch, und hielt und gab fich im Gegenfat ju biefer Belt für eine gottliche, wollte bas Leben nach Infpis tation gestalten. Go fcheinen namentlich bie tegerischen Secten zunächst mit burch politischen Druck (fie waren meift ms ben nieberen Stanben) und bann weiter auch burch bie firchterliche Graufamkeit, die die Rirche mit Gulfe bes weltliden Armes gegen fie ubte, jum Myflicismus getrieben worden zu sein. Da die Kirche in der That die eigentliche Mutter und Pflegerin auch alles politischen Despotismus war, ba ber Staat zu einem großen Theile in fie überges gangen mar, fo erklaren fich leicht auch bie ofteren religibfen Irrungen bes politisch gebrudten Gefühle.

Run aber bie myftischen Erscheinungen auf bem eigents ichen Boben ber Rirche felbft, im Cultus, firchlichen Leben, Glauben und Lehre 2). hier waren ein schon

<sup>2)</sup> Bgi. Schmibt, Muft. b. Mittelalt. S. 57 ff., mit beffen Gange wir hier gum Theil gleichen Schritt halten werben.

febr verfinnlichter Cultus, craffes Monchewefen und aber glaubischer Religionsglaube und Lehre ichon aus ber fruberen driftlichen Beit ins Mittelalter berübergefommen, und bil: beten fich bier nur noch mehr und entschiedener fur ben Doff: cismus aus. Befonders bemerten wir faft burchgangig eine gemiffe Stimmung und Reigung furs Geheimnigvolle, Ueber naturliche, unmittelbare Gegenwart und Ginwirfung Gottes. Den Gultus anlangend, fo fand es junachft bie Sierardie ihrem Miffionsintereffe gemäß, auf bie roben germanifden Bolfer, welche chriftianifirt werden follten, vornehmlich nut burch moglichft finnlich : prachtiges, und bamit um fo fichen übermaltigendes Rirchenceremoniel zu wirken. In bie beiligen Schauer, bie baburch erregt murben, mifchte fich baber nur au oft ein bufteres, fcmarmerifches Element, fie ergriffen bas Gemuth mit finnlicher Gewalt, und ber unbehols fene Berffand beutete bieg bann leicht auf eine unmittelbare Rabe und Einwirkung ber Gottheit. Diefe Sinnlichkeit bes Gultus erhielt fich auch fort, wuchs bis zur vielgeftaltigften Erweiterung bes Rituals, und pragte fich mit abnlichen wie bie eben genannten Birfungen, in Beiligen=, Bilber und Reliquienverehrung und anderen außeren Gebrauchen immer mehr aus. Roch einmal gwar erhob fich am Enbe bes 8ten und Anfang bes 9ten Sahrhunderts ein nuchterner Geift in Rarl bem Großen und ber von ihm geleiteten frans fifchen Rirche mabrend bes griechifchen Bilberftreites gegen ben Bilberbienft; und in Gingelnen auch gegen bie aber: glaubifden Gebrauche überhaupt. Aber bie Difibrauche mas ren fo febr fchon mit bem allgemeinen religiofen Leben ver wachfen, bag biefer Widerftand nicht burchgreifend und auf lange bin wirfen fonnte. Papfte, Gelehrte, Geiftliche und Bolf machten balb wieber bas finnlich = phantaftifche Geremo: niel vollkommen fiegen, und fpatere Reformationsverjude fonnten nur wenig ober gar nichts wirfen. Saft ber gange Cultus ward in Bunder verfehrt; bas Abendmahl mit ber Transsubstantiation ward ber Mittelpunft, um ben fic bann ein Beer von Bundern, befonders burch Beilige, Bilber und

liquien gewirkt, fammelte. Diefer Bunberglaube ging b gang ins leben über, warb oft vollige Bunberfucht. es fabe Bunber; nicht wenige thaten felbft Bunber; h andere legten fich barauf, in frommer Ginfalt wenig= 18 Bunber gu erbichten und in Legenden gu verbreiten. toft bie Gebilbeteren und Ebleren bes Beitalters, wie rnhard von Clairveaux und Peter von Clugny, maren biefem Uebel nicht frei. Bei biefer Richtung aber bes fuble und ber Phantafie auf das Uebernaturliche in ber rverwelt, bas Berabziehen bes Gottlichen in bie auffere tur, lag auch ber eigentliche Mufficismus nabe, bie innere, Tige unmittelbare Berbinbung mit ber Gottheit, bas rabziehen ber Idee in bie innere Ratur. Daber ging b bas fromme Gefühl, bie Begeisterung fur bie Rirche bas Reich Gottes, fo oft in Myfficismus über. ben wirs in milberer Geffalt in ben Offenbarungen, Prozeihungen, Bifionen und Ertafen bes Malachias, ber Silard und Glifabeth im 12ten Sahrhundert. Denn fo tief mahr und edel auch bier oft bas Gefühl mar, fo mar boch auch burch finnliche Gewalt getrubt, bie bann für nittelbar Gottliches genommen wurde; und eine abnliche nliche Denkweise und Reigung jum Mofficismus mifchte auch in die beilige Scheu und tiefe Ehrfurcht, womit gange bamalige Belt biefe Erscheinungen aufnahm und ien ben entschiedenften und burchgreifenbften Ginfluß in Rirche b Staat gestattete. Aehnlich, obgleich thatfraftiger und gleich antifirchlich, war es bei Urnott von Brescia und 1es Gleichen. Rober und harter aber, und noch mehr v. erscheint baffelbe Moment in vielen diligftifchen Traueien feit bem 10ten Sabrhunderte, in ben fanatischen Pheten Tanchelm und Gudo im 12ten Sahrhundert, und em Kanatismus, ber fich bisweilen mit ben Kreuzzugen and. Ueberaus wichtig ift bier aber noch bas Berhalt= lenes oben genannten phantaftisch = fcmarmerischen Gin= in Mitterlichkeit und romantischer Liebe gum inneren, geifts n Leben. Beibe Elemente namlich vermischten und burch

brangen fich oft in biefer Beit; und biefes Berichmelgen bet Romantischen mit bem Beiftlichen ift eigentlich ber Saupt darafter bes mittelalterlichen Gefühls, ber Dit telpunkt bes Gefchmades biefer Beit. Go entftanb geiftliche Empfinbfamteit, verliebte Unbacht, geiftlicher Roman, und beren Mussprache in Legende und Mllegorie. Faft bie gange Moral, Religion und Geschichte ward in Legende und Allegorie gefleibet, und bieg bie hauptfachlichfte geiftliche Rabrung für bie große Maffe, bie gar nichts Unberes boren wollte. Der Geift ber beiben berrichenben Stanbe biefer Beit, ber Ritter und ber Beiftlichen, traf gleichfam in bie fem Puntte gufammen; und wenn icon bie bialeftifden Gefechte ber Scholaftifer mit ben ritterlichen Kampffpielen fich vergleichen laffen, fo feht offenbar bie romantifche Liebe ber Ritter ber Unbacht biefer Beit noch bei weitem naber. Unterflüt ward biefe phantaftische Frommigkeit nur noch mehr burch bie berrichenbe Richtung biefer Beit auf Unterbrudung bes Meußeren, bes Fleisches, und bagegen eins feitige Bebung bes Inneren, bes Geiftes, woburch aber im Grunde meift eben nur ein finnlich : Franthafter Reig bes Gefuble und ber Phantafie bewirkt murbe, ber in ungablige Errungen bes gangen inneren, befonbers bes religiofen Lebens auslief, wie bieß in bem ungeheuer verbreiteten, ascetifch = contemplativen Moncheleben, im Colibat ber Beift lichen, in ber ftrengen Bufbisciplin bis gu ben barteffen Flagellationen, gefchab. Dieg Mues gab bann nun eben auch ben fruchtbarften Boben fur ben Dofficismus, ber ja im Grunde nichts Unberes ift, als ber gludlichfte geiftliche Roman, weil er fein Biel, bie Bereinigung vollfommen erreicht. Um beften gebieh er freilich in ben Rloftern, bei ben enthaltfamen Donchen und Monnen. Die Genuffe, bie biefen bie Welt nicht gab, fuchten fie oft nur in etwas veranderter Geftalt in bem vertrauteften Umgange mit Gott, Chrifto, ber Maria und allen Seiligen. Muf biefe Entschabigung beutet bei vielen Doftifern bet fast burchgehende Gebrauch von Bilbern ber finnlichen Liebe

für bas Geiftliche. Go waren bie Rlofter bie eigentlichen Pflangfchulen bes Dyfticismus. - Die Rirchenlehre nun Elarte bier nichts auf, fonbern auch fie war faft gang Geheimniß, Bilb und Allegorie geworben, war nur bie Aussprache biefes gesammten Lebens, von ber Sierarchie fanctionirt, in beren Intereffe es lag, bas möglichft tieffte Dunkel und bie verstandestofeste Unterwerfung unter bie Daber bing ber Geift biefer Beit Auctoritat zu erbalten. nicht nur an ben altfirchlich s bogmatischen Geheimniffen mit aberglaubifch sichmarmerischer Berehrung, fonbern es murben auch, befonders feit der Transsubstantiation, immer mehr neue erfunden, ja mit einer mahren bogmatischen Mysteriens fucht, gewaltsam berbeigezogen, baburch aber ber flare, fefte Gebante immer mehr bei Seite geschoben, und bem muftis fchen Gefühle Plat gemacht. (Bon einer anderen Seite entwickelte fich ber Musticismus bei ben Kegern, namlich in geradem Gegenfat gegen bie kirchlichen Inftitute, befonders gegen bloß außerlichen, leeren, tobten Gebrauch, ba bann bas Innere einseitig übertrieben murbe.) Die Aufflarung burch die Scholaftit in Philosophie und Theologie brang meift nicht weit über die eigentlich gelehrte Rafte hinaus in bie 8rd Bere Volksmasse ein; war auch in ber That selbst nicht bott gar großer Bebeutung.

ڊي

4

2

lsc

E

::

ş

į

•

Denn auch in der Wissenschaft gab es mystischen Stoff in Menge. Schon in der allgemeinen Wissenschaft war ein Anknüpfungspunkt für den Mysticismus jener schon eirenal angedeutete Charakter von Geheimniß, Wunder und USernatürlichkeit, unter dem sich namentlich arabische Wissenschaft, besonders Mathematik, Chemie und Arzneikunde, zuserst für Europa geltend und anziehend machte, und der die sein Wissenschaften auch nach ihrer Verpstanzung noch zum Schell blieb. Besonders von Frankreich und England aus und vernahm man Reisen nach Spanien, um dort die versdene, tiese Weisheit, den Stein der Weisen, zu holen. Sonstantin der Afrikaner ging in dieser Absicht sogar ties in den Orient. Die Zurückkommenden galten dann für Zau-

berer, hielten fich auch wohl felbst bafür. In biesem Sien wurden zugleich arabische Schriften übersetzt und viel gelesen. So erhielt allmahlig fast die ganze allgemeine Biffenschaft einen Anstrich des Geheimen und Bundervollen, der auch bem mostischen Gefühle Nahrung gab.

Bestimmter zeigte fich aber naturlich ber Dofticismus in ber Theologie. Schon in ben erften Sahrhunderten ber driftlichen Rirche mar in Folge ber neuen Richtung auf bas Ueberfinnliche und Ibeale, Die bas Chriftenthum ben Beiftern gab, und ber Gabrung und Bewegung überhamt, bie es anrichtete, als es bie bamalige Belt gu burchbringen anfing, vornehmlich aber burch Bermifchung orientalifder Ibeen und neuplatonischer Philosopheme mit bem Chriften thume, Myfticismus entftanden, und auch in die Theologie übergegangen. Daber bie mannigfachen muftifdet Elemente in ben Schriften ber Rirchenvater, von benen wir bier nur die bes Muguftin und bes Pfeudodionnfine Areo: pagita nennen, nicht nur als bie bedeutenbften, fondern auch, weil fie fpater im Mittelalter am meiften gelefen mur ben. Bei jenem finbet fich orientalisch = neuplatonische Dofiit nur jum Theil, bei biefem vollständiger und entschiebener mit bem Chriftenthume verwebt. Im Occibent trat gwar, als bier bas Chriftenthum immer einbeimifcher geworben mar und ber Sauptstrom ber drifftlichen Bilbung fich bierber ju wenden begann, balb auch ber occidentalifche Beift immer mehr in feiner Eigenthumlichkeit, b. i. in feiner Richtung auf Realismus und Begrifflichkeit, in ber Theologie bervor: bie ariftotelifche Philosophie, die biefem Charafter febr gunflig war, wurde mehr gebraucht; und fo wurde in ber erften Beit wenigstens ber Ginflug bes Drientalismus mit feiner einseitig ibeal=phantaftischen Richtung gefchwacht, und bas Chriftenthum mehr von feiner realiftifchen Geite, im Begriff, aufgefaßt. Daber tonnte jest auch ber Myflicismus meniger gebeihen; wir finden ihn gwar noch bie und ba, aber nicht in voller Ausbildung, meift fehr fart mit Dialektik verfest, m Dienfte ber Speculation; fo bei Boethius und Beba,

welche driftlichen Neuplatonismus mit Ariftotelismus vers banben. Dur Gregor ber Große mar recht eigentlicher relis giofer Myfifer. Ja ber Dyfticismus verlor fich in ber Theologie faft gang mabrend bes beinahe 2 Sabrbunderte langen Beitraumes (7-8. Sahrh.), wo geiftiger Stillftanb und Tob in ber occibentalischen Rirche eintraten. - Gin neues geiftiges Leben aber fing, nachbem bie Rraft ber alten Belt untergegangen mar, im 9ten Sahrhundert unter ben germanifchen Boltern fich ju regen an, und obgleich in ben Sturmen bes 9ten und 10ten Sahrbunderts gum Theil wieder unterbrudt, entwidelte fich baffelbe boch feit ber Mitte bes 11ten Sahrhunderts in voller Rraft und Bemeglichkeit. Die Wiffenschaft, besonbers die Theologie biefer Beit, war aber, wie wir fcon einmal faben, vornehmlich eine Erneuerung, Wieberaufnahme, Wiebergeftaltung beffen. mas in ber alteren driftlichen Beit bei ben Batern fich ge= bilbet hatte. Und fo ward naturlich auch ber Dofficismus wieder ins Leben gerufen. Unfangs mar jedoch bie miffen= Schaftliche Thatigkeit ber Meiften mehr bloge Reproduction. Bieberholung bes Alten, Ueberlieferten; eigenthumliche Muffaffung und Fortbilbung trat erft fpaterhin mehr bervor. Go finben wir benn auch fur ben Dhifticismus im 9ten Sabrhundert nur ben einzigen Johannes Erigena, ber ibn mit Driginalitat wiffenschaftlich behandelte. Er Enupfte nam= lich zwar feinen Myfticismus theils an Plato, theils an bie neuplatonischen Dionyfius Areopagita und Augustin an, bil= bete fich aber babei boch zugleich ein eigenthumliches Guftem pantheistisch = speculativer Muftif. Durch ihn ward ber Grund gelegt für ben gangen theologischen Mufticismus bes folgenben Mittelalters. Namentlich wirfte in biefer Sinficht feine Ueberfehung bes Dionpfius Areopagita, burch bie er recht eigentlich erft bie neuplatonische Muffif bes Morgenlandes ins Abendland herüberpflanzte. Denn Dionyfius, an beffen Urchriftlichkeit niemand zweifelte, und ber besonders auch mit einem anberen Dionnfius, bem Schutheiligen bon Frantreich, ibentificirt murbe, marb nun bas Dratel für bie

Muftiter bes Mittelalters, tonnte es auch um fo leichter werben, ba fein Unfeben überhaupt bei allen theologifden Richtungen bes Mittelalters, auch bei ber fcolaftifchen, in bobem Maage galt. Durch feine eigne Lebre wirfte Erigena wenig auf fein Sahrhundert und auf die nachftfolgende Beit, theils weil man jest insgemein einer fo philosophischen Auffassung bes Mufficismus wie ber feinigen noch gar nicht gemachfen mar, theils weil er fich, befonders im Abendmahls freit mit Daschaffus Rabbertus, ber Reberei perbachtig ge macht batte. 218 aber feit bem 11ten Sahrhunderte bas Studium ber Philosophie bie Geifter wieber mehr befchaft tigte, fo murbe auch Erigena mehr gelefen und verftanden. Ueberhaupt fing fich mit ber gangen boberen geiftigen Inregung im 11ten Sahrhundert auch eine neue Periode fin ben Mpflicismus an; und wenn in Erigena ber Dofficismus nach Urt ber Bater noch mit Scholafticismus verbunden er fcbienen mar, fo trat berfelbe jest ichon gefchiebener von bem Scholafticismus, ja fogar in Opposition gegen biefen auf. Go finden wir die biblifch = prattifche Doffif bes Othlo im 11ten Sahrhundert im Gegenfat gegen Die fcon fehr fpibfindig geworbene bialektifche Theologie ber Beit. In offnem Rampfe aber gegen ben Scholafticismus feben wir endlich bie firchlich : praftifche Muffit Bernbarbs von Clairveaur und feiner Unbanger im 12ten Sabrhundert. Sier erft zeigte fich ber Mpflicismus recht eigentlich als eine entschiedene, fur fich bestehende Richtung in ber Theologie: und mas Bernhards ungeheures Unfeben, ber jugleich Gelehrter, machtig und einflugreich in Rirche und Staat, Fraftiger und hinreißender Redner, fur ben Gefchmad ber Beit gewandter Schriftausleger, Bunberthater und Beiliger mar, mas eines folchen Mannes Unfeben fur Die Berbreitung bes Dofticismus in biefer Beit gewirkt haben werbe, lagt fic leicht ermeffen. Ueberhaupt aber 'rief ber feit bem 11ten Sabrhundert immer mehr machfenbe Scholafticismus gang naturlich ben Dyfticismus als feinen Gegenfat bervor. Die Scholaftit mit ihrer einseitigen falten Berftanbesfpeculation über bie firchliche Lebre, mit ihrer Menge leerer, fpitfinbiger Diffinctionen, Terminologien und Formeln, und burch Mles bas mit ihrer Unfruchtbarfeit fur Berg und Leben, fie marb Dannern von warmerem Bergen und tieferer Religiofitat, jugleich aber auch mit weniger Intereffe fur Berftand, verftanbige Bilbung und Biffenschaft, ein Greuel. Golde Manner glaubten bas Beiligthum ber Religion burch bie verwegene icholaftische Dialettit profanirt, fürchteten, bag bie Religion auf biefe Beife immer mehr nur in eine Sache bes Berftandes und Begriffs aufgeloft werben fonnte, und fuch= ten baber im geraben Gegenfat gegen bie außerliche, bas Religiofe nur als Dbject ber Reflexion behandelnbe Scho= laftit, mit ber gewohnlichen Ginfeitigfeit biefer Beit ein rein innerliches, fubjectives religibles leben im Gefühl und in ber Contemplation bei fich ju gestalten und als bas Boll= fommenere geltend ju machen, woburch fie bann auch fur bas praftifche Chriftenthum in Wille und That am beften geforgt glaubten. In ber Muslegung ber Schrift, naments lich ber allegorifchen, überließen fie fich ber gulle bes Geiftes, b. i. bem bunkeln Gefühl und ber Phantafie, mabrent bie Scholaftiter mit bem Berftanbe eregefirten. Der Streitfucht und ben Rlopffechtereien ber Scholaftit festen fie bie Rube und Stille bes betrachtenben Gemuthes entgegen; ber Ralte und Trodenheit fcholaftifcher Speculationen, Innigfeit, Gluth und leben ber Empfindung; bem burren, blutlofen Gerippe fcbolaftifcher Spfteme, einen reichen, prachtig = erhabenen, bin= reißenben Bilberfchmud. Ferner, wenn insbefonbere eine Partei ber Scholaftifer (Abalarb) burch bas Theoretische, burch Ginficht und Biffen auf bas Praftifche, Glauben und Leben wirten wollte, fo gingen fie ben umgefehrten Weg, und fuchten bas Theoretische auf bas Praftische ju grunben, ents jogen fich aber babei im Gifer bes Gegenfates immer mehr ber besonnenen Marbeit bes Berftanbes. (Gine zweite Partei ber Scholaftifer ging allerbings, wie wir faben, bens felben Beg, jeboch feinesmegs im Ginne ber Muffifer.) Und endlich, ba bie Scholaftif auch bie Geheimniffe ber Religion burch bialettifche Berglieberung gu lofen und eine um umflögliche Gewißheit ber Glaubensmahrheiten burch Goluf und Beweis an geben verfprach, fo mußte auch bier in Erfat gefucht werben, und biefen fant man in Offenbarum gen, in unmittelbarer Unschauung und Berbindung mit bem Gottlichen um fo leichter, je einseitiger man fich bem inne lich gemuthlich = phantaftischen Leben ohne verftanbige Rlathit hingab, und je weniger in biefen Beiten gerabe nach ber Tieft bes Gemuths bin bie Grengen bes menschlichen Bermogens ausgemeffen waren. Und fo bilbete fich bas Softem bit Muftit an ber Scholaftit burch fortlaufenben Gegenfat volls ftanbig aus. (Kinden wir boch biefen Gegenfas bisweilen in einem und bemfelben Individuum, 3. B. in Doo von Cams bran, ber von ber Scholaffif ermattet und nicht befriedigt ber Muftit fich eraab: bis Sugo eine Bereinigung ficherte.) Ueberhaupt aber fand ber Mufficismus in ber berrichenten Philosophie und Theologie Diefer Beit, b. i. in Plato (benn von Ariftoteles machte man jest nur noch einen formalen Gebrauch) und Auguftin, viel Nahrung und Pflege. Der Platonismus, befonbers in ben fecundaren, neuplatos nifchen Quellen, aus benen er jest meift nur gefcooft wurde, war nicht nur burch feine einfeitig ideale Richtung, Trennung und Absonderung von ber Ratur und bem Ginn lichen, Gegenstreben gegen die Ratur und contemplativ-fpe culative Erhebung über fie, ber moftifchen Stimmung überaus gunftig, fonbern enthielt auch in feinen bochften Dunften, in ber emanatistischen Deification bes Geiffes und ber unmit telbaren Unschauung bes Gottlichen, vollständig ausgebilbeim Mufticismus. (Muf bie Lehre bes neuplatonifch : driftlichen und gang myftifchen Dionyfius Areopagita kommen wir noch einmal unten.) Manche Muffifer fchloffen fich baber auch an ben Plato: nismus an, und ftritten gegen ben Gebrauch bes realiftifcherer ftanbigen Ariftoteles bei ben Scholaftifern; ohne baß fich boch bier Plato und Ariftoteles gerabe eben fo gegenüber geftanben batten, wie Myfticismus und Scholafticismus überhaupt: benn auch bie Scholaftifer hielten ben Plato boch und grundeten fich auf ibn. Eben fo, und bamit jufammenhangend, galt Auguftin. Bei Augustin, ber bem Platonismus fo viel verdankte, zeigt fich eine entschiedene Neigung gum Myfticismus. mabnen bier nur Folgendes, querft aus feiner Philosophie. Obgleich gegen Plato's Biebererinnerung ber Ibeen ftreitenb, . fagt er boch gang im Ginn bes Platonismus: ber intellectualische Geift (mens intellectualis) sei natürlicher Weise ben intelligibeln Objecten fo untergeordnet, daß er fie in einem gewiffen unkörperlichen Lichte schaue, wie bas korperliche Ange die Sinnenwelt in einem forverlichen lichte. Gott aber ist das Licht, in welchem die ewige Wahrheit geschaut wird. Im gottlichen Verstande namlich find bie Kormen aller Dinge unveranderlich und wesentlich enthalten; und bie Bermunft ift bas geiftige Muge, welches in biefen Formen, mithin in Gott, alle allgemeine, nothwendige und unver-Augustin parallelisirt ganz anderliche Wahrheit anschaut. mit ber Erkenntniß bes Sinnlichen burch ben außeren Sinn die Erkenntniß bes Ueberfinnlichen und Ewigen burch einen innern Sinn (,, qui et ipse rectissime dicitur sensus"), welcher bethätigt wird burch Erleuchtung und Offenbarung. Beibes ift ein eigentliches Schauen, nur nach zwei unter-Schiedenen hauptrichtungen bin, bas lettere alfo intellecs tnelle Unichauung 3), wofür er bann auch empfiehlt lobreifen von ben finnlichen Empfindungen, Ginkehr in bas Innerste ber Seele, wo bie Bahrheit, b. i. Gott mefentlich felbft mohnt, zu hoherer Bolltommenheit und Gludfelig-Dazu fegen wir feine befannten fieben Grabe ber 1) die sinnliche Belebungs = und Erhal= Seelenfraft: tungefraft bes Leibes, 2) bas finnliche Borftellungs= und Empfindungsvermogen, 3) bas Bermogen bes Aufmerkens, Auffaffens jum Allgemeinen, jum Begriff (animadversio. Refferion) — ber Verstand, 4) das praktische Vermogen im

<sup>3)</sup> Augustinus retractt. L. I. c. 5. 8. De trinitate L. XII. c. 15. De libero arbitrio L. II. c. 12. 16. 17. Liber LXXXIII. quaestt. Q. 46. De civitate dei L. XI c. 9. 28. al.

Bewußtfein ber perfonlichen Burbe und ewigen Beffimmung, bie fittliche Unlage, womit fich nothwendig verbinbet 5) eine fefte und vertrauensvolle Richtung auf Gott, 6) Bermogen bes Aufblides ber Intelligeng zu Gott, ba man anfangt ihn zu schauen, wie er ift (quo anima respectum intelligentiae suae in Deum jam figit, incipitque eundem cernere prout est), 7) ewiger, feliger und unaussprechlicher Genug Gottes und Erleuchtung burch fein Licht \*). gleicht man biermit, und beutet banach in feiner Theologie feine einseitige, Die naturliche, sittliche Unficht ganglich über: wiegenbe religiofe Unficht, wie fie fich in feinen Lehren vom Rall; Erbfunde, Unfabigfeit jum Guten, Gnade, Prabeffie nation zc. mit ber ftrengften Confequeng ausspricht, und feine monchische Moral, fo entbeden fich bei ihm bie fruchtbarften Reime bes Mofficismus. Und biefer Muguftinismus in feiner ftrengeren Geftalt, mar in ber That, wie immer, fo auch in biefer Beit bas Bollwerf und bie Ruftfammer ber Doffe fer, und wurde von ihnen mit Glud, wegen ber Confe quent, gegen bie gwar gut gemeinte, aber ungeschickte femis pelagianifche Muffaffung ber Scholaftifer geltenb gemacht. -

So schwebte benn ber Geist des Mysticismus über die ser Zeit, wie eine gewitterschwangere Wolke; und es bes durfte in dem Einzelnen nur eines verwandten Stoffes, einer tieferen geistigen Erregung und anderer günstiger Umstände, so konnte sich bei ihm leicht Mysticismus entwickeln. In der That hatte aber auch der Mysticismus dieser Zeit Vieles, was ein edles, für das hohe und heilige begeistertes Gemüth einnehmen und reizen konnte. Schon der Mysticismus in dem gemeinen kirchlichen Leben, so sehr er auch oft mit Roheit, Aberglauben und Fanatismus vermischt war, zeigte doch disweilen eine moralische Kraft, einen Reichthum des innern

<sup>4)</sup> De quantitate animae c. 23. 11. 70 sq. — Der Genuß Gottes den Augustin zu Anfang seines ersten Buchs de doctrina christians nennt, im Unterschiede vom Gebrauche, der für alle anderen Din gelte, wurde von ihm zunächst nicht eigentlich mustisch verstander aber später oft von den Mystifern in ihren Sinn gezogen.

eligiblen Lebens. einen Trieb und eine Sebnflicht nach em Ewigen und nach bem Frieben Gottes, Die in Babreit nicht von biefer Welt waren. 3war giebt fich oft biet probes, ungeftaltes, ausschweifenbes Bilb für reine Uns inmung bes Ewigen; bie Sinnlichkeit und bas Fleisch miichen fich ein, und ziehen bas Beilige tief in ben irbischen Dft aber leuchten auch helle Blige boberer Stoff berab. Bahrheit burch bie Bulle hindurch, und eine ichonere Abs ung bes Ewigen geht uns auf. Rur irregeleitetes befferes Strben war boch meift biefer Mpfticismus; benn feltner nur sing er in biesen Beiten, die nicht Zeiten einer sinnlich : flaom Berfeinerung waren, aus geiftiger Schwache und Er-Waffung bervor. Gilt es nun aber befonders die einzelnen bem Mofticiomus ergebenen Manner, bie burch Wiffenschaft und leben eine milbere und eblere Bilbung erhalten hatten, welche tiefe Fulle bes Glaubens und ber Liebe, ber Anbacht und der Begeisterung, welch eine beilige, geweihte Stille bes bemuthigen, gottergebenen Bergens finden wir nicht oft ba? Manche ihrer Schriften find ein Schat von mligios = fittlicher Wahrheit und von Bartheit und Feinheit ber Empfindung, und unter ihren Reben finden fich Dufterpartien driftlicher Beredtfamkeit. Dazu ihre fegensvolle außere Birkfamkeit in Rlofter, Kirche und Staat, burch Bedung eines inniger religiofen Lebens gegen außeren tobten Gremoniendienst, und durch Leitung ber offentlichen Angelegenheiten if driftlichem Geiste. Gewiß, in ber Gestalt wie ber Mpflicismus in einem Othlo und einem Bernhard von Clairveaux erschien, konnte er auch bie Ebleren und Gebildeteren ansprechen. Go unsern Sugo, auf bessen tief ema Mangliches Gemuth biefe Erscheinungen mit ihrer ganzen andringenben Gewalt wirfen mußten.

9.

Seben wir nun mit Rudficht auf bas Bisherige wie ber Ryflicismus in Sugo entstand und sich gestaltete, so muffen wir sogleich im voraus noch auf folgende Schwierig-

feiten biefer Untersuchung aufmertfam machen. Buerft fehlt es an einer genaueren Gefchichte von Sugo's aufferem und innerem Leben. Unter welchen Umgebungen er feine frube Jugend, fein Junglings = und Mannesalter verlebte, in welcher Urt diefe Umgebungen auf ihn wirkten, welche be: fondere Umftande bedeutend in fein Leben eingriffen, wie fich nach und nach fein wiffenschaftlicher, und vornehmlich fein religios = fittlicher Charafter, burch Lecture, Stubium, Umgang und lebung bilbete - bavon wiffen wir nur fo wenig, als wir bereits oben angegeben haben, und, mas für unfern vorliegenben 3med bas Difflichfte ift, er felbft hat bavon beinahe gar nichts ergablt. Daber bie Sowie rigfeit einer Erflarung feines Mufticismus von biefer Geite ber. Ferner findet fich bei ihm nirgende eine vollffanbige, orbentliche und abgerundete Darlegung feines Dufficismus beifammen. Diefer liegt in feinen fammtlichen Schriften hier und ba berum in vielgestaltigen, oft fast widerfprechens ben Formen zerftreut. Daber bie zweite Schwierigfeit einer amedmäßigen Bufammenftellung bes Getrennten. Wir muffen jeboch versuchen, mas fich unter biefen Umftanben burch eine bescheibene Combination, so wie burch eine moglichst natur: gemäße Abwidelung bes Gegebenen, jur Aufbedung ber fein verschlungenen Pfabe feines inneren Lebens wird leiften laffen.

Buerst einige Momente, die Hugo nicht gerade selbst unmittelbar mit seinem Mysticismus in Verbindung bringt, sondern die sich eben nur durch Combination dessen, was wir oben in der Biographie, mit dem, was wir hier über Mysticismus überhaupt und mittelalterlichen insbesondere gesagt haben, ergeben, und wenigstens zur Zeichnung der allger meinsten Umrisse beitragen. Hugo besaß ein reiches, tiese und inniges Gefühl, und eine, wenn auch nicht sehr seurige aber doch kräftige, sebendige und reizdare Phantasie. Das von zeugen alle seine Schriften. Nicht nur schwingt er sich immer da höher auf, wo es der Gegenstand von selbst mit sich bringt, sondern man sieht ihm auch das Gesühl oft über wallen und sich in einem reichen Strome von Bildern ergießen.

o ber Inhalt eine rein begriffliche Entwickelung batte erarten laffen. Sein Gefühl aber lebte meift in bem Ernfte et Religion, und feine Phantasie am liebsten in den Bils ern bes Geiftlichen, Simmlischen und Ewigen. Beisviele ietet schon bas Bisberige in Menge bar. Solches Erregts ein bes Gefühls und ber Phantafie ift aber immer ein bem Rofficismus wenigstens nicht ungunftiger Boben. Beson= bers mochte zu biefer Reigbarkeit und Anspannung beiber Bermogen jene Rorperschwäche Sugo's beitragen, Quellen und Einfluffe wir schon oben einmal [S. 29-30.] nachgewiesen haben. Dieselbe Schwäche lahmte ihm auch wahrscheinlich ben Erieb nach außerer Thatigkeit, Die frische Rraft, ins Leben bilbend und gestaltend einzugreifen, und führte ihn jener Stille ber Contemplation zu, die dem Mystis cismus so gunftig ist. Diese forperliche Einwirkung mochte aber freilich auch nicht herrschend und bleibend fein; sondern fie enthielt, nach vielen Analogien ber Erfahrung, nur ben warum Sugo bei aller sonstigen Geiftesklarbeit Grund. bennoch einen gewissen Sang jum inneren Schwarmen nnb Oribein und zur myftischen Singabe unterhalten konnte. Dazu kamen nun auch noch außere Umstande. Hugo wurde frat in ein Rlofter gethan. hier scheint ihm burch bie asetisch monchische Erziehung fruh schon bie stille Burudge-Benheit auf fich felbst und bas contemplative Leben lieb geworben gu fein. Es offenbart biefe Reigung ber Schritt. daß er gegen ben Willen feiner Eltern im Rlofter blieb und Robize mard; so wie biefer Schritt bes Knaben, der so fich fcon die Welt verachten konnte, überhaupt eine tiefere Migible Erregung und ein in fich gekehrtes Gemuth verrath. Aeberbem Scheinen zwei seiner Unverwandten, die den bedeuenbften Ginfluß auf feine frubefte Bildung batten, Reinbard mb Bugo von Salberftabt, auch insbesonbere von biefer Beite auf ihn gewirkt zu haben; Samersleben war eine teuiche Schule, und biefe Schulen behaupteten, bem beuts Gen Bolkscharafter getreu, auch in biefer Beit immer eine leviffe Richtung auf religibse Gemuthlichkeit und innerliches Dage v. St. Bictor. 17

Leben, gegen einseitige und außerliche Scholaftif. Go ers flart fich aus feiner Jugenbbilbung ber Sang gur Ascefe und Beschaulichkeit, ber ibm auch fein ganges übriges leben binburch blieb. Denn er blieb, nachbem er als 18jabriger Sungling nach St. Bictor gefommen war, bis an feinen Tob im Rlofter, ohne fich nur irgend thatig in bie außeren Un: gelegenheiten zu mifchen - eine Richtung und Stimmung, in ber ber Myfticismus gern wurzelt. - Mus feinem ge lebrten Leben lagt fich bieber beziehen feine allegorifche In terpretation ber Bibel, bie er gwar maßiger als bie meiften gleichzeitigen Eregeten übte, aber boch immer noch baufig und fart genug, um babei ben Spielen bes Gefühls und ber Phantafie mannichfache Nahrung und Uebung ju geben. Ferner, Abspannung burch Scholaftische Unftrengungen. Das ungeheuer Abstracte und Gublime mancher scholaftifchen Un: tersuchungen, bas Unbefriedigende, bas fie bei alle bem bennoch haben mußten, und bas Sugo auch wirklich lebhaft fublte [fiebe oben], mußte wohl bisweilen eine ungewohn: liche Ermattung und Erschlaffung bes Berftanbes berbeifub: ren, ba biefer fast gang rubte, und ben mittlerweile nur unterbrudten, nun aber, bei einmal vorhandener Unlage, befto ftarter hervorbrechenben Thatigfeiten bes Gefühls und ber Phantafie befto freieren Spielraum ließ; wie fich bieß auch im Großen und Gangen bes menschlichen Bilbungs: ganges wieberholt, bag nach Beiten ber Berffanbesüberfpans nung immer wieder Beiten bes fchwarmenden Gefühls ein: treten; nur bag bei Sugo noch burch tiefere Grunbe bas Rebeneinanderbestehen ber Scholaftif und Muftit bestimmt mar. 216 eine nabere Urfache feines Dofficismus Fonnen wir noch eine gemiffe Reigung ju bem in ber Beit berrichenben Bunberglauben nennen. Benigftens ergablt er einmal mit beiliger Scheu eine Bunber : und Bifionengeschichte, wie ihrer viele bamals ergablt murben 5), und ein anbermal einige

<sup>5)</sup> De sacramentis L. II. P. XVI. c. 2. Gin auf ber Wallfahrt ju bem h. Jacobus Begriffener verirrt fich in einem Balbe. Es ericheint ihm ein bofer Engel und beredet ihn durch eindringliche

eiligemounder aus der alten Kirche a), wiewohl sich sonst chts von dem gemeinen Aberglauben und der Legendenscht dieser Zeit bei ihm entdeden läst. Endlich, ganz gentlich in den Mysticismus selbst konnte er nach der in en deutschen Schulen einmal herrschenden Richtung auchden in Hamersleden eingeweiht worden sein in heinlich aber sand er Mysticismus in St. Victor vor, und seinlich aber sand er Mysticismus in St. Victor vor, und such seinlich aber sand en kentliches gilt von dem Mysticismus is heil, Bernhard, dessen Freund Hugo war. Am meisten stimmend scheint aber seine Lecture und Studium solcherschriften gewesen zu sein, in denen Mysticismus, oder doch enigstens mannichsache Keime dazu enthalten waren. Zu en Schriften des Dionystus Areopagita schried er selbst iommentare, und Augustin war sein vertrautester Kirchensater: der Reuplatonismus beider hatte ihn entschieden eins

Schilderung ber Richtigfelt und Gitelfeit ber irbifchen Dinge, fich ums leben ju bringen. Rachgehends erwacht er aber wieder jum Leben, und ergablt, bag er, nachdem er fich ermorbet, von jenem bofen Engel gur Pein gefchleppt, und nur burch ben h. Jacobus wieber befreit worden fei, bei biefer Belegenheit aber ben gangen Simmel und die heerschaaren der Engel und Geligen gesehen habe. Bichtig fur ben Mufticismus ift biefe Graahlung befonbers barum. weil babei bestimmt ber Glaube ausgesprochen wirb: " - et ipsas animas adhuc in corpore positas ante exitum multa aliquando de iis quae futura sunt super eas praesciisse. Raptas etiam aliquando et iterum ad corpora reductas, visiones et revelationes quasdam sibi factas narrasse, sive de tormentis impiorum, sive de gaudiis justorum:" wozu bie merfwurbige Beftims mung, bag diese Bissonen theils sinnlicher, theils überfinns licher Geftalt feien, je nachdem ber Menfch im gewöhnlichen Bus fande fich mit finnlichen Bilbern und Begierben gern befchaftigte, ober fich von diefem Unrath reinigte.

<sup>6)</sup> De vanitate muudi L. IV. T. II. fol. 178. col. 1.

<sup>7)</sup> Dugo ift also vielleicht als ber erfte namhafte Sproß beutscher Mpfitt zu betrachten, nur auf fremden Boden verpflanzt. Darin lag dann auch vielleicht der Grund, daß sich die spätere deutsche Mpfitt, seit dem 13ten und 14ten Jahrhundert, so leicht an die von ihm begründete Richtung anschloß.

genommen, und er ftritt gegen ben Ariftotelismus. Auch war er, wie wir schon oben sahen, bekannt mit ben Schisten bes Gregor, Boethius, Beba, Erigena, Othlo, Anselm, Honorius von Autun.

So kommen wir nun aber auf seinen Mysticismus selbst, wie er ihn in seinen Schriften giebt, sammt allen ben einzelnen inneren und tieferen Entstehungsgrunden, die er selbst damit verbindet, und allen Bestimmungen seines Lebens und seiner Wissenschaft durch den Mysticismus, die sich hin zeigen <sup>8</sup>).

<sup>8)</sup> Wir bemerkten fo eben fchon die Mannigfaltigfeit und babei bas Us geordnete, Berichiebenartige, oft Biberfprechende der Formen feind Mysticismus. Dieß hat einen Grund schon in der Natur des Mystic ciemus überhaupt. Auf bem bewegteften und regfamften Gebiete bei innern Lebens, auf bem Gebiete des Gefühls und ber Phantafle bit ber Mysticismus seinen Ursprung und Bestand; und babei with a als folcher gerade am allerbesten gedeihen, je weniger der ordnente, regelnde Berftand eingreift. Naturlich alfo, daß ber Depfticismi meift auch etwas fehr Bewegliches, Bielgestaltiges an fich hat. If bem mannigfachsten inneren Wege gelangt ber Myftiter ju feinem hochsten Biele, ber unmittelbaren Bereinigung mit Gott, und unter ben mannigfachften Formen und Bilbern fpricht er aus, mat a ba schaut und empfindet. Das Gintreten des einenden, schematifien ben und fostematifirenden Berftandes ift hier fcon ein gezwungenes Berhaltnif, und barum auch ein feltnes. Selten, daß fich ber Mit fer ein vollftanbiges, nach allen Seiten bin ausgeführtes und fc durchweg entsprechendes Spstem seines Mysticismus macht. Adf sprechen die Mustiker ihr inneres Leben, wie es eben ift, in einzelnes gerftreuten, oft gar nicht unter einander gufammenhangenden Mafen aus, und jede folche Daffe ift gewiffermagen ein in fich abgefchloffend Bangee, tragt ein eigenthumliches Geprage bes Bebens an fich. Bi Sugo tam nun noch ein befonderer Grund hingu, der in feiner gas zen Eigenthumlichkeit lag. Diefe war, in Folge feiner urfprungliche Organisation, Streben nach möglichster Allseitigfeit, Berbindung bei Einzelnen, Getrennten nach allen Richtungen bin. Go fuchte er and im Mofticismus alle Formen zu vereinigen, ober fie vereinigten fic ihm vielmehr von selbst im inneren Leben. Aber wir wiffen auch, daß ihm eine vollendete Durchbildung jener für das Bange der Theologie beabsichtigten Allseitigkeit, da es nur noch ber erfte Berfuch ber Art in tiefer Beit war, nicht gelang. Go auch im Myficismus.

## Bit finben bei ihm auch hier, wie wir es fcon in iter Behandlung ber übrigen Gebiete ber Theologie fanben,

In foldem Falle barf es nun aber eine Darftellung nicht verfuchen, bie gange vorliegende Maffe in ein ordentliches, wohlverbundenes Softem und Fachwert zu ichlagen, bas der Muftiter felbst weder je gegeben hat, noch geben wollte. Dies murbe nur badurch geschehen ; tonnen, bag die meiften muftischen Gebanten. Stellen und Partien aus ihrem naturlichen Bufammenhange herausgeriffen und in andere Berbindung gebracht murbeu. Daburch murbe ihnen aber alle urfprungliche, eigenthumliche Farbe und Gestalt, wie fie rein historisch vorliegt, durchaus verloren gehen; es wurde ein Mufticismus erscheinen, nicht wie er wirklich war, sondern wie er etwa gewesen fein wurde, wenn ber Gefchichtsschreiber felbft Muftifer gemefen marc. [Manche, befonders speculative Muftiter, haben freilich hier im Suftematifiren schon viel vorgearbeitet, z. B. Richard.] Also gilt besonders hier die Sauptforderung der hiftorischen Treue bis ins Ginzelfte. Diefe wollen wir denn zu befolgen fuchen. Da aber boch in jedem Mufticis= mus eines Individuums wenigstens eine gewiffe innere Ginheit fich finden muß, und fomit auch die Doglichfeit einer einfacheren Uebers ficht fur bie Darftellung, fo werben wir auch bei bem hugonischen das Cinzelne nach bem jedesmal Worherrichenben und Wefents lich en (benn die Formen laufen wohl auch bisweilen in einander), mit Rudficht auf unfre Undeutungen über Dofficismus überhaupt, unter allgemeine bestimmte Gefichtspuntte ju bringen fuchen, immer noch aber auch unter biefen bie einzelnen Partien mit bem ihnen eigenthumlichen Cyclus von muftischen Bilbern, in benen fich bas Leben des Myftifers, als er schrieb, vorzugemeise bewegte, ausein; anderhalten, weil gerade diese befonderen Modificationen, rein aufgefaßt, oft bie feinften und intereffanteften Ruancen bes Muffleismus bezeichnen. Dazu bemerken wir noch, Sugo hat seinen Mufticismus noch teineswegs recht eigentlich mit bem Gangen feiner bogmas . tifchen und moralischen Ansichten verbunden, wemigstens tritt eine folche durchgehende Berbindung, wie wir fie j. B. schon mehr bei Bernhard finden, nicht flar heraus; fie war nicht eigentlich barch gelebt, der Mufticismus war ihm ofter mehr nur Sache ber ein zelnen Stimmung, nicht immer entschieden ber gangen, großen, umfaffenden Lebensanficht. Diefe Bemerkung ift hochft wichtig fur die Darftellung. Diefe barf es namlich nicht magen, einzelne Anfichten, namentlich einzelne Dogmen, bie wohl einen Bufammenhang mit dem Mpfticismus haben konnten, aber bei Sugo keineswegs offen= bar haben, aus der ganzen übrigen Masse herauszunehmen und wills tuhrlich mit dem Mufticismus zu verbinden. - Bir haben über:

faft alle vorhandenen muftifchen Formen gewiffermaßen in eins verbunden. Gein Mufficismus mar gmar iberhaupt ein bloß contemplativer, nach innen gehender und auch junachft fich innerlich haltenber, nicht ein getiber, unmittelbar ins thatige Leben ausffromenber. Lettere fein Kall nicht babe fein fonnen, geht ichon aus unfrer Bemerkung bervor, bag bie Thatfraft bei ibm nicht bas Ueberwiegenbe, ja verbaltnigmäßig vielleicht bas Schwachere, Gelahmte mar, und bag baburch mit fein ganges Befen eine besondere Stimmung und Richtung gur Contems plation und gur Stille bes innerlichen Lebens erhielt. In ber mpftifchen Contemplation aber tritt bie großte Dans nigfaltigfeit hervor. Die allgemeinfte Unterscheidung ift, baß biefelbe theils ohne Speculation, obgleich in wiffenschaftlicher Korm, theils mit Speculation verbunben ericbeint, und biele Unterscheibung legen wir baber auch unfrer gangen Darftels lung gum Grunde, wonach fich biefelbe bann immer bon bem Ginfacheren ju bem Bufammengefetteren fortbewegen wird. Go verlangt es bie Datur biefes Myfticismus, baf wir bier junachft gang von bem einfach Religios = Praftifchen ausgehen, und erft unten gegen bas Speculative bin ben abgeriffenen Faben von ber Scholaftif wieder aufnehmen.

I. Myfticismus ohne Speculation. Diefer ift es, ben wir in ben meisten Schriften Sugo's finden. In ihm scheint er am meisten gelebt zu haben. Auch ist dies Form — im Vergleich mit bem speculativen Mysticismus, wo das freie, phantastisch schwebende mystische Leben unter ben speculativen Begriff gleichsam eingezwängt und gefesselt wird — noch immer die einfachste und natürlichste, sie muste baher ben Hugo, bei seiner Natürlichseit und Geradheit

haupt die Absicht, Sugo's mustisches Leben gang vollständig und rein so bargulegen, bag auch nach unsere Darstellung und auf Grund berselben, noch immer eine andere, von der unsrigen verschiedene Auffassung leicht möglich bleibt. Wir werden baher größtentheils nur einfach ben Sugo selbst gleichsam die Geschichte seines Mustiseismus erzählen laffen.

n. Eben fo, und bamit aufammenbangent, galt Mugu ffin. ei Augustin, ber bem Platonismus fo viel verbankte, zeigt th eine entschiedene Deigung jum Dofficismus. Bir erahnen bier nur Folgendes, querft aus feiner Philosophie. baleich gegen Plato's Biebererinnerung ber Ideen ftreitenb, at er boch gang im Ginn bes Platonismus: ber intellectalifche Geift (mens intellectualis) fei naturlicher Beife ben telligibeln Objecten fo untergeordnet, bag er fie in einem wiffen unkörperlichen Lichte schaue, wie bas forperliche uge bie Ginnenwelt in einem forperlichen Lichte. Gott er ift bas Licht, in welchem die ewige Wahrheit geschaut irb. Im gottlichen Berftanbe namlich find bie Formen ter Dinge unveranderlich und mefentlich enthalten; und bie ernunft ift bas geiftige Muge, welches in biefen Formen, ithin in Gott, alle allgemeine, nothwendige und unver-Derliche Wahrheit anschaut. Muguftin parallelifirt gang it ber Erkenntnig bes Sinnlichen burch ben außeren Sinn e Erfenntnig bes Ueberfinnlichen und Ewigen burch einen nern Sinn (, qui et ipse rectissime dicitur sensus"). elcher bethätigt wird burch Erleuchtung und Offenbarung. eibes ift ein eigentliches Schauen, nur nach zwei untersiedenen Sauptrichtungen bin, bas lettere alfo intellecrelle Unichauung 3), wofur er bann auch empfiehlt Breifen von ben finnlichen Empfindungen, Ginkehr in bas nnerfte ber Geele, wo bie Bahrheit, b. i. Gott mefentlich 16ft wohnt, ju boberer Bollfommenheit und Gludfelic= it. Dagu fegen wir feine befannten fieben Grabe ber Seelenkraft: 1) bie finnliche Belebungs = und Erhal= ingsfraft bes Leibes, 2) bas finnliche Borftellungs = und mpfindungsvermogen, 3) bas Bermogen bes Mufmertens, uffaffens jum Mugemeinen, jum Begriff (animadversio, tefferion) - ber Berftand, 4) bas praktifche Bermogen im

<sup>3)</sup> Augustinus retractt. L. I. c. 5. 8. De trinitate L. XII. c. 15. De libero arbitrio L. II. c. 12. 16. 17. Liber LXXXIII. quaestt. Q. 46. De civitate dei L. XI c. 9. 23. al.

Bewußtfein ber perfonlichen Burbe und ewigen Beftimmung bie fittliche Unlage, womit fich nothwendig verbinbet 5) eine fefte und vertrauensvolle Richtung auf Gott, 6) Bermogn bes Aufblides ber Intelligeng ju Gott, ba man anfangt ibn zu ichauen, wie er ift (quo anima respectum intelligentiae suae in Deum jam figit, incipitque eundem ternere prout est), 7) ewiger, feliger und unaussprechliche Genug Gottes und Erleuchtung burch fein Licht .). Der gleicht man hiermit, und beutet banach in feiner Theologie feine einseitige, Die naturliche, fittliche Unficht ganglich über wiegende religiofe Unficht, wie fie fich in feinen Lebren vom Rall, Erbfunde, Unfabigfeit gum Guten, Gnabe, Drabeffie nation ic. mit ber frenaften Confequent ausspricht, und feine monchische Moral, fo entbeden fich bei ihm bie fruchtbarften Reime bes Mufticismus. Und biefer Muguftinismus in feiner ftrengeren Geftalt, mar in ber That, wie immer, fo aud in biefer Beit bas Bollwerf und bie Ruftfammer ber Doffifer, und murbe von ihnen mit Glud, wegen ber Confe quent, gegen bie gwar gut gemeinte, aber ungeschichte femis pelagianifche Muffaffung ber Scholaftifer geltenb gemacht. -

So schwebte benn ber Geist des Mysticismus über die ser Zeit, wie eine gewitterschwangere Bolke; und es bedurfte in dem Einzelnen nur eines verwandten Stoffes, einer tieseren geistigen Erregung und anderer günstiger Umstände, so konnte sich bei ihm leicht Mysticismus entwickeln. In der That hatte aber auch der Mysticismus dieser Zeit Vieles, was ein edles, für das Hohe und Heilige begeistertes Gemüth einnehmen und reizen konnte. Schon der Mysticismus in dem gemeinen kirchlichen Leben, so sehr er auch oft mit Roheit, Aberglauben und Fanatismus vermischt war, zeigte doch bisweilen eine moralische Kraft, einen Reichtbum des innern

<sup>4)</sup> De quantitate animae c. 23. 11. 70 sq. — Der Genu & Gottes, ben Augustin zu Anfang seines ersten Buchs de doctrina christiana nennt, im Unterschiebe vom Gebrauche, der für alle anderen Dinge gelte, wurde von ihm zunächst nicht eigentlich mustisch verstanden, aber später ofe von den Mustifern in ihren Sinn gezogen.

18 ganze fittlich religibse Leben sammt allen seinen Befors rungsmitteln in Ratur, Offenbarung und Kirche in Bers

alle die vielen Dinge, die die Luft bes menschlichen Bergens leden

und reigen: bu tennft fie alle, haft fie fast alle fcon genoffen: fage mir, was haft bu bir von ihnen allen als bas Gingige erlefen, bas bu gang umfaffen und immer befigen mochteft? Der haft bu efwas Andres, was du über alle diefe Dinge liebft? Die Geele. 3ch liebe fie alle; und boch habe ich von ihnen noch feines gefunden, bas mir über Alles liebenswerth mare. Ich habe nur ju oft erfahren, wie trugerisch und fluchtig die Liebe biefer Belt ift; und barum schwanke ich noch in meinem Berlangen; ich kann nicht ohne Liebe fein; aber die mahre Liebe habe ich noch nicht gefunden. Der Menich, 3ch freue mich, daß du beine Liebe nicht an das Beitliche gehangen, aber es schmerzt mich, daß du noch nicht in der Liebe jum Ewigen beine Ruhe gefunden haft. - Bielleicht reifest bu bich gang vom Beitlichen los, wenn bir eine hohere Schonheit gezeigt wird, die du lieber umfaffeft. Die Seele. Es ift mahr, niemand tann ohne Liebe felig fein. Der ift ber nnfeligfte Menich, der nicht wenigstens etwas außer fich liebt. Denn ber mare gar fein Menfch. ber alle Berbindung ber menschlichen Gesellschaft vergeffend, in einer einfamen und traurigen Liebe nur allein fich felbft liebte. Wenn bu alfo die Liebe zur Welt verwirfft, fo zeige mir wenigftens eine ans dere, hohere Liebe. Der Menich. Ich, wenn bu nur bich felbft betrachten, und beinen Berth anerkennen wollteft, fo wurdest du bich gewiß tadeln, daß du außer dir von den Dingen bies fer Welt noch etwas liebenswurdig finden konnteft. Wer feine eigne Burbe erkannt hat, ber wirft fich nicht an Dinge weg, bie unter ihm fteben. Du willft feine einfame Liebe haben; fuche aber auch teine niedrige, gemeine: bu willft einen einzigen Gegenftand beiner Liebe; fuche aber auch einen einzig murbigen. Und barum ertenne deine eigne Schonheit, damit bu einschest, welche Schonheit allein beiner Liebe werth fei. - Meinft du vielleicht, daß du fur dich allein dich nicht fattfam erkennen konntest; warum nimmst bu nicht ein fremdes Urtheil ju Gulfe? . Du haft einen Brautigam und weißt es nicht; er ift der Schönste von allen, nur fiehst du ihn noch nicht. Er aber fieht bich und liebt bich; er hat fich bir noch nicht zeigen wollen, aber Geschenke hat er bir gefandt, Unterpfander, Beichen feiner Liebe. Ach, wenn bu fein Angeficht feben follteft, bas Anges ficht deffen, ber bich ermahlet hat, bu murdeft nicht mehr an beiner Schönheit sweifeln, nicht mehr feine Liebe verachten und bich einer andern, unguichtigen Liebe Preis geben. Da bu ihn aber nicht feben tannft; fo betrachte wenigstens bas Unterpfand seiner Liebe; es ift

feiten biefer Unterfuchung aufmertfam machen. Buerft feit es an einer genaueren Gefchichte von Sugo's augerem im innerem Leben. Unter welchen Umgebungen er feine ficht Bugend, fein Junglings = und Mannesalter verlebte, in welcher Urt biefe Umgebungen auf ihn wirkten; welche le fondere Umftande bedeutend in fein Leben eingriffen, mie fich nach und nach fein wiffenschaftlicher, und vornehmlich fein religios = fittlicher Charafter, burch Lecture, Stubium, Umgang und lebung bitbete - bavon wiffen wir nur fe wenig, als wir bereits oben angegeben haben, und, mo für unfern vorliegenden 3med bas Difflichfte ift, er felbt bat bavon beinahe gar nichts ergablt. Daber bie Schmite rigfeit einer Erflarung feines Dofficismus von biefer Gitt ber. Ferner findet fich bei ibm nirgende eine vollftandige orbentliche und abgerundete Darlegung feines Dofficismit beifammen. Diefer liegt in feinen fammtlichen Schiffen bier und ba berum in vielgestaltigen, oft fast widersprechm ben Formen gerftreut. Daber bie zweite Schwierigfeit eint amedmäßigen Busammenftellung bes Getrennten. Bir miffel jeboch versuchen, mas fich unter biefen Umftanben burch eine bescheibene Combination, so wie burch eine moglichst natur gemaße Abwickelung bes Gegebenen, gur Aufbedung ber fein verschlungenen Pfade feines inneren Lebens wird leiften laffen.

Buerst einige Momente, die Hugo nicht gerade selbst unmittelbar mit seinem Mysticismus in Berbindung bringt, sondern die sich eben nur durch Combination dessen, was wir der Mysticismus über Mysticismus überhaupt und mittelalterlichen insbesondere gesagt haben, ergeben, und wenigstens zur Zeichnung der allge meinsten Umrisse beitragen. Hugo besaß ein reiches, tiese und inniges Gesühl, und eine, wenn auch nicht sehr seurge, aber doch kräftige, lebendige und reizdare Phantasie. Das von zeugen alle seine Schriften. Nicht nur schwingt er sich immer da höher auf, wo es der Gegenstand von selbst mit sich bringt, sondern man sieht ihm auch das Gesühl oft überwallen und sich in einem reichen Strome von Bildern ergießen,

it Gott gebacht wirb. Das Gange ift wurdig und ebel thalten, vornehmlich tritt jenes fittliche Moment hervor.

jugleich bir verlieben. Fur wen leben und nahren fich bie Thiere, als fur bich? Und bie bofen Menfchen, fie find mit Allem, mas fie haben, nur um ber Guten willen ba. Durch bas Bufammenleben mit ihnen follen die Guten geubt werben, theils bohere Guter gu fuchen, als biejenigen find, bie fie mit ben Bofen gemein haben, theils bas Bofe immer mehr verabscheuen und die Tugend besto eifriger lieben ju ternen. Endlich bie Gemeinschaft ber Guten, ift fie bir nicht vom gutigen Schopfer baju gegeben, damit du in ihr ben Troft beines Bebens finden, bamit bu nicht ein einsames und leeres Dafein elend hinfchleppen folltest? Und wenn bu bie Guten mafr= haft liebst, so wirst du dich auch über Alles, was ihnen verliehen wirb, eben fo fehr freuen, als mare es dir felbft gegeben. Db es alfo wohl eine Seligkeit mare, allein gelicht ju werben, fo ift es boch noch viel feliger, in ber Gemeinschaft vieler Guten burch bie Liebe ihr Glud mitzugenießen. Denn die geiftige Liebe wird gerade bann erft jedem Gingelnen recht eigen, wenn fie Allen gemein ift. · Sie wird durch die Theilnahme Mehrerer nicht vermindert, da ihre Frucht in Allen immer eine und diefelbe gange bleibt. Go liebt bein Brautigam in Allen bich, indem er Alle beinetwegen liebt; und er · liebt bich barum auch einzig, weil er nichts ohne bich liebt. Seine Liebe wird burch die Theilnahme Mehrerer nicht getheilt und gerfindelt, fonbern er ift ben Gingelnen in bemfelben Daafe gegens wartig, wie Allen. Alle mogen alfo ben Ginen einzig lieben, bamit fie von bem Ginen einzig geliebt werben, weil außer bem Ginen fein Anderer von Allen einzig geliebt zu werden verdient, und auch tein Anderer Alle einzig lieben fann. Alle mogen fich in bem Ginen gleichsam als Ginen lieben, bağ fie burch bie Liebe ju biefem Ginen eins werben. Eine folche Liebe ift einzig, und boch nicht einfam, alls gemein und boch nicht getheilt, fie verliert nichts burch die Dauer, fie ift alt und boch auch neu, ihr Senus ift fuß, ihre Frucht ewig, fie erquidet und fattiget, und erzeugt boch niemals Ueberbrug. Die Seele. Wie wohlthuend ift mir diefe Erflarung; ich fuhle mich nun gerade burch das in der Liebe gesteigert, mas mir fie vorher zuwider machen wollte. Beige mir nur noch bas Gine, bag feine Liebe nicht blog in der Reigung besteht, sondern sich auch wirklich geaußert hat. Der Menich. Gern gebe ich beinem Bertangen nach, weil ich febe, bag bein anhaltendes Forschen nicht aus Uebermuth, fondern aus Demuth fommt. Konnte ich bir nur alle feine Bohlthaten fo ergahlen, wie es bir gut ift, und wie es ihm gefallt, ber fie bir ges geben bat. Denn er bat bir fie eben gegeben, baf du feiner nie verLeben, gegen einseitige und außerliche Scholaftit. Go en Flart fich aus feiner Jugenbbilbung ber Sang gur Ustefe und Beschaulichkeit, ber ihm auch fein ganges übriges Leben binburch blieb. Denn er blieb, nachbem er als 18jahriger Jungling nach St. Bictor gefommen mar, bis an feinen Iob im Rlofter, ohne fich nur irgend thatig in bie außeren In: gelegenheiten gu mifchen - eine Richtung und Stimmung, in ber ber Mufticismus gern murgelt. - Mus feinem ge lebrten Leben lagt fich bieber bezieben feine allegorifche In terpretation ber Bibel, bie er gwar maßiger als bie meiften gleichzeitigen Eregeten übte, aber boch immer noch baufig und fart genug, um babei ben Spielen bes Gefibls und ber Phantafie mannichfache Nahrung und Uebung ju geben. Ferner, Abspannung burch fcholaftifche Unftrengungen. Das ungeheuer Abstracte und Gublime mancher icholaftischen Uns tersuchungen, bas Unbefriedigende, bas fie bei alle bem bennoch haben mußten, und bas Sugo auch wirklich lebhaft fublte [fiebe oben], mußte wohl bismeilen eine ungewohn liche Ermattung und Erschlaffung bes Berftanbes berbeifich ren, ba biefer fast gang rubte, und ben mittlerweile nut unterbrudten, nun aber, bei einmal vorhandener Unlage, befto ftarter bervorbrechenben Thatigfeiten bes Gefühls und ber Phantafie befto freieren Spielraum ließ; wie fich bieß auch im Großen und Gangen bes menschlichen Bilbungsganges wiederholt, daß nach Beiten ber Berftanbesiberfpans nung immer wieder Beiten bes fcmarmenben Befubls ein: treten; nur bag bei Sugo noch burch tiefere Grunde bas Rebeneinanderbesteben ber Scholaftit und Muftit bestimmt war. 218 eine nabere Urfache feines Mpflicismus fonnen wir noch eine gewiffe Reigung ju bem in ber Beit berrichenben Bunberglauben nennen. Benigftens ergablt er einmal mit beiliger Scheu eine Bunber = und Bifionengeschichte, wie ihrer viele bamals erzählt wurden b), und ein andermal einige

<sup>5)</sup> De sacramentis L. II. P. XVI. c. 2. Gin auf der Ballfahrt ju dem h. Jacobus Begriffener verirrt fich in einem Balbe. Es erscheint ihm ein bofer Engel und beredet ihn durch eindringliche

eiligenwunder aus der alten Kirche 6), wiewohl sich sonst ichts von dem gemeinen Aberglauben und der Legendensacht dieser Zeit bei ihm entdecken läst. Endlich, ganzigentlich in den Mysticismus selbst konnte er nach der in en deutschen Schulen einmal herrschenden Richtung auch bon in Hamersleben eingeweiht worden sein 7); wahrscheinlich aber sand er Mysticismus in St. Victor vor, und reink der sand er Mysticismus in St. Victor vor, und reink geinen Einfluß. Aehnliches gilt von dem Mysticismus es heil. Bernhard, dessen Freund Hugo war. Um meisten estimmend scheint aber seine Lecture und Studium solcher Schriften gewesen zu sein, in denen Mysticismus, oder doch venigstens mannichsache Keime dazu enthalten waren. Zu en Schriften des Dionyssus Areopagita schrieb er selbst Sommentare, und Augustin war sein vertrautester Kirchensater: der Neuplatonismus beider hatte ihn entschieden eins

Schilberung ber Michtigfeit und Gitelfeit ber irbifchen Dinge, fich ums leben ju bringen. Dachgebends erwacht er aber wieder jum Beben, und ergablt, bag er, nachdem er fich ermordet, von jenem bofen Engel gur Pein gefchleppt, und nur durch ben h. Jacobus wieder befreit worden fei, bei biefer Belegenheit aber ben gangen Simmel und die Beerschaaren der Engel und Geligen gefehen habe. Bichtig fur ben Dhifticismus ift diefe Ergablung befondere barum, weil dabei bestimmt ber Glaube ausgesprochen wird: "- et ipsas animas adhuc in corpore positas ante exitum multa aliquando de iis quae futura sunt super eas praesciisse. Raptas etiam aliquando et iterum ad corpora reductas, visiones et revelationes quasdam sibi factas narrasse, sive de tormentis impiorum, sive de gaudiis justorum:" wogu bie mertwurdige Beffims mung, baß diese Bifionen theils finnlich er, theils uberfinn= licher Gestalt feien, je nachdem ber Menfch im gewöhnlichen Bu= ftande fich mit finnlichen Bilbern und Begierben gern beschäftigte, ober fich von biefem Unrath reinigte.

<sup>6)</sup> De vanitate muudi L. IV. T. II. fol. 178. col. 1.

<sup>7)</sup> Dugo ift also vielleicht als der erfte namhafte Sproß deutscher Mystif zu betrachten, nur auf fremden Boben verpflanzt. Darin tag bann auch vielleicht der Grund, daß sich die spätere deutsche Mystit, seit dem 13ten und 14ten Jahrhundert, so leicht an die von ihm begründete Richtung anschloß.

genommen, und er firitt gegen ben Ariftotelismus. In war er, wie wir schon oben sahen, bekannt mit ben Schipten bes Gregor, Boethius, Beba, Erigena, Othlo, Anfan, Honorius von Autun.

So kommen wir nun aber auf seinen Mysticismus selbst, wie er ihn in seinen Schriften giebt, sammt allen ben einzelnen inneren und tieseren Entstehungsgrunden, die er selbst damit verbindet, und allen Bestimmungen seines Lebens und seiner Wissenschaft durch den Mysticismus, die sich hier zeigen <sup>6</sup>).

8) Wir bemerkten fo eben ichon bie Mannigfaltigkeit und babei bat It: geordnete, Berichiebenartige, oft Biberfprechende ber Formen feind Myfticismus. Dieg hat einen Grund schon in ber Ratur bes Myfic cismus überhaupt. Auf dem bewegteften und regfamften Gebiete bei innern Lebens, auf bem Gebiete bes Gefühls und ber Phantafie bet ber Myfticismus feinen Urfprung und Beftand; und babei wirb a als folcher gerade am allerbeften gedeihen, je weniger ber ordnende, regelnde Berftand eingreift. Maturlich alfo, daß ber Myfticisms meift auch etwas fehr Bewegliches, Bielgeftaltiges an fich bat. In bem mannigfachften inneren Wege gelangt ber Muftiter gu feinen hochsten Biele, ber unmittelbaren Bereinigung mit Gott, und unter ben mannigfachften Formen und Bilbern fpricht er aus, was a ba fchaut und empfindet. Das Gintreten bes einenben, fchematifims ben und fustematifirenden Berftandes ift hier ichon ein gezwungens Berhaltniß, und darum auch ein feltnes. Gelten, daß fich ber Diffe fer ein vollständiges, nach allen Seiten hin ausgeführtes und fic burchweg entsprechendes Spftem feines Mufticiemus macht. fprechen die Muftifer ihr inneres Leben, wie es eben ift, in einzelner gerftreuten, oft gar nicht unter einander gufammenhangenben Maffet aus, und jede folche Daffe ift gewiffermagen ein in fich abaeichloffens Bangee, tragt ein eigenthumliches Geprage bes Lebens an fic. Bi Sugo fam nun noch ein besonderer Grund hingu, der in feiner gas zen Eigenthumlichkeit lag. Diefe war, in Folge feiner urfprunglichen Organisation, Streben nach möglichster Allseitigkeit, Berbindung be Einzelnen, Getrennten nach allen Richtungen bin. Go fuchte er and im Mufticismus alle Formen zu vereinigen, ober fie vereinigten fo ihm vielmehr von felbft im inneren Leben. Aber wir wiffen auch daß ihm eine vollendete Durchbildung jener fur das Bange ber Theologie beabsichtigten Allseitigkeit, ba es nur noch der erfte Berfed der Art in tiefer Beit war, nicht gelang. Go auch im Philismus.

## Bir finben bei ihm auch hier, wie wir es schon in einer Behandlung ber übrigen Gebiete ber Theologie fanben,

In foldem Falle barf es nun aber eine Darftellung nicht versuchen. die ganze vorliegende Maffe in ein ordentliches, wohlverbundenes Softem und Fachwert ju ichlagen, bas der Muftiter felbft weder je gegeben hat, noch geben wollte. Dies murbe nur baburch geschehen tonnen, bag bie meiften muftifchen Gebanten, Stellen und Partien aus ihrem naturlichen Busammenhange herausgeriffen und in andere Berbindung gebracht murbeu. Dadurch murbe ihnen aber alle urfprungliche, eigenthumliche Farbe und Gestalt, wie fie rein historisch vorliegt, durchaus verloren gehen; es murde ein Musticismus er= scheinen, nicht wie er wirklich war, sondern wie er etwa gewesen fein wurde, wenn ber Gefchichtsschreiber felbft Muftifer gewesen marc. [Manche, befonders speculative Mustiker, haben freilich hier im Suftematifiren fcon viel vorgearbeitet, 3. B. Richard.] Alfo gilt besonders hier die Sauptforderung der hiftorischen Treue bis ins Ginzelfte. Diefe wollen wir benn zu befolgen fuchen. Da aber boch in jebem Mufficis: mus eines Individuums wenigstens eine gewiffe innere Ginheit fich finden muß, und fomit auch die Doglichkeit einer einfacheren Uebers ficht fur die Darftellung, fo werden wir auch bei dem hugonischen das Cinzelne nach dem jedesmal Borherrichen den und Befents lichen (benn die Formen laufen wohl auch bisweilen in einander), mit Rudficht auf unfre Andeutungen über Mufficismus überhaupt, unter allgemeine bestimmte Gefichtepunkte zu bringen fuchen, immer noch aber auch unter biefen bie einzelnen Partien mit bem ihnen eigenthumlichen Cyclus von muftischen Bilbern, in benen fich bas Leben des Myftifere, als er fchrich, vorzugeweise bewegte, auseinanderhalten, weil gerade diese befonderen. Modificationen, rein aufgefaßt, oft bie feinften und intereffanteften Muancen bes Muftleismus bezeichnen. Dazu bemerken wir noch, Sugo hat seinen Musticismus noch teineswege recht eigentlich mit bem Gangen feiner bogmas tifchen und moralischen Ansichten verbunden, wenigstens tritt eine folche durchgehende Verbindung, wie wir fie z. B. schon mehr bei Bernhard finden, nicht klar heraus; fie war nicht eigentlich burch gelebt, ber Mufticismus war ihm ofter mehr nur Sache ber einzelnen Stimmung, nicht immer entschieden ber gangen, großen, umfaffenden Lebensanficht. Diefe Bemerkung ift hochft wichtig fur die Darftellung. Diese barf es namlich nicht magen, einzelne Anfichten, namentlich einzelne Dogmen, bis wohl einen Busammenhang mit bem Mufticismus haben tonnten, aber bei Sugo teineswegs offens bar haben, aus ter gangen übrigen Daffe herauszunehmen und wills Buhrlich mit bem Dofficismus zu verbinden. - Bir haben über:

faft alle vorhandenen muftifchen Formen gewiffermaßen in eins verbunden. Gein Myfficismus war gwar überhaupt ein bloß contemplativer, nach innen gehender und auch junachft fich innerlich haltenber, nicht ein getiber, unmittelbar ins thatige Leben ausffromenber. Daß bies Lettere fein Kall nicht babe fein fonnen, geht fcon aus unfrer Bemerkung hervor, bag bie Thatkraft bei ihm nicht bas Ueberwiegenbe, ja verhaltnigmaßig vielleicht bas Sowie chere, Gelahmte mar, und bag baburch mit fein ganges Befen eine befonbere Stimmung und Richtung gur Contens plation und gur Stille bes innerlichen Lebens erhielt. In ber myftifden Contemplation aber tritt bie großte Dans nigfaltigfeit hervor. Die allgemeinfte Unterscheidung ift, baf biefelbe theils ohne Speculation, obgleich in wiffenschaftlicher Form, theils mit Speculation verbunben erfcheint, und biefe Unterfcheibung legen wir baber auch unfrer gangen Darftel: lung gum Grunde, wonach fich biefelbe bann immer bon bem Ginfacheren ju bem Bufammengefetteren fortbewegen wird. Go verlangt es bie Datur biefes Mufficismus, baf wir hier junachft gang von bem einfach Religios = Prattifden ausgeben, und erft unten gegen bas Speculative bin ben abgeriffenen Faben von ber Scholaftit wieder aufnehmen.

I. Mysticismus ohne Speculation. Dieser ift es, ben wir in ben meisten Schriften Sugo's finden. In ihm scheint er am meisten gelebt zu haben. Auch ist diese Form — im Bergleich mit dem speculativen Mysticismus, wo das freie, phantastisch schwebende mystische Leben unter ben speculativen Begriff gleichsam eingezwängt und gesessellt wird — noch immer die einfachste und natürlichste, sie muste baher ben Hugo, bei seiner Natürlichkeit und Geradbeit

haupt die Absicht, Sugo's mestisches Leben gang vollständig und wein so darzulegen, daß auch nach unserer Darstellung und auf Grund berselben, noch immer eine andere, von der unsrigen verschieben Auffassung leicht möglich bleibt. Wir werden daher größtenkellt nur einfach den Sugo selbst gleichsam die Geschichte seines Erzählen lassen.

verhaupt, am meisten ansprechen, und sie war auch sast lein in seiner Zeit herrschend (ob sich gleich für Hugo wesgstens, auch hier nicht schlechthin alles Einsließen speculazer Momente läugnen läßt). Wiffenschaftlich ist dieser hsticismus immer durch die im Einzelnen wenigstens verstet logische Gliederung und Anordnung, und durch das ischließen an die kirchliche, und wie es von Hugo zu erserten, insbesondere biblische Theologie.

Der wichtigfte Unterschied trifft bier ben Beg gu ben fischen Dunkten, wonach fich bann ein rein-fittlicherer b ein monchischer Mufticismus fcheibet. Bornehmlich cheint bei Sugo nur die einfache Forberung ber fittlichen einigfeit, wobei bann bas Uebrige untergeordnet bleibt. ago meinte namlich vor Allem burch Tugendubung, Rein= it bes Bergens, Gewiffensruhe, burch bas Bewußtfein ge= aner Pflicht und bie Freudigkeit und ben Frieden barin, im innern Leben auf einen Standpunkt zu erheben, wo einer unmittelbaren Bereinigung mit Gott wurdig b auch theilhaftig mare. Der fille Schluß bes Ber= ns war bann etwa biefer: ber Menfch wird burch bie agend gottlich; warum follte er bann nicht mit Gott innigft b unmittelbar verbunben fein? Die Erklarung bat alfo er nur bas allgemeine Berhaltniß bes Gittlichen zum Re= iofen ju nennen: bas religiofe Gefühl, burch Moralitat fteigert, fiel in feinen bochften Erhebungen in Mofficis= us, Die religiofe Unficht verwischte gulegt gang bie natur= h = fittliche, ober, mit bem firchlichen Musbruck, die Gnabe rbrangte gang bie Ratur. Diefer mpflifche Muffchwung unte nun nicht in bobem Grabe verunreinigt fein; benn war von fittlichen Puntten ausgegangen, ja er führte als tlicher Untrieb, Starfung ber Tugend, wieder gu biefen rud. Und biefe Seite macht nun eine bobe Schonheit & Sugonischen Mufticismus, es ift ber fogenannte muftische Beg ber Reinigung im ebelften Ginne, contemplativ= ttlicher, praftischer Dofticismus. In anderen Paren bagegen mischt fich eine falfche, monchische Sittlichkeit

ein, wo bann auch jene schone Reinigkeit, gleichsam Keusch beit ber mystischen Erhebung zurückritt, und bie wir bahn absondern mussen. Jene stetliche Reinheit des Mysticisms hat mit Hugo aus dieser Zeit fast nur noch Bernhard gemein 9).

1) Reinsittlich zontemplativer Mysticismus. Die mystische Contemplation pslegte Hugo sowohl nach ihre theoretischen Seite hin, im Schauen, als nach ihre praktischen, in der unmittelbaren Empsindung, Berührung des Göttlichen, hingenommensühlen vom Unendlichen; weil bei ihm das theoretische und praktische Interesse, Geschuhl und Phantasie gleich lebendig waren. Doch erscheint einmal wenigstens der Mysticismus nur nach der praktischen Seite hin in der Schrift vom Psande der Seele (de arrha animae), d. h. von dem, was die Seele als Unterpsand der Liebe Gottes, ihres Brautigams, und ihrer einstigen Seligkeit schon hier empfangt, ein Selbstgespräch bes Menschen mit seiner Seele 10). Hier erscheint sogleich

<sup>9)</sup> Mit Bernhards Formen stimmen überhaupt oft die Sugonischen in diesem niederen, nichtspeculativen Gebiete des Musticismus, wobei wir aber nicht ein bloßes Nachtreten Sugo's, sondern vielmehrem Wechselverhältniß anzunehmen haben. S. zur Bergleichung nächt Neander d. heil. Bernhard vornehmlich Schmid Must. d. Mittelalt. S. 187 ff.

<sup>10)</sup> T. II. fol. 142—148. Die Form ist eine nach Augustins Borgange sehr gewöhnliche in dieser Zeit. — Es enthält dieses Budden viele treffende Gedanken und seine Beobachtungen des inneren Lebent. Es athmet oft den Geist des wahrsten, innigsten christlichen Geschlis, einer hohen, rührenden Einfalt und Kindlichkeit, und wir begreisen das Urtheil der französischen Benedictingt (Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 16.) nicht, die die Sprache desselben trocken, mit Borts spielen überladen, und das Ganze mehr für den Geist als sur hotz geiten seinem ganzen Verlaufe nach auszudrücken. "Las uns, spricht der Mensch zu seiner Seele, ganz allein, und daher ganz stei und offen mit einander reden. Sage mir, meine Seele, was liebst du am meisten? Ich weiß, daß dein Leben Liebe ist, daß du nimmer ohne Liebe sein kannst. Sieh diese Welt und Alles was in ihr ist,

bas ganze fittlich religibse Leben sammt allen feinen Befors berungsmitteln in Natur, Offenbarung und Kirche in Ber-

alle bie vielen Dinge, die bie Luft bes menfchlichen Bergens locken und reigen: bu tennft fie alle, haft fie faft alle fchon genoffen: fage mir, was haft bu bir von ihnen allen als bas Gingige erlefen, bas bu gang umfaffen und immer befigen mochteft? Dber haft bu efwas Unbres, was bu uber alle biefe Dinge liebft? Die Geele. 3ch liebe fie alle; und boch habe ich von ihnen noch feines gefunden, bas mir uber Alles liebenswerth mare. 3ch habe nur gu oft erfahren, wie trugerifch und fluchtig die Liebe diefer Belt ift; und barum schwanke ich noch in meinem Berlangen; ich fann nicht ohne Liebe fein; aber die mahre Liebe habe ich noch nicht gefunden. Der Menfch. 3ch freue mich, daß bu beine Liebe nicht an bas Beitliche gehangen, aber es fehmergt mich, bag bu noch nicht in ber Liebe gum Ewigen beine Ruhe gefunden haft. - Dielleicht reifeft bu bich gang bom Beitlichen los, wenn bir eine hobere Schonheit gegeigt wird, die du lieber umfaffeft. Die Scele. Es ift mahr, niemand fann ohne Liebe felig fein. Der ift ber nnfeligfte Menich, ber nicht wenigftens etwas außer fich liebt. Denn der mare gar fein Menfch. ber alle Berbindung ber menschlichen Gefellschaft vergeffend, in einer einsamen und traurigen Liebe nur allein fich felbft liebte. Wenn bu alfo die Liebe gur Belt verwirfft, fo zeige mir wenigftens eine an= bere, bobere Liebe. Der Denfch. Ich, wenn bu nur bich felbft betrachten, und beinen Berth anerkennen wollteft, fo wurdeft du bich gewiß tadeln, bag du außer bir von den Dingen bies fer Belt noch etwas liebenswurdig finden fonnteft. Ber feine eigne Burbe erkannt hat, ber wirft fich nicht an Dinge weg, die unter ihm ftehen. Du willft feine einsame Liebe haben; fuche aber auch feine niedrige, gemeine: bu willft einen einzigen Gegenstand beiner Liebe; fuche aber auch einen einzig murbigen. Und barum ertenne Deine eigne Schonheit, bamit bu einscheft, welche Schonheit allein Deiner Liebe werth fei. - Meinft du vielleicht, daß bu fur dich allein bich nicht fattfam ertennen fonnteft; warum nimmft bu nicht ein fremdes Urtheil au Gulfe? . Du haft einen Brautigam und weißt es nicht; er ift ber Schonfte von allen, nur fiehft bu ihn noch nicht. Gr aber fieht bich und liebt bich; er hat fich bir noch nicht zeigen wollen, aber Gefchente hat er bir gefandt, Unterpfander, Beichen feiner Liebe. 26ch, wenn bu fein Angeficht feben follteft, bas Anges ficht beffen, ber bich ermablet hat, bu murbeft nicht mehr an beiner Schonheit zweifeln, nicht mehr feine Liebe verachten und bich einer andern, unguchtigen Liebe Preis geben. Da bu ihn aber nicht feben Fannft, fo betrachte wenigftens bas Unterpfand feiner Liebe; es ift

bindung mit bem Myflicismus, infofern baffelbe namlich in feinen hochften Puntten als eine unmittelbare Bereinigung

groß, außerorbentlich, fo wie et ihm, bem Soben, giemt. De warteft, und weißt nicht, was ich fagen will; bu erinnerft bich nicht von irgend jemand etwas fo Großes empfangen zn haben? Run fo lag dir zeigen, mas dir dein Brautigam gegeben hat. Giebe bick gange große Welt an, mit Allem was in ihr ift; fie bient bir, bek ner Freude, beinem, Rugen. Diefer himmel, biefe Erbe, biefe Luft, diese Meere, dieser jahrliche Wechsel von Entftehen und Ber gehen in ber Matur - Alles vereinigt fich um beine Beburfaife au befriedigen. Und wer hat diefen Lauf ber Ratur porgefchrieben? Es war bein verborgener Freund. Bie untlug und verme gen mar es baher, Liebe und Gegenliebe in biefer Belt gu fuchen. Willft du einmal die Dinge diefer Belt lieben, fo liebe fie wenigstens nur als etwas Untergeordnetes, Dienenbes, als un terpfander beines Brautigams, als Gefchente beines Freundes, als Bohlthat beines herrn, und zwar fo, bağ bu babei immer gebentet, was bu ihm schulbig ift, bağ bu nicht biefe Dinge anftatt feiner, ober ihm gleich, fondern nur um feinetwillen, und ihn iber fie alle liebeft. [Diefe reine Auficht ber irbifchen Dinge balt buge jeboch nicht immer fest, sonbern schlägt auch bisweilen in die craf monchische über.] Gute bich, bag bu nicht anftatt einer Braut eine Buhlerin werdeft, die die Gefchente bes Gebenden mehr liebt, als das Berg bes Liebenben. Liebe ihn, um ihn zu genießen; liebe bich felbst, weil bu von ihm geliebt wirst. Das ist die reine teufche Liebe, die nichts Miebriges, nichts Bitteres, nichts Bergangliches an fic hat, sondern mahrhaft selig und ewig ift. Die Seele. Deine Borte haben mich entflammt, es brennt mir bas Berg. Dbicon ich ihn nicht gefehen habe, ben du mir schilderft, fo reigt mich bod Die Lieblichfeit beiner Rebe und beine ruhrenbe Ermahnung, bet über Alles ju lieben, ber mir Alles jum Pfande feiner Liebe gegeben hat. Aber eins ift boch, was mich im vollen Genuffe bes Glides biefer Liebe ftort. Ich liebe ihn ben Musermahlten einzig, aber ich werbe nicht wiederum einzig von ihm geliebt. Diefes Pfant feiner Liebe, bas bu mir vorhaltft, wie Biele theilen es boch mit mir! Micht nur Thiere, fondern auch Menschen, ja oft Menschen, die ben Thieren ahnlich find, genießen biefelben Wohlthaten wie ich. Diefet Licht ber Sonne allein, was gewährt es mir mehr als bem Burme, ber fich im Staube windet? Der Den fch. Ich lobe beinen Gifer, bu willft eine vollfommne und ungetheilte Liebe, ba bu fo fehr nach bem Grunde einer volltommnen Liebe forscheft. So hore benn. Alles was er andern feiner Gefchopfe verlichen hat, bas hat er eben baburd auch

nit Gott gebacht wird. Das Ganze ift wurdig und ebel sehalten, vornehmlich tritt jenes fittliche Moment hervor.

jugleich bir verlieben. Fur wen leben und nahren fich bie Thiere, als fur bich? Und die bofen Menschen, fle find mit Allem, was fie haben, nur um ber Guten willen ba. Durch bas Busammenleben mit ihnen follen die Guten geubt werben, theils bohere Guter gu fuchen, als biejenigen find, die fie mit den Bofen gemein haben, theils bas Bofe immer mehr verabscheuen und die Tugend besto eifriger lieben ju lernen. Endlich die Gemeinschaft der Guten, ift fie bir nicht vom gutigen Schopfer baju gegeben, bamit bu in ihr ben Aroft beines Lebens finden, damit du nicht ein einsames und leeres Dafein elend hinschleppen follteft? Und wenn bu bie Guten mafr= haft liebst, so wirft bu bich auch über Alles, was ihnen verliehen wird, eben fo fehr freuen, als mare es dir felbft gegeben. Db es alfo wohl eine Seligfeit mare, allein gelicht ju werben, fo ift es boch noch viel feliger, in ber Gemeinschaft vieler Guten burch bie Liebe ihr Glud mitzugenießen. Denn bie geiftige Liebe wird gerabe bann erft jedem Ginzelnen recht eigen, wenn fie Allen gemein ift. · Sie wird durch die Theilnahme Mehrerer nicht vermindert, da ihre Frucht in Allen immer eine und dieselbe gange bleibt. Go liebt bein Brautigam in Allen bich, indem er Alle beinetwegen liebt; und er · liebt bich barum auch einzig, weil er nichts ohne bich liebt. Seine Liebe wird burch die Theilnahme Mehrerer nicht getheilt und gerfindelt, fondern er ift ben Ginzelnen in bemfelben Daafe gegens wartig, wie Allen. Alle mogen alfo ben Ginen einzig lieben, bamit fie von dem Ginen einzig geliebt werden, weil außer bem Ginen tein Anderer von Allen einzig geliebt zu werden verdient, und auch kein Anderer Alle einzig lieben tann. Alle mogen fich in bem Ginen gleichfam als Einen lieben, daß fie burch die Liebe zu biefem Ginen eins werben. Eine folche Liebe ift einzig, und boch nicht einfam, alls gemein und boch nicht getheilt, fie verliert nichts durch die Dauer, fie ift alt und boch auch neu, ihr Genuß ift fuß, ihre Frucht ewig, fie erquidet und fattiget, und erzeugt boch niemals Ueberbrug. Die Seele. Bie mohlthuend ift mir diefe Erflarung ; ich fuhle mich nun gerade burch bas in ber Liebe gefteigert, was mir fie vorher guwiber machen wollte. Beige mir nur noch bas Gine, bag feine Liebe nicht blog in ber Reigung besteht, sondern fich auch wirklich geaußert hat. Der Menfch. Gern gebe ich beinem Bertangen nach, weil ich febe, baf bein anhaltendes Forfchen nicht aus Uebermuth, fonbern aus Demuth fommt. Ronnte ich bir nur alle feine Bohlthaten fo erzählen, wie es dir gut ift, und wie es ihm gefällt, ber fie dir ges geben hat. Denn er hat bir fie eben gegeben, daß du feiner nie verReine Liebe jum Ewigen, wahre, heiße Sehnfucht nach Gott, ift bas Wesentliche. Alles geht barauf, um bieses Bertan

geffen, nie von feiner Liebe laffen mochteft. Buerft bebente, meine Seele, daß er dir das Dafein gegeben hat. Und hatteft du ihm wohl etwas juvor gegeben, bag er bich werben lief? Dichte, gar nicht hatteft bu ihm gegeben, tonnteft bu ihm gegeben haben: aus lauter Gnade haft bu empfangen, bag bu bift. D etwas Großes ift es, bag unfer Gott lieber gewollt hat, bag wir maren, als baf wir nicht maren. Mochten wir une bieg nur immer vorhalten. Schon um bieser Wohlthat allein willen mußten wir ihn ewig preisen. Wer a hat bir, meine Seele, nicht nur gegeben, bag bu bift, fonbern auch, baf bu schon bift; benn er wollte bich einft als Braut in fein Brautgeman einführen. Daher hat er bein Neußeres mit ben Sinnen gefchmidt, wie mit glangenden Edelfteinen, und bein Inneres mit ber Anlage ju Weisheit, als mit einer natürlichen Schönheit. Dein außerer Schmud aber übertrifft aller Chelfteine Schonheit, und bein innerer aller Geftalten Reize. — Saft bu aber biefe urfprungliche Schonheit im mer bewahrt und bich berfelben murbig bewiefen? - Mein; bu # undantbar gewesen, bu haft beinen Brautigam verlaffen und mit Underen gebuhlt, bu bift fo niedrig, schandlich und unrein geworben, bag bich felbft beine Liebhaber nicht mehr mogen, und bein Brant gam nun gang und gar seiner Umarmung bich nicht mehr wirbigen Die Seele. Ach ich glaubte, bag beine Borte fich ander wenden murben; fo aber fuble ich mich in große Unruhe und Bewirrung verfest. D bag boch nicht geschehen mare, mas bu gefagt. haft, oder daß du wenigstens nicht gefagt hatteft, was gefcheben it-Der Menich. Nicht um bich gang niederzuschlagen habe ich jenes gefagt, fondern nur, um dich dem gang zu unterwerfen, dem bu argehörft. Denn fich, er, ber Sohe, ift herabgeftiegen jubelu= Miedrigkeit, um dich wieder zu fich zu erheben, er hat für did ge= litten, mas du ju leiben verbient hatteft. D bedenke, meine Getbiefe große, überschwengliche Wohlthat. Du bift nun durch feim Reinheit wieder rein; und er liebt dich nun wieder, als waret b nimmer von ihm gewichen, und halt bir beine Schuld, nicht w Die Geele. Ich mochte nun faft meine Schuld lieb gewinnt da fie Urfache gewesen ift, bag er mir einen fo großen Liebesbenet gegeben. Dein, feine Liebe fann größer, aufrichtiger, heiliger um inniger fein, als die feine. Er, der Unschuldige, ift fur mich geftor ben, ob er gleich nichts an mir fand, das der Liebe werth wa D herr, was haft bu an mir geliebt, wie haft bu mich fo fchr geliebt, bag bu fur mich gestorben bift? Aber, wenn ich nun wieder angenommen bin, was werde ich ban ze

g G

E

en nach oben zu steigern. Die außeren und inneren Mittel z biefem 3mede erscheinen bier nicht gerabe als nothmen-

noch hier zuruckgehalten, warum darf ich nicht sogleich in die Arme meines Brautigams eilen? Der Menich. Du weißt alfo nicht, wie beflect, ungestalt und unordentlich bu gewesen bift, ba bu fo schnell in jenes reine, teusche Brautgemach eingeführt werden willft? Ach, es muß erft noch viel an bir gereinigt und gebefs fert werden, ehe du der Umarmungen beines Brautigams ges wurdigt werden kannst. Bereite bich also, und schmude bich, wie ce einer Braut, und zwar einer Braut bes himmlischen, ewigen Braufigams geziemt. Die Seele. D, fo nenne mir diefen Schmud, durch ben ich ihm gefalle, dem ich fo gern gefallen mochte. Ich will keine Dube scheuen, will all mein Streben dahin richten, daß ich mir ihn aneigne. Der Mensch. Thue bas, und ich bitte Gott, daß er, ber bir den Willen baju gab, bir auch bie Rraft geben moge, es ins Wert ju richten. Mun fieh', du bift hier in ber Rirche, die gleichsam bas Vorzimmer ift, wo du zur Gochzeit vorbereitet wirft; ber himmel aber ift bas Schlafgemach bes Brautis gams, wo die hochzeit gefeiert werden foll. Sier bie Uebung im Suten, dort der Lohn. Was nun beine Borbereitungen und beinen Schmud felbft anlangt, fo bemerke vor Allem, bağ bu bir nichts bavon selbst giebst, sondern daß Alles ein freies Liebesgefchent beines Brautigams ift. Dabei ift aber bas Bad ber Taufe bas erfte, barin die frühere Schuld abgewaschen wird. Darauf folgt bas Chrisma und bas Del, baburch bu mit bem heiligen Geifte gefalbt wirft. So fommft du zum Tifche des herrn, wo du in feinem Leibe und Blute eine Speise empfangft, die bich innerlich nahret und fraftiget, fo bag bu gleichsam ein neues, frisches, jugendliches Unschen erhaltft. Dann legft bu bie Alcider ber guten Werke an, wirft mit Allmosen, Fasten, Gebet, heiligen Nachtwachen und anderen from= men Uebungen, wie mit allerlei buntem Schmud geziert. Bulest endlich folgt bas Raucherwerk ber Tugenden, beren angenehmer Duft allen alten Unrath vollends austilgt, fo bag bu bich nun wie neu geboren, vollkommen froh und frei und wohl fuhleft. Auch ift bir in ber h. Schrift ein Spiegel gegeben, darin bu bein Antlig sehen und banach beinen Schmud immer schidlicher und zierlicher ordnen tonneft. Und follteft bu bich boch wieder einmal befleden, nnn fo haft bu deine Thranen, bamit bu bich wieder rein mafchen tonnest; trodnet bir beine Salbe aus, so falbe bich wieder mit from: mer Demuth. Und fo fommt dir Alles burch eine weise Unordnung ju einem 3mede entgegen. Ift bir nicht bie Gnade ber guten Berte du Theil geworden, fo haft bu boch ben guten Willen von

big, fonbern in einem freieren Berhaltnig, find alfo aud nicht befonders wichtig fur ben Dinfticismus. Der muffifde Puntt tritt erft am Enbe ein. Die Geele, burch mebrene Grabe ber fittlich = religiofen Reinigung binburchgegangen, und immer bober von jener Liebe entbrannt, fpricht gulest w bem fie belehrenben Menfchen: "Run bitte ich bich, bag bu mir noch über bieg Gine Mustunft gebeft: mas ift jenes fuße Etwas, bas mich in ber Erinnerung an ihn bisweilen fo fraftig und fo felig bewegt, bag ich fcon gang gleichsam aus mir felbft herauszugeben, und ich weiß nicht wohin, meggeriffen zu werten anfange. Denn ploglich werbe ich ba erneuert und gang umgewandelt, und es wird mir wohl, wie ich es nicht auszubrucken vermag. Das Gemiffen wird bei ter, aller Schmerz ber vergangenen Leiben ift vergeffen, bas Berg jauchat, ber Berftand wird flar, bas Gemuth erleuch: tet, bie Gehnsucht befeligt, und ich febe mich nun irgende wo anbers, ich weiß nicht wo, und halte Etwas innerlic mit ben Urmen ber Liebe umfaßt, ich weiß nicht mas; und boch ftrebe ich mit aller Kraft es immer zu halten, nie wie ber von mir ju laffen. Dein Geift ift gleichfam in einem fußen Ringen begriffen, bamit nie mehr von ibm weiche, was er immer festhalten mochte, und als habe er in ibm

ihm empfangen. Vollbringst du große Werke, so wirst du in Snaben erhoben; vollbringst du sie nicht, so wirst du vielleicht heissan gedemüthigt. Haft du die Inade der Zugenden nicht, und wirst vom Andrange der Laster geplagt, so befestigt dich dieß in der Demuth. Demuth in der Schwachheit ist bei Gott angenehmer, als stolze Zugend. So weiß er Alles zu deinem Besten einzurichten, und es ist nur deine Sache, Alles mit Dank und Ergebung anzunchmen. — Und er liebt dich auch schon, wenn du auch noch nicht vollsommen bist. Sieht er auch noch etwas an dir, was ihm nicht gefällt, so liebt er doch schon das an dir, daß du an dir selbst haselh, was ihm mißfällt. Denn er sieht nicht sowohl auf deinen vollendeten Zustand, als auf beinen Vorsas, nicht auf das, was du bist, sowden dern auf das, was du sein willst, wenn du nur das Deinige thus, um das, was du noch nicht bist, zu werden." Run der Schluß oben im Terte.

Das Ende alles feines Gehnens gefunden, jauchtt er boch and unaussprechlich auf, nicht mehr fuchend, nach nichts rebr verlangend, immer fo gu bleiben begehrend. Ift bieg sielleicht mein Geliebter? D fage mir, ob er's ift, bamit ch ihn beschwore, wenn er wieber zu mir fommt, nicht vieber von mir gu geben, fonbern immer bei mir gu weilen. Der Denich. Es ift wirklich bein Geliebter, ber bich sefucht; aber er fommt unfichtbar, insgeheim und unbegreifs ich. Er fommt, bag er bich berühre, nicht, bag er on bir gefeben werbe. Er fommt, bag er bich mabne, nicht, Daß er von bir vollkommen erfaßt werbe. Er fommt nicht, aff er fich bir gang hingebe, fonbern nur, bag er fich bir toften biete, nicht, bag er beine Gehnfucht gang befries pige, fonbern nur, bag er beinen Trieb reige. Er theilt bir gewiffermaßen nur bie Erftlinge feiner Liebe mit, giebt bir noch nicht volle und gange Gattigung 11). Und bieg ift es mas allermeift jum Unterpfande beiner Berlobung mit ihm gebort, bag er, ber fich bir einft gang ju fchauen und auf immer gu befigen geben wirb, ist fcon bisweilen fich bir gu foften giebt. Es ift bir bieg auch ein Troft bei feiner Mbmefenheit, baf bu bisweilen burch feinen Befuch geffartt wirft, bamit bu nicht vollig erschlaffest. -" Gin reiches und ichones religiofes Leben auf feiner bochften Spite, Schlagt bier in Myflicismus um. Jenes fuße Etwas, bas' Sugo wirklich und realiter zu umfaffen meint, ift ein imaginirter Gegenftanb, ein Bilb vom Gottlichen, bas gulett vor bem Bewußtfein allein fteben bleibt, und von bem jur bochften Gehnfucht gefteigerten Gefühle jum realen Object umgewandelt wird, fich fur bas Gottliche felbft

<sup>11)</sup> Fol. 148. c. 4. "Vere ille est dilectus tuus qui visitat te: sed venit invisibilis, venit occultus, venit incomprehensibilis. Venit ut tangat te, non ut videatur a te: venit ut ammoneat te, non ut comprehendatur a te: venit non ut totum infundat se, sed ut gustandam praebeat se, non ut impleat desiderium, sed ut trahat affectum: primitias quasdam porrigit suae dilectionis, non plenitudinem exhibet perfectae satietatis."

gleichsam unterschiebt. Seboch ist immer hier noch blofte Berührung, bloßes Rosten, immer noch Selbstbewuste sein genug, um nicht ganz in bem erträumten Gegenstande aufzugehen. — Eben so war bas theoretische Interesse nicht lebendig, es kam nicht zum Schauen, bas Gefühl über wog noch die Phantasie.

Bugleich neben ber praftifchen auch nach ber them retifden Seite bin erfdeint nun aber Sugo's Muffide mus in anderen Partien. Ueber bas Schauen bei Sugo muffen wir aber zuerft etwas im Milgemeinen bemerten, Sugo lehrt bisweilen fur biefes Leben nur einen Glauben; bas Schauen bagegen allein furs anbere Leben 12). Et braucht babei befonders bie Stellen: "Unfer Wiffen ift Stude wert zc."; "Bir feben jest burch einen Spiegel in einem bunteln Bort, bann aber von Ungeficht zu Ungeficht ic." Diefe Behauptung bes blogen Glaubens gilt ihm aber eben nur im Gegenfah jum vollkommnen Schauen im anderen Leben. Er fchließt bamit ein gemiffes Mittleres, bas myfit fche Schauen, bas auch in biefem Leben fcon ftatt finden tonne, aber freilich noch unvollfommen, nicht aus. Diefes mpftifche Schauen parallelifirt er mit bem Schauen, bas et fich beim erften Menfchen im Buftanbe ber Unfchulb benft, und bas er beschreibt als eine Erfenntnigweife, bie ihrer Gewißheit nach zwischen bem nach bem Kalle eingetretenen blogen Glauben und ber Unschauung bes funftigen Lebens in ber Mitte ffebe 13). Dem Mpflifer wird bas burch ben Kall gefchloffene Muge ber Unschauung wieber geoffnet 14). Sugo ftellt baber biefes myftifche Schauen auch bisweilen nur als eine hohere Poteng bes Glaubens bar (promotio fidei) 15). Durch alles bas scheint er aber für feinen Doffis

<sup>12)</sup> De sacramentis L. I. P. XI. c. 9. P. VI. c. 14, L. II. P. XVIII. c. 17 (quid distet inter videre et credere).

<sup>13)</sup> De sacram. L. I. P. VI. c. 14.

<sup>14)</sup> De arca morali L. III. c. 6.

<sup>15)</sup> De sacram. L. I. P. X. c. 4. vgl. jedoch ibid, c. 2. ,, - quamvis

Smus bem Bormurf ber Schriftwibrigfeit haben entgeben U wollen, ben man ibm eben mit jenen Bibelftellen machen onnte. Gin gemiffes Schwanken unterhalt er allerdings ber diefe Begriffe. Go braucht er z. B. die Stelle: "Gelig Ind die reines Bergens find, benn fie werben Gott fchauen," ben fo wohl vom muftifchen wie vom ewigen Schauen. Sben fo behauptet er bisweilen ein muftifches Schauen Gottes, vie er ift, alfo boch ein vollkommnes. - Ferner, ein vielrebrauchtes und vieldeutiges Wort bei Sugo und den Musti= ern bes Mittelalters ift contemplatio. Bir glauben, eine gange Bebeutung zu erschöpfen, wenn wir fagen: & bezeichnet im Allgemeinen bas gange bobere, voll= ommnere geiftige Leben in Erfenntniß, Gefühl ind Beftrebung überhaupt, befonders aber nach einer moftifden Geite bin, in ber unmittelba= en Bereinigung mit Gott: mit anbern Borten; bas ontemplative Leben im umfaffenbften Ginne Diefer Beit. Dun geht es aber auch oft nur auf eine Theilvorftellung biefes Begriffs, als: jenes Leben nach feiner theoretischen Geite (Betrachtung religiofer Gegenffanbe), ober nach feiner praftifchen Geite bin, namentlich inwiefern beibes muftifch ift (unmittelbares Schauen, ober unmittelbares Empfinden Gottes); fo auch noch fpeciels tere Theilvorstellungen, in immer weiteren Spaltungen bis aufs Ginzelfte herab. Bei Sugo wird aber biefer Begriff querft noch weit einfacher ausgeführt, als bei Richard. Dies fer fpinnt ibn, mit Rudficht auf Die einzelnen Bermogen und Gegenftanbe fur die Comtemplation ju einer unend: lichen Menge von Unterabtheilungen in einem vollständigen Spftem aus 16). Unfer "Unschauung" erschöpft also ben

etiam nonnunquam ipsa, quae ex praesenti contemplatione nascitur, certitudo abusive fides appelletur."

<sup>16)</sup> In den beiden Schriften 1) de minori contemplatione s. de XII patriarchis, auch genannt Benjamin minor de praeparatione animi ad contemplationem; 2) de area mystica, auch genannt Benjamin major s. de contemplatione. Richard ersouge v. St. Bicter.

ein, wo bann auch jene schone Reinigkeit, gleichsam Keusch beit ber mystischen Erhebung zurückritt, und bie wir baber absondern muffen. Jene stelliche Reinheit des Mysticismus hat mit Hugo aus dieser Zeit fast nur noch Bernhard gemein 9).

1) Reinsittlich scontemplativer Rysticismus. Die mystische Contemplation pslegte Hugo sowohl nach ihre theoretischen Seite hin, im Schauen, als nach ihre praktischen, in der unmittelbaren Empsindung, Berührung des Göttlichen, Hingenommensühlen vom Unendlichen; weil bei ihm das theoretische und praktische Interesse, Gesuhl und Phantasie gleich lebendig waren. Doch erscheint einmal wenigstens der Mysticismus nur nach der praktischen Seite hin in der Schrift vom Pfande der Seele (de arrha animae), d. h. von dem, was die Seele als Unterpsand der Liebe Gottes, ihres Brautigams, und ihrer einstigen Seligkeit schon hier empfangt, ein Selbstgespräch des Menschen mit seiner Seele 10). Hier erscheint sogleich

<sup>9)</sup> Mit Bernhards Formen stimmen überhaupt oft die Sugonischen in diesem niederen, nichtspeculativen Gebiete des Musticismus, wobei wir aber nicht ein bloßes Nachtreten Sugo's, sondern vielmehr ein Wechselverhältniß anzunehmen haben. S. zur Bergleichung nachk Neander d. heil. Bernhard vornehmlich Schmid Must. d. Mittelalt. S. 187 ff.

<sup>10)</sup> T. II. fol. 142—148. Die Form ist eine nach Augustine Bors gange sehr gewöhnliche in dieser Beit. — Es enthält dieses Buchlein viele treffende Gedanken und seine Beobachtungen des inneren erbens. So athmet oft den Geist des wahrsten, innigsten christlichen Gefühle, einer hohen, rührenden Einfalt und Kindlichkeit, und wir begreisen das Urtheil der französischen Benedictiner (Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 16.) nicht, die die Sprache desselben trocken, mit Worts spielen überladen, und das Ganze mehr für den Gests als für das herz ansprechend sinden. Wir suchen kurz den Sinn und Ton des selben seinem ganzen Werlaufe nach auszudrücken. "Las uns, spricht der Mensch zu seiner Seele, ganz allein, und daher ganz frei und offen mit einander reden. Sage mir, meine Seele, was liebst du am meisten? Ich weiß, daß dein Leben Liebe ist, daß du nimmer ohne Liebe sein kannst. Sieh diese Welt und Alles was in ihr ist,

18 ganze fittlich religibse Leben sammt allen feinen Befors rungsmitteln in Natur, Offenbarung und Rirche in Ber-

alle bie vielen Dinge, die bie Luft des menschlichen Bergens leden und reigen: bu kennst fie alle, haft fie fast alle fcon genoffen: fage mir, was haft bu bir von ihnen allen als bas Ginzige erlefen, bas bu gang umfaffen und immer befigen mochteft? Der haft bu etwas Andres, mas du über alle biefe Dinge liebft? Die Geele. 3ch liebe fie alle; und boch habe ich von ihnen noch keines gefunden, bas mir über Alles liebenswerth mare. Ich habe nur zu oft erfahren. wie trugerifch und fluchtig bie Liebe biefer Belt ift; und barum schwante ich noch in meinem Verlangen; ich kann nicht ohne Liebe fein; aber die mahre Liebe habe ich noch nicht gefunden. Der Menich. 3ch freue mich, bag bu beine Liebe nicht an bas Beitliche gehangen, aber es schmerzt mich, bag bu noch nicht in der Liebe zum Ewigen deine Ruhe gefunden haft. - Bielleicht reißest bu bich gang vom Beitlichen los, wenn bir eine hohere Schonheit gezeigt wird, die bu lieber umfaffeft. Die Scele. Es ift mahr, niemand tann ohne Liebe felig fein. Der ift ber nnfeligfte Menich, ber nicht wenigftens etwas außer fich liebt. Denn ber mare gar fein Menfch, ber alle Berbindung ber menschlichen Gesellschaft vergeffend, in einer einsamen und traurigen Liebe nur allein fich felbft liebte. Wenn bu alfo die Liebe jur Belt verwirfft, fo zeige mir menigftens eine ans Der Menfch. Ich, wenn bu nur bich dere, hohere Liebe. felbft betrachten, und beinen Berth anertennen wollteft, fo wurdest bu bich gewiß tabeln, daß du außer bir von ben Dingen bies fer Welt noch etwas liebenswurdig finden tonnteft. Wer feine eigne Burbe ertannt hat, ber wirft fich nicht an Dinge weg, bie unter thm fteben. Du willft keine einsame Liebe haben; fuche aber auch teine niedrige, gemeine: bu willft einen einzigen Gegenftand beiner Liebe; fuche aber auch einen einzig murbigen. Und barum ertenne beine eigne Schonheit, bamit bu einseheft, welche Schonheit allein beiner Liebe werth fei. - Meinft du vielleicht, baf bu far bich allein bich nicht fattfam erkennen fonnteft; warum nimmft be nicht ein fremdes Urtheil ju Gulfe? . Du haft einen Brantigam und weißt es nicht; er ift der Schonfte von allen, nur fiehft bu ibn noch nicht Er aber ficht bich und liebt bich; er hat fich bir noch nicht zeigen wollen, aber Gefchente hat er bir gefandt, Unterpfanter, Beiges feiner Liebe. Ach, wenn bu fein Angeficht feben fetteft, tas Inficht beffen, ber bich erwählet hat, bu wurdeft nicht metr an bem Schonheit zweifeln, nicht mehr feine Liebe veraften unt 1:4 ans andern, ungilchtigen Liebe Preis geben. Da bu be cher uit im taunft, fo betrachte wenigftens bas Unterpfent feiner Liebe: al

## bindung mit bem Myflicismus, infofern baffelb feinen bochften Punkten als eine unmittelbare.

groß, außerorbentlich, fo wie et ihm, bem hohe wartest, und weißt nicht, was ich fagen will; bu erin von traend jemand etwas fo Groves empfangen an ha lag bir zeigen, was bir bein Brautigam gegeben hat gange große Welt an, mit Allem mas in ihr ift; fie bi ner Freude, beinem Rugen. Diefer himmel, bie Luft, diefe Meere, diefer jahrliche Wechfel von Entfte gehen in der Matur - Alles vereinigt fich um bein gu befriedigen. Und wer hat biefen Lauf ber Ratur vi Es war bein verborgener Freund. Bie untlu gen war es baher, Liebe und Gegenliebe in biefer Die Billit bu einmal die Dinge diefer Welt lieben, fo lie ftens nur als etwas Untergeordnetes, Dienenb terpfander beines Brautigams, als Gefchente beines & Wohlthat beines herrn, und zwar fo, bag bu babei imn was bu ihm schulbig ift, bag bu nicht biefe Dinge a ober ihm gleich, fonbern nur um feinetwillen, t fie alle liebeft. [Diefe reine Anficht ber irbischen Ding jeboch nicht immer fest, sondern schlägt auch bieweilen monchische uber.] Dute bich, bag bu nicht anftatt einer Buhlerin werdeft, die bie Geschente des Gebenden mehr bas Berg bes Liebenden. Liebe ihn, um ihn zu genießer felbft, weil du von ihm geliebt wirft. Das ift bie reine t bie nichts Niedriges, nichts Bitteres, nichts Bergangli hat, sondern mahrhaft selig und emig ift. Die Sei Borte haben mich entflammt, es brennt mir bas ber ich ihn nicht gesehen habe, ben bu mir schilderst, so rei bie Lieblichkeit beiner Rebe und beine ruhrende Ermal aber Alles zu lieben, ber mir Alles zum Pfande feiner &i hat. Aber eins ift boch, mas mich im vollen Genuffe biefer Liebe ftort. Ich liebe ihn ben Musermahlten einzi werbe nicht wiederum einzig von ihm geliebt. Diefes I Liebe, bas bu mir vorhaltst, wie Biele theilen es bod Micht nur Thiere, sonbern auch Menschen, ja oft Mensc Thieren ahnlich find, genießen biefelben Wohlthaten wie Licht der Sonne allein, was gewährt es mir mehr als d ber fich im Staube windet? Der Menich. Ich lobe b bu willft eine volltommne und ungetheilte Liebe, ba bu fo fe Grunde einer volltommnen Liebe forscheft. Go bore benn. er andern feiner Befchopfe verlichen hat, bas hat er eben t

## ie Gott gebacht wird. Das Ganze ift wurdig und ebel balten, vornehmlich tritt jenes fittliche Moment bervor.

jugleich dir verliehen. Fur wen leben und nahren fich die Thiere, als fur bich? Und bie bofen Menfchen, fle find mit Allem, was fie haben, nur um ber Guten willen ba. Durch bas Bufammenleben mit ihnen follen die Guten geubt werden, theils bobere Guter au fuchen, als biejenigen find, die fie mit den Bofen gemein haben, theils bas Bofe immer mehr verabscheuen und die Tugend besto eifriger lieben zu lernen. Endlich die Gemeinschaft ber Guten, ift fie bir nicht vom gutigen Schopfer baju gegeben, damit bu in ihr den Eroft beines Lebens finden, bamit bu nicht ein einsames und leeres Dafein elend hinschleppen folltest? Und wenn bu bie Guten mafr: haft liebst, so wirst bu bich auch über Alles, was ihnen verliehen wird, eben fo fehr freuen, als mare es dir felbst gegeben. Db es alfo wohl eine Seligkeit mare, allein gelicht ju werben, fo ift es boch noch viel feliger, in ber Gemeinschaft vieler Guten burch bie Liebe ihr Glud mitzugenießen. Denn die geiftige Liebe wird gerade bann erft jedem Gingelnen recht eigen, wenn fie Allen gemein ift. · Sie wird durch die Theilnahme Mehrerer nicht vermindert, da ihre Frucht in Allen immer eine und dieselbe ganze bleibt. So liebt dein Brautigam in Allen bich, indem er Alle beinetwegen liebt; und er · liebt bich barum auch einzig, weil er nichts ohne bich liebt. Seine Liebe wird burch bie Theilnahme Mehrerer nicht getheilt und gers findelt, fonbern er ift ben Ginzelnen in bemfelben Daafie gegens wartig, wie Allen. Alle mogen alfo ben Ginen einzig lieben, bamit fie von bem Ginen einzig geliebt werden, weil außer bem Ginen tein Anderer von Allen einzig geliebt zu werden verdient, und auch kein Anderer Alle einzig lieben fann. Alle mogen fich in bem Ginen gleichsam ale Einen lieben, daß fie burch die Liebe zu biefem Ginen eins werben. Gine folche Liebe ift einzig, und boch nicht einsam, alls gemein und boch nicht getheilt, fie verliert nichts durch die Dauer, fie ift alt und boch auch neu, ihr Genuß ift fuß, ihre Frucht ewig, fie erquidet und fattiget, und erzeugt doch niemals Ueberbruß. Die Seele. Wie wohlthuend ift mir diefe Erflarung; ich fuhle mich nun gerade burch bas in der Liebe gesteigert, mas mir fie vorher zuwider machen wollte. Beige mir nur noch bas Gine, bag feine Liebe nicht biof in der Reigung besteht, sondern sich auch wirklich geaußert hat. Der Menich. Gern gebe ich beinem Bertangen nach, weil ich febe, bag bein anhaltendes Forfchen nicht aus Uebermuth, fondern aus Demuth fommt. Konnte ich bir nur alle feine Bohlthaten fo ergahlen, wie es dir gut ift, und wie es ihm gefallt, ber fie dir ges geben hat. Denn er hat dir fie eben gegeben, daß du feiner nie verReine Liebe jum Ewigen, mahre, beiße Sehnfulft bas Wesentliche. Alles geht barauf, um b

geffen, nie von feiner Liebe laffen mochteft. Buerft Seele, daß er bir bas Dafein gegeben hat. Und hatte etwas zuvor gegeben, bag er bich werben ließ? Mid hattest bu ihm gegeben, konntest bu ihm gegeben hab Gnade haft bu empfangen, daß bu bift. D etwas bağ unfer Gott lieber gewollt hat, bağ wir maren, alı maren. Möchten wir uns bieg nur immer vorhalter bieser Wohlthat allein willen mußten wir ihn ewig pre hat dir, meine Seele, nicht nur gegeben, daß du bift, fon bu fcon bift; benn er wollte bich einft als Braut in fein einführen. Daher hat er bein Meußeres mit ben Ginne wie mit glangenben Chelfteinen, und bein Inneres mit t Weisheit, als mit einer naturlichen Schonheit. Dein au aber übertrifft aller Cbelfteine Schonheit, und bein Gestalten Reize. - Saft bu aber biese ursprungliche & mer bewahrt und bich berfelben murbig bewiefen? undankbar gewesen, du haft beinen Brautigam verlas Underen gebuhlt, bu bift fo niedrig, fchandlich und unre bag bich felbft beine Liebhaber nicht mehr mogen, und gam nun gang und gar seiner Umarmung bich nicht mi Die Seele. Ach ich glaubte, bag beine Bor wenden wurden; fo aber fuhle ich mich in große Unru wirrung verfest. D bag boch nicht geschehen ware, n haft, oder bag bu wenigstens nicht gefagt hatteft, was Der Menich. Nicht um dich gang niederzuschlagen t gefagt, fondern nur, um bich bem gang zu unterwerfen, gehorft. Denn fich, er, ber bohe, ift herabgefties Miedrigkeit, um dich wieder zu fich zu erheben, er hat litten, was du zu leiden verdient hättest. D bedenke, diefe große, überschwengliche Wohlthat. Du bift nun Reinheit wieder rein; und er liebt dich nun wieder, a nimmer von ihm gewichen, und halt bir beine Schui Die Seele. Ich mochte nun fast meine Schuld lie ba fie Urfache gewesen ift, bag er mir einen fo großen gegeben. Dein, feine Liebe fann größer, aufrichtiger, inniger sein, als die feine. Er, der Unschuldige, ift fur ben, ob er gleich nichts an mir fand, bas der Liebe D berr, was haft bu an mir geliebt, wie he fo fehr geliebt, bag bu fur mich gestorbe Aber, wenn ich nun wieder angenommen bin, was we

## nach oben zu fleigern. Die außeren und inneren Mittel biefem Bwede erscheinen hier nicht gerade als nothwens

noch hier zuruckgehalten, warum barf ich nicht fogleich in die Arme meines Brautigams eilen? Der Menich. Du weißt alfo nicht, wie beftedt, ungeftalt und unordentlich bu gewesen bift, ba bu fo schnell in jenes reine, feusche Brautgemach eingeführt werden willft? Ach, es muß erft noch viel an bir gereinigt und gebefs fert werden, ehe bu ber Umarmungen beines Brautigams ges wurdigt werden fannst. Bereite bich also, und schmude bich, wie es einer Braut, und zwar einer Braut des himmlischen, ewigen Braufigame geziemt. Die Seele. D, fo nenne mir biefen Schmud, burch ben ich ihm gefalle, bem ich fo gern gefallen mochte. Ich will teine Dube scheuen, will all mein Streben babin richten, baß ich mir ihn ancigne. Der Menich. Thue bas, und ich bitte Gott, daß er, der dir den Willen dazu gab, dir auch die Kraft' geben moge, es ins Bert zu richten. Run fieh', bu bift hier in der Rirche, die gleichsam das Vorzimmer ift, wo du zur hochzeit vorbereitet wirst; ber himmel aber ift bas Schlafgemach des Brautis gams, wo die hochzeit gefeiert werden foll. Sier die Uebung im Suten, dort ber Lohn. Bas nun beine Borbereitungen und beinen Schmud felbft anlangt, fo bemerke vor Allem, daß du bir nichts bavon felbst giebst, sondern daß Alles ein freies Liebesgefchent beines Brautigams ift. Dabei ift aber bas Bad ber Taufe bas erfte, barin die frühere Schuld abgewaschen wird. Darauf folgt das Chrisma und bas Del, badurch bu mit bem heiligen Geifte gefalbt wirft. So fommft du jum Tifche bes herrn, wo bu in feinem Leibe und Blute eine Speise empfangst, die bich innerlich nahret und fraftiget, fo bag bu gleichsam ein neues, frisches, jugendliches Unsehen erhaltst. Dann legft bu bie Kleider ber guten Werke an, wirft mit Mumofen, Faften, Gebet, heiligen Nachtwachen und anderen from= men Uebungen, wie mit allerlei buntem Schmud geziert. endlich folgt bas Raucherwert ber Tugenden, beren angenehmer Duft allen alten Unrath vollends austilgt, fo daß du bich nun wie neu geboren, vollkommen froh und frei und wohl fühlest. Auch ift bir in ber h. Schrift ein Spiegel gegeben, darin bu bein Antlig feben und banach beinen Schmud immer schidlicher und zierlicher ordnen tonneft. Und follteft du bich boch wieder einmal befleden, unn fo haft bu beine Thranen, bamit bu bich wieder rein mafchen tonnest; trodnet bir beine Salbe aus, fo falbe bich wieder mit froms mer Demuth. Und fo fommt bir Alles burch eine weise Anordnung ju einem 3mede entgegen. Ift bir nicht bie Gnabe ber guten Berte dy Theil geworden, fo haft bu boch ben guten Willen von

big, fonbern in einem freieren Berbaltnif, fl nicht befonders wichtig fur ben Dryfticismus. Puntt tritt erft am, Enbe ein. Die Seele, 1 Grabe ber fittlich = religiofen Reinigung binburche immer bober von jener Liebe entbrannt, fpri bem fie belehrenben Menschen: "Run bitte ich mir noch über bieß Gine Ausfunft gebeft: mas Etwas, bas mich in ber Erinnerung an ibn traftig und fo felig bewegt, bag ich fchon g aus mir felbft berauszugeben, und ich weiß nich geriffen zu werben anfange. Denn ploglich erneuert und gang umgewandelt, und es wird : ich es nicht auszubruden vermag. Das Gewis ter, aller Schmerg ber vergangenen Leiben ift 1 Berg jauchat, ber Berftand wird flar, bas Ge tet, bie Sehnfucht befeligt, und ich febe mid wo anders, ich weiß nicht wo, und halte Et mit ben Armen ber Liebe umfaßt, ich weiß nic boch strebe ich mit aller Kraft es immer zu ha ber von mir ju laffen. Dein Geift ift gleichf füßen Ringen begriffen, bamit nie mehr von was er immer festhalten mochte, und als ha

ihm empfangen. Vollbringst du große Werke, so n ben erhoben; vollbringst du sie nicht, so wirst du r gedemuthigt. Hast du die Inade der Augenden r vom Andrange der Laster geplagt, so besessigt dich muth. Demuth in der Schwachheit ist del Gott a stolze Augend. So weiß er Alles zu deinem Best und es ist nur deine Sache, Alles mit Dank und in nehmen. — Und er liebt dich auch schon, wenn du vollkommen bist. Sieht er auch noch etwas an dir gefällt, so liebt er doch schon das an dir, daß du an was ihm mißsällt. Denn er sieht nicht sowohl auf di Bustand, als auf deinen Vorsas, nicht auf das, w dern auf das, was du sein willst, wenn du nur da um das, was du noch nicht bist, zu werden." Nun i im Aerte.

is Ende alles feines Sehnens gefunden, jaucht er boch sb unaussprechlich auf, nicht mehr fuchenb, nach nichts ehr verlangend, immer fo gu bleiben begehrend. Ift bieg elleicht mein Geliebter? D fage mir, ob er's ift, bamit bihn beschwore, wenn er wieber zu mir fommt, nicht ieber von mir zu geben, sonbern immer bei mir zu weilen. ber Denfch. Es ift wirflich bein Geliebter, ber bich fucht; aber er kommt unfichtbar, insgeheim und unbegreife d. Er tommt, bag er bich berühre, nicht, bag er m bir gefeben werbe. Er fommt, bag er bich mabne, nicht. if er von bir vollkommen erfaßt werbe. Er kommt nicht. af er fich bir gang bingebe, fonbern nur, bag er fich bir t koften biete, nicht, bag er beine Sehnfucht gang befries ige, fonbern nur, bag er beinen Trieb reize. Er theilt bir emiffermaßen nur die Erftlinge feiner Liebe mit, giebt bir pch nicht volle und gange Sattigung 11). Und bief ift es as aller meift jum Unterpfande beiner Berlobung mit m gehort, bag er, ber fich bir einst gang zu schauen und uf immer ju besigen geben wirb, ist icon bisweilen fich ir au foften giebt. Es ift bir bieg auch ein Troft bei feiner bwefenheit, daß bu bisweilen durch feinen Befuch geftartt irft, bamit bu nicht vollig erschlaffest. - " Ein reiches nb icones religibles Leben auf feiner bochften Spige, blagt bier in Myfticismus um. Jenes fuße Etwas, bas mgo wirklich und realiter zu umfaffen meint, ift ein neginirter Gegenstand, ein Bilb vom Gottlichen, bas plet vor bem Bewußtfein allein fteben bleibt, und von em gur bochften Sehnsucht gesteigerten Gefühle gum mlen Object umgewandelt wird, fich fur bas Gottliche felbit

<sup>11)</sup> Fol. 148. c. 4. "Vere ille est dilectus tuus qui visitat te:
sed venit iuvisibilis, venit occultus, venit incomprehensibilis.
Venit ut tangat te, non ut videatur a te: venit ut ammoneat
te, non ut comprehendatur a te: venit non ut totum infundat
se, sed ut gustandam praebeat se, non ut impleat desiderium,
sed ut trahat affectum: primitias quasdam porrigit suae dilectionis, non plenitudinem exhibet perfectae satietatis."

gleichsam unterschiebt. Seboch ist immer hier noch bie Berührung, bloßes Kosten, immer noch Selbstbemet sein genug, um nicht ganz in bem ertraumten Gegenstukt aufzugehen. — Eben so war bas theoretische Interesse nicht lebenbig, es tam nicht zum Schauen, bas Gefühl ihm mog noch die Phantasie.

Bugleich neben ber praktischen auch nach ber the retischen Seite bin erscheint nun aber Sugo's Dritt mus in anderen Partien. Ueber bas Schauen bei bu muffen wir aber zuerft etwas im Allgemeinen bemati Sugo lehrt bisweilen fur biefes Leben nur einen Glaufen bas Schauen bagegen allein fürs andere Leben 12). & braucht babei befonders die Stellen: "Unfer Biffen ift Cit wert zc."; "Wir feben jest burch einen Spiegel in einen bunkeln Bort, bann aber von Angeficht zu Angeficht z. Diefe Behauptung bes bloßen Glaubens gilt ihm aber da nur im Gegensat zum vollkommnen Schauen im anden Leben. Er schließt damit ein gewiffes Mittleres, bas myfi fche Schauen, bas auch in biefem Leben fcon flatt find konne, aber freilich noch unvollkommen, nicht aus. Die mpftische Schauen parallelifirt er mit bem Schauen, bat # fich beim erften Menschen im Buftanbe ber Unschulb beit und bas er beschreibt als eine Erkenntnisweife, bie im Gewißheit nach zwischen bem nach bem Falle eingetretin blogen Glauben und ber Anschauung bes funftigen Lebes in ber Mitte ftehe 13). Dem Myfliter wird bas burch ba Fall geschloffene Auge ber Anschauung wieder geoffnet 11) Bugo ftellt baber biefes myftifche Schauen auch bisweile nur als eine hobere Potenz bes Glaubens bar (promette fidei) 15). Durch alles bas scheint er aber für seinen My

<sup>12)</sup> De sacramentis L. I. P. XI. c. 9. P. VI. c. 14. L. II. P. XVII. c. 17 (quid distet inter videre et credere).

<sup>13)</sup> De sacram. L. I. P. VI. c. 14.

<sup>14)</sup> De arca morali L. III. c. 6.

<sup>15)</sup> De sacram. L. I. P. X. c. 4. vgl. jeboch ibid. c. 2. "- quanti

cismus bem Bormurf ber Schriftwibrigfeit haben entgeben au wollen, ben man ihm eben mit jenen Bibelftellen machen Konnte. Gin gewisses Schwanken unterhalt er allerbings über biese Begriffe. So braucht er z. B. die Stelle: "Selig find die reines Bergens find, benn fie werden Gott ichauen," eben fo wohl vom mystischen wie vom ewigen Schauen. Eben fo behauptet er bismeilen ein mpftisches Schauen Gottes, wie er ift, alfo boch ein vollkommnes. - Ferner, ein vielgebrauchtes und vieldeutiges Wort bei Sugo und ben Muffis fern bes Mittelalters ift contemplatio. Wir glauben, feine gange Bedeutung ju erschopfen, wenn wir fagen: es bezeichnet im Allgemeinen bas gange bobere, tommnere geiftige Leben in Erfenntnig, Gefühl und Beftrebung überhaupt, befonbers aber nach feiner mpftischen Seite bin, in ber unmittelba= ren Bereinigung mit Gott: mit anbern Borten: bas contemplative Leben im umfaffenbften Sinne biefer Beit. Run geht es aber auch oft nur auf eine Theilvorftellung biefes Begriffs, als: jenes Leben nach feiner theoretischen Seite (Betrachtung religiöser Gegenstanbe), ober nach feiner praftischen Seite bin, namentlich inwiefern beibes myftifch ift (unmittelbares Schauen, ober unmittelbares Empfinden Gottes); fo auch noch fpeciellere Theilvorstellungen, in immer weiteren Spaltungen bis aufs Ginzelfte herab. Bei Sugo wird aber biefer Begriff duerft noch weit einfacher ausgeführt, als bei Richard. Dies ler spinnt ibn, mit Rucksicht auf die einzelnen Bermogen und Gegenstände für die Comtemplation zu einer unendlichen Menge von Unterabtheilungen in einem vollständigen Spftem aus 16). Unfer "Unschauung" erschöpft also ben

etiam nonnunquam ipsa, quae ex praesenti contemplatione nascitur, certitudo abusive fides appelletur."

<sup>16)</sup> In ben beiben Schriften 1) de minori contemplatione s. de XII patriarchis, auch genannt Benjamin minor de praeparatione animi ad contemplationem; 2) de arca mystica, auch genannt Benjamin major s. de contemplatione. Richard cravage v. St. Bictor.

Sinn ber contemplatio bei weitem nicht. Wir wert aber boch in Ermangelung eines bezeichnenberen meist halten. Aus dem jedesmaligen Zusammenhange wird auch immer die beabsichtigte Bedeutung ergeben: man sich nur bei dem Warte immer bloß an das Theoren zu benken.

Go finben wir nun ben Mufficismus nach theoretif und praftifcher Geite bin unter mehreren Formen. Dic nennt einmal Lefen (lectio), Rachbenten (meditatis Gebet (oratio), Sandeln (operatio), Unichaun 11 (contemplatio) als die funf Sauptgrade bes gangen relige fen Lebens. Gie follen zugleich eine Befchreibung bes me ren praftifchen, ober wie er auch fagt, Monchstebens aus machen, im Gegenfat ju bem wiffenschaftlichen, weld Sugo nur als Borfdule zu jenem betrachtete ff. oben G. 1400 "Durch bie vier erften (beim Lefen beffimmt er ausbrudlich baß es nicht auf Ginfammlung von Gelehrfamkeit gebit burfe) wird bas Leben ber Gerechten geubt und gur funftign Bollfommenheit nach und nach emporgehoben. Der funft, bie Unschauung, ift gleichsam bie Frucht ber vorhergebenden und giebt ichon in biefem Leben einen Borfchmad ber funt tigen Belohnung bes Guten. Der erfte Grab, bas Lein, gebort ben Unfangern, ber lette, bie Unschauung, ben Bollkommnen, und je mehr einer von ben in ber Ditte liegenden erfliegen bat, befto vollkommner ift er. Das leien giebt Ginficht, bas Rachbenken Rath. Das Gebet verlangt, bas Sanbeln fucht, bie Unschauung findet. Wenn bu alfo burchs Lefen die Ginficht gewonnen haft, mas ju thun fei, fo ift bieg ber Unfang bes Guten; reicht aber noch nicht aus. Steige alfo auf bie Burg bes Rathes, und bente nach, wie bu erfullen tonneft, was bu als gut erfannt baft. Denn Biele haben bas Biffen, aber nur Benige

hielt bieser beiden Schriften wegen den Beinamen contemplator magnus. Beide zusammen gedruckt im 3. 1494; welche Ausgabe wir brauchen.

wiffen auch bie Ausführung im Leben. Ferner, weil ber menschliche Rath ohne bie gottliche Sulfe schwach und ohns machtig ift, fo erhebe bich jum Gebet und fuche ben gottlichen Beiftand, bamit bie gottliche Gnabe, bie bich gubortomment erleuchtet bat, hinterher auch beine Suge auf ben . Beg bes Friedens leite, unb, mas nur noch im Borfate war, in die That übergebe. Darauf schicke bich jum guten Bert an, bamit bu burch bie That verbieneft, mas bu im Sebet bitteft. Dit bir will Gott handeln; bu wirst nicht gezwungen, fondern unterftutt. Wenn bu allein banbelteft. fo richteteft bu nichts aus: wenn Gott allein handelte, verbientest bu nichts. Gott wirkt in bir, bag bu etwas vermogeft, und bu wirtst, bamit bu etwas verbieneft. biefe milbere bogmatische Unficht Sugos bas Rabere unten im Spftem.] Die guten Berte find ber Beg, auf dem man gum Leben geht alfonicht bloße einfeitige Contemplation]. Sei ftark und handle mannlich. Und biefer Weg hat auch feinen Lobn. Go oft wir von feinen Mubfeligkeiten ermattet finb, ba fommt ein Gnaben blid von oben und erleuchtet uns, und wir fchmeden und feben wie freundlich ber Berr ift. Go findet bie Unschauung, mas bas Sanbeln fucht 17)." Man tonnte in biefer milb gehaltenen Stelle ben Myfticismus gang überfeben; allein bas Wort Unschauung und bie Analogie anderer Stellen ents scheibet boch fur benselben. - Die Mebitation bat bier offenbar noch kein speculatives Element, fonbern geht nur auf fittliche Rlugbeit: eben fo gehort bie Unschauung nur bem Gefühl und ber Phantafie. Merkwurdig ift, baß bier ber mpftische Punkt nach einer gewissen Ermattung im fittlichen Sandeln und in ber Tugenbubung gefett wirb.

<sup>17)</sup> Didasc. L. V. c. 9. (vgl. auch bic Schrift de meditatione) "Habet haec via praemium suum, quotiens ejus laboribus fatigati superni respectus gratia illustramur, gustantes et videntes, quoniam suavis est deus. Sicque fit quod supra dictum est: quod operatio quaerit, contemplatio invenit."

Dieß erklart viel. In foldem Buftanbe pflegt nämlich wie ber bie vorherrichende Dacht bes Gefühls einzutreten, be fonbers in Gewiffensfreubigkeit, bankbarer Rubrung gegen Gott ic. Und bei einmal vorhandener Reigung gum Deff cismus geht bieg bann leicht in wirkliche unpftische Ucher fpannung über. Der Moftiter will fich biefen erhobten 30 ftand, diefen hohen Bohn nicht ohne unmittelbare, überne turliche gottliche Einwirkung benken, in die er fich bam auch hineinphantafirt, und zwar nicht ohne Gnabenwir fung; wobei zu bemerken, bag Sugo, obgleich in ber Gne benlehre überhaupt bem Augustin nicht streng treu bleibent boch im Ginzelnen burch einseitiges Erheben ber Gnabe, b.i. burch einseitig gesteigerte religiofe Anficht im Gegensat gegen bie naturliche, fittliche, mit jum Dofticismus ge tommen zu fein scheint. Charafteriftisch ift binterber noch bie Rlage, baß, bei allem Gifer, burch bie genannten Grabe zur Vollkommenheit emporzubringen, boch bie Beranberlich feit bes menfchlichen Lebens fo groß fei, bag man fichoft wie ber gurudgeworfen fuhle. - Go erscheint benn ber Mylie cismus auch hier als Bluthe und Frucht bes ganzen fittlich religiofen Lebens 18).

Gang ahnlich in ber Unficht von ber boppelten Erleuchtung, zuerst zur Besserung, bann gur unmittelbaren Am

<sup>18)</sup> Mit den mystischen Graden dieser Stelle, oder wenigstens mit der hier befolgten Weise dieselben zu bestimmen, die sich in einer gewissen Wilkuhr zeichnet, bei der man nie recht eigentlich die inner Nothwendigkeit der Gradsolge einsicht, kommen die meisten mestischen Stusenleitern bei Bernhard, und dann auch bet den unde deutenderen Mystikern dieser Zeit, überein. Eine Zusammensstellung dieser Stusenleitern aus Bernhard sindet man zur Vergledchung bei Schröck, KG. Th. 29. S. 266—273. und dei Schmid, Must. des Mittelalt. S. 265—267. Diese Unterscheidungsweise ist die herrschende bei dem wenig philosophischen Bernhard (nur setze Unterscheidung der consideratio dispensativa, aestimativa und speculativa hat eine gewisse Schärse). Bei Sugo dagegen sinden wir se nur noch in den Schriften: de quinque septenis und de arca morali, L. III., s. gleich nachher.

chauung, Bereinigung mit Gott. Sugo entwickelt biefe Unficht in einer allegorifchen Erklarung ber mofaifchen Schopfungsgeschichte, namentlich infofern in biefer bie Schopfung bes Lichtes noch vor bie Erscheinung ber Conne ge= fest wirb. Diefe Gefchichte beute, fagt er, auf ein großes Bebeimniß. Bebe Geele, fo lange fie in ber Gunbe fei, liege gleichfam in Finfterniß und Unordnung. Gie fonne ba nicht herauskommen und bie Ordnung und Geftalt ber Gerechtigfeit gewinnen, bevor es nicht Licht in ihr werbe, fo baß fie fich felbft ertenne, ihr Glend, bie Schreden und Die Schande ihrer Unordnung einsehe, bas Licht von ber Sinfternig, b. i. bie Tugend vom Lafter unterfcheiben lerne, und barauf ihr ganges Befen ordne, reinige, und nach bem Borbilde ber Bernunft und ber Form ber Beisheit einrichte. Sei bieg aber gescheben, bann werbe ihr auch fogleich bie belle Sonne ber Gerechtigkeit zu leuchten anfangen (tunc statim incipiet ei lucere sol justitiae): benn fo laute bie Berbeifung: Gelig find bie reines Bergens finb, benn fie merben Gott fcauen. [Man bemerte biefen mpflifchen Gebrauch ber Stelle, ber oft wieberfehrt.] Seele ift nicht wurdig bas ewige Licht zu fchauen, fo lange fie noch nicht gereinigt ift. Das Licht aber, bas bie Gun= ber gur Gerechtigfeit erleuchtet, geht vor bem Lichte, bas Die Gerechten gur Geligfeit erleuchtet, eben fo vorber, wie bas Gefet vor ber Gnabe, bie Predigt vor bem Geifte, Johannes ber Taufer vor Chrifto, ber Mond vor ber Sonne, bie Offenbarung ber Menschheit Chrifti vor ber Diffenbarung feiner Gottheit. Es giebt alfo, wie bei ber finnlichen Schopfung, fo auch im geiftlichen Leben einen vierfachen Tag. Um erften Tage wird in ber Geele bes Gunbers bas Licht geschaffen und Zag und Nacht un= terfchieben, b. h. er fommt gur Erfenntniß feiner Gundhaftigfeit, lernt gut und bofe unterscheiben und bas Gute lieben, bas Bofe verabscheuen. Um andern Tage wird bas Firmament in ihm gemacht und bie obern und untern Baffer gefchieben, b. b. er fangt an fich in feinem guten Borfage

gu befestigen und bie Triebe bes Rleifches und bes Beifie von einander zu icheiben, bamit fie fich nicht unter einander mengen. Um britten Tage werben bie Baffer unter bem Simmel an einen Ort gefammelt, b. b. bie Eriebe bes Aldi fches werben gusammengehalten, bamit fie nicht über bie Grenge bes nothwendigen Beburfniffes binausgeben, und bamit nun ber gange Menfch in feinen urfprunglichen 311 ftand gurudgeführt und nach ber Drbnung ber Bernunft ein gerichtet, b. b. bas Rleifch bem Geiffe und ber Geift bem Schopfer unterworfen werbe. 3ft nun ber Denich fo be fchaffen, bann ift er bes vollen Lichtes ber Conne murbig; und feine Geele und fein ganges Berlangen nach oben ge richtet, empfangt er nun auch ben Lichtstrahl ber bochfien Bahrheit, und er fiebet nun nicht mehr bie Bahrheit burd einen Spiegel in einem bunfeln Bort, fonbern er fchauet und fchmedet fie, wie fie an fich felbft ift: und bief ift ber vierte Zag 19)." Eine barte Rebe, wie fie bei Sugo fonft nicht vorfommt; vielleicht aber auch bier nur burd bas fart imaginirte Bilb ber bellen Tagesfonne veranlagt.

So läuft ihm nun auch die ganze Moral in einer Schrift auf Mysticismus hinaus, in dem Buche von den fünf Siebenden (de quinque septenis), d. i. von den 7 Capitallastern, gegen welche die 7 Bitten gebraucht werden müssen, um die 7 Gaben des h. Geistes, die 7 Cardinaltugenden und die 7 Seligkeiten zu erlangen 20) (denn in solchen Aufzählungen, Tafeln von Lastern und Tugenden, die wohl auch in sormlichen Stammbäumen gleichsam genealogisch ausgemalt und auf häuten in den Hörsälen ausge-

<sup>19)</sup> De sacramentis L. I. P. I. c. 12. "Quisquis sic ordinatus est, dignus est lumine solis: ut mente sursum erecta et desiderio in superna defixo lumen summae veritatis contemplanti irradiet: et jam non per speculum in aenigmate, sed in se ipsa ut est veritatem agnoscat et sapiat." Daß dieß übrigens nicht vom anderen Leben zu verstehen, zeigt der ganze Versauf der Stelle, namentlich das obige "statim."

<sup>20)</sup> T. I. fol. 211-215.

bangen wurden, bestand meift nur die bamalige Moral. Sugo's Abhandlung ift jeboch feineswegs icholaftifch troden, fonbern mit Gemuth und lebenbigem Intereffe ausgeführt und, bei aller unnaturlich gefchmadlofen Gegwungenheit ber Sache, boch nicht gang ohne Pfpchologie). 218 bas erfte Capitallafter bezeichnet Sugo ben Stolg, ber bem Menfchen Gott raubt. Er ift bie Liebe gur eignen Bortrefflich: Beit, ba bie Geele bas Gute, mas fie bat, einzig liebt, b. b. ohne ben, von bem fie es bat. "Unfeliger Stolz, ruft Sugo aus, mas thuft bu? Bas rathft bu bem Bache, bag er fich von feiner Quelle fcheibe, mas bem Strable, baß er fich von ber Conne logreife. Ift boch alles Gut fein Gut mehr, wenn es nicht in bem geliebt wird, von bem es fommt." [Diefe Unficht vom Stolge, als bem Grund= lafter, war die herrichenbe bei ben Moraliften biefer Beit, und wurde burch bie Gegenfage von Stolg und Demuth, eignem Billen und Liebe, Ratur und Gnabe in einfeitiger Confequeng ber religiofen Unficht, Die bas von ber fittlichen Unficht nothwendig geforderte Gelbftvertrauen gang ausschloß, bis zur myflischen Singabe ausgeführt, wie fich bieg in ber entschiedenften Durchbilbung namentlich bei Bernharb findet. Bei Sugo tritt bier wenigstens biefe Durchführung nicht gang flar beraus, wie er benn überhaupt bie fittliche Unficht immer noch ftreng genug festhalt.] "Und weil nun Die Gigenliebe, ber Stolz, ber nicht Alles in Gott gu lieben vermag, nimmer bas Gute ertragen fann, bas er an Uns beren fiebt, fo folgt ibm allemal auch fogleich ber Reib nach. Mus bem Reibe entfteht naturlich ber Born, bie Er= bitterung gegen Undere, die fich nicht wie bie Liebe über bas Gute Unberer freuen fann. Ja ber Menfch gurnt bann im Gefühle ber eignen Unvollfommenheit, ba bas unfelige Berg nichts mehr in fich bat, woran es Freude haben fonnte, auch fich felbft, baber bie geiftliche Berbroffenheit, Etel an fich felbft (bie bekannte acedia ber mittelalterlichen Moral). Ift nun einmal bie innere Freudigkeit verloren gegangen, fo wirft fich ber Mensch nach außen und sucht ba

feinen Trost, daher die Sabsucht und ber Geiz. Diefe Sucht nach ben Außendingen erzeugt die Schwelgertis dis endlich der entfesselte und verweichlichte Mensch der Wolfust sich ergiebt, unter beren surchtbarer Herrschaft er zum niedrigsten, unwürdigsten Sclaven herabsinkt. So raubt ihm der Stolz Gott, der Neid den Nächsten, der John sich seines Wiesen wirft den Gegeißelten heraus, die Wöllerei versuhrt der Ausgestoßenen, und die Wollust macht endlich den Versuhrten zum Sclaven.

Sich felbft biervon zu befreien vermag nun ber Menio burchaus nicht. Gott allein fann bieg thun; ihn muß er baber anfleben, und als Gott wird er ihn boren, als Bair ihn erhoren. Mus bem funftlichen Gefüge ber Bitten, Gaben, Tugenben und Geligkeiten (barin bas Meifte nur gang gib fällig zusammengereiht ift, weil ber Busammenbang nab Urt ber Beit nur burch eine gang willführliche Combination mehrerer Schriftftellen gewonnen wirb) ift nun bas wirflid Bebeutfame etwa bieß: Den Unfang bes gangen befferen Lebens macht die Ueberwindung bes Stolzes durch die Furcht Gottes und bie Demuth, Singabe an Gott überhaupt. Dann kommt die fromme Liebe (pietas), das beilige Boble wollen gegen alle Menschen, und befiegt ben Reib. Ferner tritt bem Born entgegen, im Bewußtfein ber eignen Could und im tiefen Reuegefühl, Die Ergebung in Gottes Fugung über und und Unbere, ba man bas lebel und ben Mangel an Gutem als Strafe, bas Gute als Gnabengeschent am fiebet. Muf biefen Troft folgt gegen bie geiftliche Berbroffen: beit die innere Erquidung, Freudigkeit und Munterfeit; bas bin wird (mit Augustin) Die vierte Bitte erflart. Die Geele burftet nun nach Gerechtigfeit, und finbet Gefchmad an ben inneren Freuden. Daraus weiter bie Bereitwilligfeit Um beren zu vergeben, gegen bie rachgierige Sabfucht. Ferner gegen bie Bollerei, Die Starte bei ben Berfuchungen. Die Seele, burch bie innere Speife bes Bortes Gottes fattfam erquicht, verlangt nicht mehr nach ber Luft bes Rleifdes.

on bier an reinigt und lautert bann ber Geift ber Gin= cht bas Berg, und indem er bas innere Muge mit ber Er= untnig bes Bortes gleich als mit einer Calbe beilt, macht es fo leicht und bell, bag es fogar zur Unschwung ber Marbeit bes gottlichen Wefens fabig wird, wie geschrieben ebet: Gelig find bie reines Bergens find, benn fie werben jott schauen. Endlich wird ber Geele auf die Bitte: erbfe uns von bem Uebel, ber Geift ber Beisbeit gegeben, er ihr bie verlorne Freiheit wiedergiebt, und fie bem brutenben Joche ber Luft entnimmt. Bas fie mit eigner Rraft richt vermochte, bas gelingt ihn nur hier mit Sulfe ber Inabe. Gie wird berührt von bem Gefchmade ber inneren Bugigfeit, fie fammelt fich in ihrem Berlangen gang nach nnen, und war fie borber in bie fleischlichen Bollufte ger= loffen, fo umfaßt fie bagegen nun gang bas inner= ich, mas fie jest liebt. Und je mehr Gefchmack und Ge= allen fie an biefem findet, befto freier und freudiger ver= ichtet fie jenes, bis fie endlich gar nichts Meußeres mehr egehrt. Und bann ift bie Geele gang in fich felbft be= riebigt, fie rubt gang in ber Liebe, ift gang auf bie nneren Freuden gefammelt, ber Menich burchaus und ollfommen in bas Cbenbild Gottes umgeman= elt21)." Im Gangen hat auch biefe Partie mit allen on wen tried), the Constitution of the Confi

<sup>21) &</sup>quot;Spiritus intelligentiae, ad cor veniens, emundat illud atque purificat: et illum interiorem oculum cognitione verbi dei quasi quodam collirio sanaus, eo usque illuminosum atque serenum efficit, ut ad ipsam etiam deitatis claritatem contemplandam perspicax fiat." — "Idcirco datur spiritus sapientiae — cum mens gustu internae dulcedinis tacta, totam se per desiderium intus colligit, nec foris jam evidenter in carnis voluptate dissolvitur, quia totum intus possidet in quo delectatur (sapientia namque a sapore dicitur). Congrue igitur contra exteriorem voluptatem interior dulcedo opponitur. — Tandemque mens in semet ipsa pacificata, dum nihil est quod foris appetat, tota per amorem intus requiescit — tota ad internum gaudium colligitur, plene ac perfecte homo ad imaginem dei reformatur." — Man ertennt úbrigens in bicfer Abhanblung ben Einfluß ber alten

bisherigen bas gemeinschaftlich Eigenthumliche, bas Mysticismus als Folge ber Reinigung des Herzen bens, der frommen Tugendubung erscheint. Die scheidet von Gott, die Tugend vereinigt i nämlich unmittelbar. Daher auch in biesem mus noch immer ein gewisser Abel, eine gewis Wurde, Einfalt und Wahrheit.

2) Mondifch=contemplativer Myftie Richt immer aber beharrte Sugo in biefer Richtu weilen verfiel er auch in eine falfche, monchische Si Schon in ber eben angeführten Stelle bemerten n bas Ende bin einen Anklang von monchischer As mufiger Beschaulichkeit in Berbindung mit bem Dnf baber bann auch fur biefen schon einige fehr ftarte Mi Bisweilen nun trat jener Sang farter hervor un bas Leben ein. Es erscheint im Geifte bes Mond ein scharfer Gegensat zwischen Aeugerem und 3 Fleisch und Beift. Das Mengere, bas Fleisch, fo ftrenge Uscese unterbrudt, ertobtet werben, bar Innere, ber Geift, befto freier fich bewege; ganglid gieben von ber außeren Belt, Buruckieben auf bie Belt bes Gemuths, abgeschloffene innere Conten wird empfohlen. Daraus folgt naturlich ein frantl Ueberreig bes inneren Lebens (benn nur bie frifche liche Bewegung nach außen, die ruftige That, vern ber Fulle bes inneren Lebens bas gefunde Gleichgen erhalten); Die Unterbrudung ber finnlichen Ratn: weiter zu einer abnlichen Unterbrudung ber geiftige tur, das innerlich eingepreßte Leben sucht einen A und ba es diefen jest nur noch nach oben, im Uebern

Moral aus der späteren Baterzeit, namentlich Gregord des und seiner Moralien zum hiob. Bon den Späteren nastimmt besonders Bonaventura's de soptem donis spiritus und Taulers medulla animae; so wie diesem ganzen bisittlichen Mysticismus vornehmlich der milde Geist des : a Rempis entspricht.

liden finden tann, fo erfolgt gulett im Drange und Setriebe babin ber Durchbruch jum Myfticismus. Der lettere tam bann nun aber, wenn er von biefer Seite ber Fommt, gleichsam schon die monchische Ascese und Contemplation hindurchgegangen ift, auch nicht mehr fo rein, wirdig und mild fein, wie wir ihn bisher fanden; es ift fon nicht mehr jene gefundere Gluth ber Begeisterung und Andacht, fonbern jum Theil nur flackernbe Rieberhipe, und er neigt fich baber auch schon bisweilen zu jenem wiberwartigen muftischen Spiele mit Bilbern bin, bas, fo erha= ben und abstract es auch oft fein foll, boch ber Sinnlichkeit angebort, ware biefe auch nur eine febr feine und verftectte. Und ba biefer Mufticismus im Grunde nur negativ ift. Entaußerung alles Irbifchen, Enblichen, Selbftverlaugnung und Berfentung in Gott, fo bleibt gulett auch faft nur ein mußiges, felbstgenugfam in fich beschloffenes Gefühl übrig. bas rein Sittliche tritt fast gang gur Seite, Die mystischen Erhebungen erscheinen nur felten noch ober nie mehr als sittliche Antriebe. Das Gine nur wird gewonnen, baß ber Dofticismus ben Monchsibeen einen weit feineren und tieferen Gehalt giebt, als fie fonft in ber gemeinen Anficht und Uebung batten, und bag alle außere Abcefe, wie auch bei Bernhard und ben übrigen befferen Acceten biefer Beit. nicht als an fich verbienstlich, fonbern nur bas Mittel gur Bedung und hebung bes Inneren erscheint: wie benn überbaupt auch bier oft ein tiefbewegtes und in feiner Darftellung reiches und blubendes religiofes Leben fich vor unfern Augen entfaltet 22). Einen folden Myfticismus finden wir nun bei Sugo nur in ben brei Schriften: von ber moralischen Arche (de arca morali): von ber muftischen Arche (de arca mystica): von ber Gitelfeit ber Belt (de vanitate

<sup>22)</sup> Unsern Unterschied eines reiner sittlichen und eines monchischen Mpsticismus trifft übrigens nicht der alte mystische einer via activa und passiva, da dieser überhaupt darauf geht, ob die mystische Bereeinigung mit oder ohne eignes Streben des Menschen bewirft wird.

mundi) und in einigen Commentaren. Jene sind zu eine und berselben Zeit, und zwar noch vor bem Jahr 1130 ge schrieben [s. b. krit. Anhang]: diese scheinen noch früher twa faßt zu sein [s. unten b. Note]: Beides also, da Hugo af im I.1141 starb, nicht sein letzes Wort in der Sache, sow bern eher eine jugendliche Verirrung, die durch eine spaten würdigere Haltung wieder ausgeglichen wurde.

So erscheint nun aber bier augleich mit ber Doffich mus hugos gange mondische Belt= und Lebensan sicht. Dafür muffen wir noch im Allgemeinen bemerkn: Sanz und ausschließlich konnte er fich berfelben, bei feinen übrigens noch immer febr gefunden fittlichen Leben, bob nicht, hingeben. Es entstand vielmehr ein gewisses Schwar ken, eine Urt Rampf, junachst ber milberen Unficht ber int fchen Dinge und bes finnlichen Lebens, mit ber weltverat tenben, felbstertobtenben ascetischen Strenge; ja einigenat milbert er fogar fehr bie Barte ber Ascese, mobei wir at fein oben [G. 29.] angeführtes Abweifen ber Gelbstaeifelm gen erinnern. Benig ober keinen Rampf koftete ibm baat gen ber Gegensat biefer Beit zwischen activem und contemplativem Leben überhaupt, ba er fich nach feiner gan gen Disposition entschieden zu bem letteren binneigte. Alle bings waren manche eblere Manner biefer Beit in einem fob den Kampfe ber Richtung auf außere sittliche Thatigkeit mit ber Reigung zur stillen zurudgezogenen Beschaulichkeit be griffen, noch suchend, aber nicht finden tonnend bie recht Berbindung, b. i. die innige gegenseitige Durchdringung von beiben: das Leben erschien wie zwischen zwei Entgegengeset ten getheilt. Go g. B. bei Bernhard, ben es eben fo that fraftig hinaus ins bewegte Leben jog, wie jurud in bie im nere Stille bes betrachtenben Gemuths, und ber eine voll kommen befriedigende Bereinigung von beiden auch nicht ge funden zu haben scheint, indem er diefe im Grunde nur in einen fcroffen Bechfel beiber fette 23). Und in ber

<sup>23)</sup> Daher fagte er: "Quotiens corruit (mens) a contemplative, totiens in activam se recipit." In Cant. serm. I.I., T. III.

That war auch ber strenge Unterschied zwischen activem und contemplativem Leben so tief in Meinung, Sitten und Vershältnissen bieser Zeit gewurzelt und die Grenzlinie zwischen beiben so scharf gezogen ( bie Wahl fast nur zwischen Ritter und Monch), daß jene wahre Verbindung in ihrer vollen Durchbildung jest noch nicht gelingen konnte. Dieß war erst den Zeiten der Reformation und der evangelischen Kirche ausbehalten. Bei Hugo nun sinden wir nur leise Ansklange dieses Kampses; das monchische Princip siegte bei ihm leicht und balb 24).

In jenen drei Schriften erscheint ber monchische Musticismus unter mehreren Bilbern, vornehmlich unter und an bem Bilde ber Noachischen Arche, in einer allegorischetropologischen Deutung berfelben 26). Es follen bier, namentlich in ber ersten Schrift (de arca morali), die Fragen beantwortet merben: woher im menschlichen Bergen ber fo gewöhnliche große Bechfel und Unbeftand, und die große Unruhe aller Gebanten und Gemuthsthatigfeiten tomme, und wie bie Geele jum mahren Frieden gelangen und barin erhalten werben konne. Das Lettere ift zwar nicht sowohl ein Werk ber menfcblichen Rraft, als ber gottlichen Gnabe; aber wenn uns Sott aus Gnaben Rraft geschenkt bat, so muffen wir fie boch gebrauchen, und er wirft bann nur mit uns. nicht rein passive Hingabe an die Gnabe; so werben wir bier auch ben Myfticismus mehr als felbstthatigen Durch= bruch finden]. Fur die erfte Frage nun lagt Sugo fogleich bas kirchliche Dogma vom ursprünglichen Buftand, Fall und ber Erbsunde eintreten, bas überhaupt immer einer ber vor=

<sup>24)</sup> Bon ben Alten scheint in ber gangen folgenden ascetisch sconstemplativen Lehre wieder besonders Gregor, moralia in Joham bes nust zu sein.

<sup>25)</sup> Ein den Mustikern dieser Zeit sehr gewöhnliches und auch in der That sehr passendes Bild: Außen das Toben der Wogen und Sturme des Lebens, innen Stille und Friede in Gott.

nehmften Unenupfungspunkte bes Mpfticismus in ber diffe lichen Rirche gewesen ift. Der erfte Mensch, wenn er nicht gefallen mare, hatte bas Untlit feines Schopfers in be Unschauung immer gegenwartig gehabt, ihn fomit immer ge liebt, immer ibm angehangen, und barin fein mabres Leben, fein einziges, bochftes Gut gefunden. Wegen ber Ginte aber warb er vom Untlig bes herrn und von jenem inne lichften Lichte feiner Unschauung ausgestoßen, mit Blinbheit und Unwiffenheit gefchlagen, und er verlor fich nun um fo weiter in die irbifchen Begierben, je mehr er bie Gufiatet ber himmlifden Guter ju fcmeden verlernt batte. mit ift bann fogleich angebeutet, wohin ber Weg wieber guit ju nehmen, namlich zur muftifchen Bereinigung mit Gott. So ward ber Menich unftat und fluchtig auf ber Erbe. Dem bas Berg, bas fruber feft in ber Liebe bes Ginen fant, f nun, nachbem es einmal in bie irbischen Begierben gerflof fen, gleichfam in fo viel Theile getheilt, als es Dinge be Sier ift fur bas Berlangen fein Enbe mebr, immer bietet fich ein neuer Gegenftand bar, Bewegung obnt Bestand, Arbeit ohne Rube, Lauf ohne Biel; bis bas ben su bem Ginen fich gewendet und in feiner Liebe ben blet benben Frieben gefunden bat. Die Beltliebe fangt fuß an und enbet bitter; bie Liebe gu Gott bagegen fangt bitter an in Reue und Schmerz über die Gunbe und endet fuß im Trofte bes beiligen Geiffes. - Bie gelangen wir nun gu biefer Liebe? - Wir tonnen nichts lieben, ohne es gu fem nen. Go ifts auch mit Gott; und gwar wer ibn recht fennt, ber muß ihn fogar lieben. Will man aber jemant fennen lernen, fo geht man ju ihm in fein Baus, und fieht, wie er fich ba geigt. Belches ift nun bas Saus Gottes? Es ift bie gange Belt, es ift bie Rirche, es ift jebe glaubige Geele. In ber Belt ift er Berr, in ber Rirche Sausvater, in ber glaubigen Geele Brautigam. Die Welt umfaßt aber auch die Seiben und Ungläubigen, die Rirche auch bie falfchen Glaubigen, Die nicht im Glauben leben; bie mahren Glaubigen allein find burch bie Liebe recht eigentlich im Saufe! Gottes, ober find vielmehr fein Saus felbft. Ift nun biefe Bobs nung fcon in bir angefangen, fo gebe binein und wohne barin mit ibm, und bu wirft ba beinen Frieden finden. Sft fie aber noch nicht angefangen, fo gebe binein in bas Innerfte beines Bergens, und baue beinem Berrn ein Saus; benn wenn bu ihm ben Drt bereitet haft, fo fommt er Diefes Saus aber ift Alles, und Alles ift fur Um feinetwillen ift bie Belt gefchaffen, baffelbe. Chriftus Menich geworben. Benn Du es haft, fo haft bu Alles, fo municht bein Berg nichts mehr 26). Diemand fage: meine Urmuth reicht nicht aus jum Bau eines folden Saufes. Denn bu brauchft bagu nicht Marmor und foftliche Steine, fonbern ber Berr will nur bein eigen Berg. Rach ber theoretifden Geite bin befcbreibt nun Sugo ben Bau folgenbergeftalt. Das Material find die Gedanken bes Bergens. Diefe find aber unenblich, weil bie Dinge unendlich find, auf bie fie fich beziehen: und ba bas Berg von Natur eine unorbentliche Begierbe nach allen irbifchen Dingen bat, fo ift es mit feinen Gebanten. in einer unendlichen Berftreuung befangen. Goll es alfo aus biefer gurudgezogen, ju einer gewiffen Ordnung gebracht werben, bie ber Bau jenes Saufes verlangt, fo muffen wir gemiffe bestimmte Dinge uns vorschreiben, auf die bas Streben unfres Bergens ausschließlich gerichtet fein, und an benen unfer Rachbenken ftets haften fonne. Denn in jener ganglichen Berffreuung burfen wir nicht bleiben; unbedingte Beständigkeit konnen wir bier auch nicht baben; alfo bleibt uns nur ubrig, in einer maßigen Beranderung uns gu beme= gen. Unter uns ift nun bie Welt, über uns Gott, in ber Mitte find wir. Unten weit und breit Beranberung und Unordnung, oben unverruckte Ginbeit und Beftanbigfeit. Inbem wir nun benten, daß ber menschliche Geift von unten aus biefem Thranenthale nach oben burch gewiffe Grabe auffteigt und fich baburch je mehr und mehr in eins sammelt

<sup>26)</sup> De arca morali, L. I. c. 1-3. T. II. Fol. 189. sq.

und vereinfacht, bis er einft gur ganglichen Ginbeit, Ginfach: beit und ewigen Bestandigfeit bei Gott gelangt, fo haben wir bas Bild ber Urche, bie unten breit und oben eng mat. Der allmächtige Gott konnte uns gwar aus biefem Leben voll Gefahren und Berfuchungen ohne Bergug gur Beftanbigint bes ewigen Lebens überführen; aber er will, baß feine Musermablten burch viele Leiben, Unfechtungen und Rampf # ibm gurud febren follen, bamit fie lernen, wie weit fie burd bie Gunbe von ihm abgewichen waren, und burch bie Groffe feiner Gnabe bewogen werben, ihn besto inniger gu lieben Bu jener Ginfachheit, die in ber Unschauung Gottes befieht, gelangt nun ber Menfch vor Allem burch bie Betrachtung ber Berte ber Erlofung. Ihrer find fo wenig, bag ber Menfch burch fie aus ber Berftreuung in ber Welt gurudge führt werben fann; ihrer find aber boch auch wieberum f viel, bag er babei immer noch eine ergogliche Abwechfelung hat. 3mar fuhren auch die Werke ber Schopfung zu Gott; aber von ihnen muß nur bie Betrachtung begonnen, in ben Werken ber Erlofung bagegen muß fie vollenbet merben So thun bie Musermablten; fie fleigen vom Sichtbaren jum Unfichtbaren auf: bie Bermorfenen bagegen (bie beibnifden Philosophen) fallen, indem fie fich allein in Die Werke ber Schopfung vertiefen, burch bas Gichtbare vom Unfichtbaren ab. Much alles Gingelne in ber Offenbarung bient ju jener Bereinfachung ber Seele. Gott ermablte ein Bolf, einen Drt, einen Beiland, von benen bas Beil ausgeben follte. Er fpricht in ber Schrift nur mit Benigen und felten, er wirft Bieles burch Menfchen, Giniges burch Engel, bas Benigste burch fich felbft, bamit auch bier bie Betrachtung nach und nach auffteigend fich vereinfachen mochte. Gben fo alles Gebeimniß, Bunber und Beiden in ber Schrift geht barauf, unfer Berlangen und unfre Liebe auf ben einen Punft, Gott, binguziehen. Und wie biefes Sammeln aus ber nieberen Getheiltheit bes Endlichen, Beranberlichen, 311 ber oberen Ginheit und Unveranderlichkeit im Emigen gang Bufammentreffe mit bem Bilbe ber von ber unteren Breite

auf der weiten Wassermasse nach oben immer enger und spitzer zulausenden Arche, dieß wird in diesen BB. oft und mit großer Genauigkeit ausgesührt 27). Diese Lehre von dem nothwendigen immer engeren Zusammenziehen des ganzen Wesens auf das Einsache ist ganz die neuplatonische von dem άπλουν und der άπλωσις (z. B. bei Dionysius Areopagita, aus dem sie bei Hugo auch zunächst entlehnt ist), nur biblisch-kirchlich gesaßt, namentlich auf eine sonderbare Weise an das Erlösungswerk gebracht; sie ist dieselbe, die auch spätzer besonders in der Mystik Taulers und der deutschen Theologie, nur wieder speculativer, als Mittelpunkt erscheint 28); sie erinnert eben so an manche Ansichten, Weisen und Uedungen der morgenländischen Mystiker 29); und dezeichnet deutlich den Weg, den das Gemüth zum Mystik

<sup>27)</sup> A. a. D. L. IV. c. 1 - 6. de vanitate mu di fol. 170. col. 2 - 3. Sier auch noch bie andere Wendung: "Gott muß Steuermann, Anter, hafen ber Arche unfres Bergens fein."

<sup>28)</sup> Zauler hat ben bier ausgesprochenen Gebanten vornehmlich in fels nem Begriff ber Mrmuth, in ber Sauptichrift: von ber Dache folgung bes armen Bebens Jefu. Dier heißt es gleich von porn herein: "Urmuth ift eine Gleichheit Gottes. Gott ift ein abgescheiben Wesen von allen Creaturen: also ift auch Armuth ein abgescheiben Befen von allen Creaturen. Abgescheiben ift, mas an nichts haftet; Urmuth alfo haftet an nichts. Da aber alle Dinge an ichte (etwas) haften, fo muß auch ber Mensch an ichte haften; er foll aber an nichts haften, was unter ihm ift, fondern allein an bem, bas über alle Dinge erhaben ift, an Gott. Und bas ift ber oberfte Abel bes Urmuthe, bag es allein anhaftet bem Meroberften, und bas Diebrigfte ganglich laffet, alefern es moglich ift. Der Menfch foll arm fein im Erfennen in Bilbern, die er burch die Ginne einziehet, und geeinfaltiget werben, indem er alle bilbliche Unterfchiebe laffet und jum lautern fimpeln Wefen tommt gefchieben von allen Greaturen - fo bie Geele erhaben ift über alle Leiblichfeit, über Beit und alle Mannigfaltig= feit und fich einiget in das Gine zc." - In der beutfchen Theo= Logie wird biefelbe Unficht an ben Begriffen des Bolltomm: nen und Getheilten entwickelt.

<sup>29)</sup> Reicher Stoff zu Bergleichungen in Tholuck: Ssufismus s. Theosophia Persarum pantheistica. Berol. 1821. und Deffelben: Blusthensammlung aus ber morgenländischen Mustif. Berlin 1825.

cismus nahm, inbem jener eine und einfache Punft in ber Borftellung burch ftetes ftrenges Firiren immer mebr allen bor bem Geifte fteben bleibend, in feiner aufs Sochfte ge ffeigerten Lebenbigfeit gulegt in ein real = gegenwartiges De ject umgewandelt murbe, fo bag ber Doffifer auch bie inbem er fich am meiften bon ber Ratur abgefchieben und abgetrennt, unmittelbar im Ewigen mabnte, biefes gerabe recht eigentlich in die Natur bereinzog. - Den Uebergang jur praftifden Geite bilbet ber Gat, bag nur aus in nen, feuschen Gebanten jenes innere Saus gebaut werben fonne: auch muffen unfre Gedanten burch bie Liebe ermannt werben, die fich außerlich burch Leutfeligkeit gegen Under fund giebt, fonft ift fein mahrer innerer Friede moglich 30). Die praftifche Geite zeichnet fich nun weiter in Folgenbem. Die Luft biefer Belt (concupiscentia hujus mundi) if gleichfam bas Waffer ber Gunbfluth; ber Glaube an Chriftum, ber bie vorübergebenbe Luft unter fich tritt, und nach ben emigen Gutern, bie broben find, fich febnet, ift bie Urche. Beibes ift im menschlichen Bergen, nur bag bas Gine nach unten geht, bas Unbere nach oben; und wenn bie Schrift fagt, bag bie Luft im Fleifche, ber Glaube im Bergen mobne, fo gilt bafur, bag wir bann mit bem Rleifde begehren, wenn wir mit bem Bergen fleifdlich begehren. Die Luft wird aus bem Fleische bem Bergen eingeboren; ber Glaube wird von Gott bem Bergen eingegeben. Durch bie Geburt ift bie Luft immer in unferm Bergen; aber burch bie Gnabe fann es gefcheben, baß fie nicht berricht. Es ift nicht moglich, baß wir fie nicht empfinben; aber es ift nicht nothig, bag wir ihr bei ftimmen. [leber biefe bogmatifch = moralifchen Cabe unten beim Guftem. ] Go erfahrt alfo jeber Menfch eine Gund: fluth ber Luft in feinem Bergen, von ber er nur burch Die Arche bes Glaubens, und zwar nur bes fatholifchen Glaubens, befreit werben fann. Diemand fage in ftolgem Selbfi:

<sup>30)</sup> De arca mor. L. II. c. 1.

vertrauen: was foll ich mit biefer Urche? Die Aluth ber Luft ift in mir vertrodnet. Gin folder ftebet braugen; mer aber braufen fichet, weiß nicht, was brinnen vorgebet. Der Menich gebe nur in fein Berg binein, ba wird er ein mus thend und mogend Meer von wilben Sturmen ber Leibens Schaften und Begierben getrieben finden; und bas geht burchs gange Leben fort, obichon burch bie Gnabe mehr ober mes niger Rube eintreten fann. Go wie nun bie Taube Moa's. bie ausflog, nicht Rube finben konnte fur ihren Ruf, und immer gur Urche gurudfehrte, fo furchtet fich auch bie Geele. weil fie in biefer Welt feine bleibenbe Statte finben fann. Tange außerhalb ber fichern Wohnung ber innern Mebitation au weilen, und wenn fie einmal burch ben Gebanten beraus= gegangen ift, fo eilt fie bald wieber gur Stille bes Bergens gurud, um bafelbft auszuruben. In uns ift alfo, mas wir flieben, und in uns auch, babin wir flieben muffen. Die Dinge biefer Belt find an fich nicht bofe; fie geben nur Beranlaffung gur bofen Luft, inbem biefe leicht burch ben Gebanten an fie, befonbers wenn berfelbe ofter mies febrt, entftebt. Much bie Gebanten an fich find rein: man fann mit reinem Bergen an alle Dinge biefer Belt benfen. fie bringen unreine Uffecte und Reigungen nicht mit Dothwendigfeit bervor. Dennoch aber ift es am beffen biefe Belt gang ju vergeffen, ihr Undenten gang aus bem Bergen gu verbannen: bamit man ber Befahr ber bofen Luft ju ibr gar nicht ausgefest fei 31). Durch bie Gintehr und bas Wohnen in unferm Innern find mir aber uber bas Beitliche erhaben. Bergangenes, Gegenwartiges und Bufunftiges tritt uns ba gleich= fam in eins gusammen. Sier fterben wir ber Belt ab, und leben allein mit Gott. Bie bas Gefchicf auch außen mit

<sup>31)</sup> De area morali L. IV. c. 7—9. Dieß ist das eigenthumliche Raisonnement der contemplativen Lehre. So fagt auch Tauler a. a. D.: "Bolltommene Tugend besteht in der Berzeihung aller Dinges darum soll man sich der Armuth ergeben und allen Creaturen ersterben, um der Ansechtungen 106 zu werden."

uns ichalten moge, es ift uns gleichgultig; benn wir haben all unfer Gehnen babin gerichtet, wo feine Beranberlichteit mehr ift 32). Go giebt es nun brei Claffen von Glaubigen in ber beiligen Rirche. Die erfte machen biejenigen, bie in ber Belt leben, aber auf eine erlaubte Beife: Die zweite, bie bie Belt flieben und vergeffen: bie britte, bie bie Belt icon vergeffen haben, und biefe find in ber Rabe Got tes 33). In geiftlichen Dingen bebeutet immer bas Sodfte fo viel als bas Innerfte. Bu Gott auffteigen beifit alfo in fich felbit bineingeben; und nicht nur bieg, fonbern auch auf eine unaussprechliche Beife im Innerften über fic felbft binausgeben. Ber alfo (bag ich fo fage) in fic felbft innerlichft eingeht, und burch fich felbft binburchbringend über fich felbft binausgeht [Durchbruch]; ber fommt wahrhaft gu Gott 34). Go weit wir jeboch auch in biefem Leben tommen mogen, fo find wir boch immer noch gemiffermaßen von Gott entfernt, weil wir burch Berbienft ju ihm auffteigen, nicht burch bie Gegenwart ber vollen Infchauung ju ihm uns neigen. Daber bas Bort ber Brant im boben Liebe: ibr Geliebter fiebe binter ber Dauer. Doch freuen fich auch jest fcon bie Geelen ber Seiligen, bie bie Laft bes Rleifches abgelegt haben, ber Un: Schauung ihres Schopfers; und wenn fie einft unfterbliche und begierben = und leibenslofe Rorper erhalten haben wers ben, bann werben fie noch naber und inniger burch bie Gegenwart ber Unschauung ihm anhangen, werben bas Biel ihres gangen Gehnens in bem Ginen finden, und nichts mehr als fein Untlig ohne Unterlaß ju fchauen, feine

<sup>32)</sup> A. a. D. L. II. c. 1. Zaufer a. a. D.: " Ein schauend Leben if ein erhaben Leben über alle zeitliche Dinge und ein Gebrauch ewiger Dinge."

<sup>33)</sup> H. a. D. L. I. c. 4.

<sup>34)</sup> De vanitate mundi fol. 170. col. 4.: "Ascendere ergo ad deum hoc est intrare ad semet ipsum: et non solum ad se intrare, sed ineffabili quodam modo in intimis etiam seipsum transire. Qui ergo seipsum (ut ita dicam) interius intrans et intrinsecus penetrans transcendit, ille veraciter ad deum ascendit."

Sußigkeit ohne Ueberdruß zu fchmeden, feine Liebe ohne Ubnahme zu genießen munfchen 35).

Bum Theil noch gehaltreicher und intereffanter aber ftellt

<sup>35)</sup> De arca morali L. I. c. 4. "Quia animae sanctorum et nunc deposito carnis onere in contemplatione sui conditoris laetantur: et cum iterum corpora sua immortalia et impassibilia receperint, tunc plenius ac vicinius ei per contemplationis praesentiam adhaerebunt. Quod enim arca in tecto suo sursum in unum colligitur, quid aliud significat, nisi quod, cum ab hujus vitae tenebris educti fuerimus, tunc omnium desideriorum nostrorum finem ad unum referemus, quando, sicuti est, deum videre coeperimus: ut jam nil libeat nisi ejus faciem sine intermissione intueri, ejus dulcedine sine fastidio satiari, ejus amore sine defectu perfrui. Hoc est enim ad ipsum tendere et ad ipsum pertingere: semper eum et per desiderium quaerere, et per cognitionem invenire, et per gustum tangere. Merfmurbig fur den muftifchen Punft auch folgende Stelle, a. a. D. c. 2. "Mens vero humana, quotiens per cognitionem sacrae scripturae illuminata ad coelestia contemplanda sublevatur, si ipsos quoque angelorum choros transcendens usque ad praesentiam conditoris sui profecerit, stat, non sedet, quia illuc proficiendo per laborem venit, ubi per naturam manere non habuit: stare namque laborantis est, sedere quiescentis. - Dazu noch Giniges aus biefen BB. fur Sugo's ascetische und contemplative Lehre überhaupt. Den schon berührten Gegenfag von Fleifch und Geift, ber in biefer Beit, namentlich von Bernhard (vgl. Schmid, Muft. b. M. S. 261 - 264.) febr fchroff gehalten wurde, fast Sugo einmal auf eine milbere Beife, worin fich zugleich ein ebenfalls schon berührter Rampf zweier Unfichten beutlich zeichnet, a. a. D. c. 4: "In biefer Welt ift immer noch Rampf in uns. Wir haben namlich einen breifachen Willen. Buerft einen Billen bes Fleifches, ber in ber Begierbe lebt und aller Ungefeglichfeit nachgeht. Ferner einen Billen bes Geiftes, ber gang bem Beiftigen nachhangt und auch ben nothwenbigen Bebrauch des Fleisches ausschließen will. 3mifchen beis ben liegt ber Bille ber Seele in ber Mitte, ber mit einer gewiffen Mäßigung weber bem Lafter nachgeben, noch ben Schmers, ben bie Uebung der Tugend mit fich bringt, tragen will. Diefer Bille wurde une immer in einem gewiffen tragen Schweben erhalten und nie gur Bollfommenheit gelangen laffen, wenn nicht von felbft in und Bewegung und Rampf entftande. Geben wir une ihm einmal eine Beit lang in angenehmer Ruhe bin, fo fommt gleich ber Stachel bes

Sugo biefen Myflicismus hier gang abgefondert von ben Moachifchen Arche unter bem Bilbe eines aufwachfenden Baums

Rleisches und treibt uns tief in die Gunde hinein. Werben wir der wieber vom Geift entzundet, bas Fleifch ju unterbruden, fo vergeffa wir die menschliche Schwachheit und wenben und in ftolger Erhebung unfres herzens ju einem übermäßigen Zugenbeifer. Doc bald mahnt uns ber ganglich gerbrochene Rorper fierme abzufteben. Und bann erft entfteht jenes Bierte, allein Richtige in uns, wo wir ohne lebertreibung, aber auch ohne jenen verberblichen Buftand bes Bangens und Schwebens in einer gewiffen fichern Rube, in fortgehender Anftrengung und Schmerz nach der Zugend [ber on: templativen] ringen." - Dabei bleibt ihm freilich immer feft fteben, was er L. II. c. 2. fagt: "baf es unfre gange naturliche Einrichtung in biefem Leben fo mit fich bringe, bag mir unfern Geft nicht in ber Anschauung erheben tounen, ohne unsern Rorper burch anstrengende Arbeit ju schwächen." Der Rorper ift career anima, und man muß fich baher fo viel als moglich bavon zu befreien fuchen. Ferner beschreibt er das contemplative Leben a. a. D. L. II. in fole genden Bugen, vornehmlich nach bem oft für die Contemplation ge brauchten Bilde der Roachischen Taube: "Da une bie Schwäcke unfres herzens nicht lange in der Stille ber innerften Befchauung bleiben lagt, fo tonnen wir nicht umbin, uns bieweilen wirder nach außen zu wenden. Dieß geschieht entweder durch bie Banblung ober burch ben Gebanken. Durch die Bandlung burfen wir nicht aus une herausgehen mit Abficht und Borfas, fonbern nur bei gegebener außerer Beranlaffung und nothgebrungen, ob fcon auch ber bloge Wille bisweilen nach außen gerichtet fein tann. Das Musgehen durch Die Sandlung barf ferner nicht aus Bergnis gungefucht und Chrgeis geschehen, fondern nur entweber um bie Roth durft des Rorpers zu befriedigen, oder um ben Geift zu bilben, ober in Cachen bes Rirchenregimente, um ben Worfchriften bes Gehor fams Genuge zu leiften." Dugo fpricht hier besonders fcharf gegen bas Unnehmen von Rirchenamtern, um bet eigenen Ehre willen. - "Durch ben Gebanken ober bie Betrachtung aber gehen wir aus ber Stille bes Bergens gu ben Mugendingen heraus, wenn wir aus ber 3m falligfeit und Beranderlichfeit der lettern ihre gangliche Gitelfeit ab nehmen, woraus die Weltverachtung entspringt; ferner, wenn wir in ihnen boch auch ein Bild ber ewigen Macht, Weisheit und Gate Gottes feben, der fie geschaffen bat; endlich, wenn wir fie als Berts zeuge der Weltregierung Gottes betrachten, der durch fie wohlthut und ftraft; wo une die ganze Natur zuruft: empfange, namlich die Bohlthat, gieb jurud, namlich die Schuld, fliebe, namlich bie chid durchgeführt und schließt sich meist eng an die Sache un. "Bum Baume ber Weisbeit, so nennt er jenes Leben,

Strafe, und wodurch in une bie Furcht und die Liebe Gottes er= wachft. Die aber burfen wir bie Dinge betrachten infofern fie geeignet find unfere finnliche Luft zu befriedigen. Wer fo aus fich herausgeht, der kommt nicht wieder zurud, fondern verliert fich in ben Dingen." [Bei aller Empfehlung ber Contemplation, warnt er jedoch por übertriebenem inneren Grubeln, a. a. D. c. 1: "es fei vermeffene Ueberhebung, mit eigner Beisheit in bie gottlichen Ge= heimniffe eindringen zu wollen (rimari), beren Eroffnung une Gott in der heiligen Schrift felbst vorenthalten habe." C. 6 - 17. auch folgende reinere Unficht: "Unfer fittliches Leben hat im Mugemeinen drei Grade. Auf dem erften ftehen wir, wenn wir uns gern mit bem Nachdenken über die Schrift, über die Tugenden ber Beiligen, aber bie Berte Gottes und andere Dinge, bie gur Offenbarung und Uebung bes Bergens bienen, beschäftigen: auf bem zweiten fuchen wir das, was wir als gut und recht erkannt, auch durch die That nachzuahmen: auf dem britten wollen wir nicht allein die Werke ber Tugenden haben, fondern auch die Tugenden felbft, b. h. die innere Gefinnung (scientia, disciplina, bonitas). Und hier ift nun das Erfte und Oberfte die Liebe, die Mes durchdringet und uns mit Gott vereiniget. Unfer Fuhrer und Anhalt auf biefem Bege ift aber Chriftus, ber vor Allem ans jur Ertenntnig unfrer Gunde führt und unfern Stolz bricht. Chriftus ficht in ber Mitte feiner Rirche als ber ewige Baum bes Lebens, unter beffen Schatten Mie Erfrischung finden, und an beffen Fruchten fich Me erquiden konnen. Er ift das ewige Buch des Lebens, darin für Alle die rechte Beisheit geschrieben stehet."] - Wenn in ber Schrift de arca inorali bie Arche moralisch, b. h. vom Werhaltnig der Seele gu Gott gebeutet wird, fo wird sie bagegen in de area mystice mustisch, b. h. pon ber Rirche gebeutet. Mit einem fur bie damalige Beit großen Aufs wande von mathematischer, geographischer und historischer Gelehre famteit wird hier jedem einzelnen Stude ber Arche feine bestimmte Kirchliche Beziehung augewiesen, freilich oft gezwungen und fpielend genng: das Ganze muß aber boch ungeheure Miche gemacht haben. Das Ascetische und Contemplative trifft in der hauptsache mit bem in de arca morali volltommen überein. Sogar biejenigen, die auf eine erlaubte Beife in der Belt leben, find hier boch nur die fries chenden Thiere in der Arche: fie find wie die Rinder Berae in ber Bufte, fie effen und trinten, und feben die Berrlichfeit bes Berrn 15 to 1 and von ferne.

wird burch bie Furcht bas Camenforn gelegt; benn tie Rurcht bes herrn ift ber Beisheit Unfang. Und wie ans bem Samen bie Pflange hervorfproft, fo aus ber gurcht Die Beisheit. Die Liebe aber ift bie Beisheit: burch bie Liebe fcmeden wir Gott, und inbem wir ibn fcmeden, er fennen wir ibn, wie ber Pfalmift fagt: Schmedet und febet, wie freundlich ber Berr ift. Die Furcht aber bringt uns bie Liebe; benn wer ben Untergang furchtet, umfaft mit Freuden ben Retter, und bie Liebe gehrt bie Furcht on Die Furcht bes Beren, b. b. bie Furcht vor ber richtenben Scharfe, bie wir einft von ibm gu erwarten baben, macht uns auch arm am Beift, fo bag wir weber auf irbifde Schabe, noch auf unfre Tugend vertrauen. Daburch gelane gen wir gur Rube von bem unfteten Treiben irbifcher Be gierben und folger Beffrebungen, und nur in einem rubiam Bergen mag bie Beisheit wohnen. Beiter wird ber Baum ber Beisbeit von ber Gnabe bemaffert. Denn nachbem fich bas Berg burch bie Furcht gleichsam mit Gewalt von ber finnlichen Luft losgeriffen bat, fo bebarf es fogleich einer Erfrifdung, bamit bas Samenforn nicht vertrodne. Und bieß ift jener neue himmlische Geschmad, ben fcon bie erfte Ubtehr vom Grbifchen mit fich bringt, und ben bie Gnabe ben Geelen einflogt, bie nach ber inneren Geligfeit verlangen. [Man bemerke hier bie überwiegenbe religible Unficht im Bervorheben ber Demuth. Gelbftentaußerung, Singabe an bie Gnabe, woraus fich gulett vollständiger Doffi: cismus entwidelt.] Wie nun aber bas Samenforn nicht aufgeben fann, ohne porber zu verwefen, fo fann auch bie Beisbeit in uns nicht auffproffen, ohne bag wir vorher burch einen beilfamen Schmerz biefer Belt gang abfterben. Nachbem namlich bas Berg einmal burch bie Gnabe einen Borfchmad ber boberen Geligkeit empfangen bat, fo wird es febr bes trubt, bag es noch in ber Berbannung biefes Lebens weilen foll, und febnt fich gang aus bemfelben beraus (bagegen bie jenigen, bie jene Geligkeit noch nicht gekoftet haben, fogar noch beim irbifchen Schmerz bas Erbifche lieben). Es ver

ligt nun nicht nur bie Belt, fonbern flieht und baft fie auch; ja es feufat fogar beim nothwendigen Gebrauch Erbifder Dinge. Darauf ichlagt aber ber Baum ber Beisheit burch ben Glauben Burgel. Die Unglaubigen find in ber Belt festgewurgelt. Die Schwachglaubigen fcmanten zwifchen Gott und ber Belt, inbem fie fich balb bem einen, balb gu bem anbern wenben, je nachbem bie außern Umftanbe jufallig fich geftalten. Die Glaubigen find allein feftgewurzelt in Gott. Denn nur ber Glaube giebt bem Beifte Festigkeit in ber Furcht und Liebe Gottes. Do Schwanfen und 3meifel im Glauben ift, ba bangt man noch immer jum Theil an ber Belt, ba entfteht gar ju leicht eine gewiffe gefahrliche Gicherheit, inbem man nur fur recht balt, mas ber Begierbe nicht widerftreitet, und nur ermar= tet, mas biefe municht. Darum ift ein fester, unerschitter= licher Glaube nothig, bamit bas gange Borbergebenbe in uns fest gegrundet werbe. Durch ben beiligen Trieb ferner fangt ber Baum ber Beisheit an ju fproffen (per devotionem germinat). Der beilige Trieb ift ber Gifer bes guten Willens, ben bie Geele nicht gurudhalten fann, und burd fichere Ungeigen gu erkennen giebt. Diefe Meugerungen finb : bie freiwillige Bertheibigung ber Religion gegen Schmabun= gen, bas Mitleid mit bem Unglud Unberer, und bie willige Gemahrung ber Bitten Unberer um Bobithaten." Go fonnte fich biefes fittliche Element freilich nur zeigen innerhalb bes beschrantten Borigontes flofterlicher Erfahrung. "Durch bie anhaltenbe Bufe (compunctio) geht ber Baum ber Beis: beit auf." Sier fallt Sugo in ein anberes, aber fur ben Dofticismus nicht weniger charafteriftifches Bilb. "Die an= baltenbe Bufe, fagt er, ift gleich bem Nachgraben nach einem Schabe ober einem Brunnen. Der erfte Menfch lebte urfprunglich in einer fortwahrenben Unschauung Gottes und Bereinigung mit ihm. Durch bie Gunbe aber ging bas Mles verloren, murbe gleichsam wie ein reicher Schat, wie ein flarer Bafferquell, verschuttet, und liegt jest nur noch tief verborgen in unferm Bergen. Durch bie anhaltenbe Bufe

aber, burch bie wir alles Erbifche und Bofe aus uns berant treiben, und wenn es fich irgent wieber eingeschlichen beben follte, wieberholt heraustreiben, graben wir gleichfam mit einem fpigen Pfahle immer tiefer in bem Boben unfent Bergens nach (compunctio), und finden fo ben verborgenn Schat, bie geheime Lebensquelle ber Beisbeit. Gelig find, bie reines Bergens finb, benn fie werben Bott ichaum. Shier alfo beutlicher bie mpftifche Burudführung zu bem m fprunglichen parabiefifchen Buftanbe.] Bir muffen aber bide Beisheit allein um ihrer felbft willen fuchen, und wenn mir fie gefunden haben, fie nicht vor ben Mugen ber Belt im Schau tragen, und bier fcon, wenn wir ber Belt gam abgestorben finb, wird uns gleichfam ein Geruch ber fint tigen Geligkeit von ferne gegeben. Der beilige Geift erfult unfer Gemuth mit einer ungewohnten Freude, und wir fin begierig basjenige ju fchmeden, beffen Geruch uns foon fo erquidt. Daber machft ber Baum ber Beisheit burd bal Berlangen. Der Bufeifer lagt fich auch mit einem Fem vergleichen, und bann ift bas Berlangen ber Rauch bavon, ber gerade in bie Sobe fleigt, und je bober er fommt, beffo mehr verdunnt wirb, und endlich in ber hochften Sobe fic gang bem Blide entzieht. Dber nachbem ber Roft ber Ginte von bem Feuer ber Bufe vergehrt worben ift, und nun jener innere Glang im Bergen gu ftrablen anfangt, bann wit alsbalb ber Geift gleichfam auf eine bohe Barte ber In fchauung gestellt, und fchaut ba, gemiffermaßen über fich feibit hinausgehoben, eine belle, lichte Gegend, ein neucs Land von ferne, wie er vorber nie gefeben und gefannt batte. Bermunberung ergreift ihn ben Schauenben; boch mitten in ber Freude über bas gegenwartige Licht flagt er feine frubere Berfinfterung an, wundert fich uber bie Tiefe, barin er ge legen, wundert fich uber bie Sobe nach ber er, immer met ter gehoben, frebt. Er freut fich, bag er fcon fo weit von bem entfernt ift, was ibn fcmergte; es fcmergt ibn, bağ er noch fo weit von bem entfernt ift, bas er liebt. Er ftrengt fich an, eilt, fteigt, machft im Berlangen;

wird, so wird er, je mehr er sich über den Rebel der irstischen Lust hinauf dem himmel nähert, ganz geistig, und entzieht sich zuletzt ganz den menschlichen Bliden, indem er entrückt der irdischen Begierde nach außeren Dingen innerlich im geheimen Schauen des Antliges des Derrn seine Befriedigung findet 36)." Hier ist der gewaltsame mystische Durchbruch der natürlichen Schranken des Geistes durch überspanntes Gefühl und Phantasie klar bezeichnet.

"Der Baum ber Beisheit mirb nun fart burch bie Liebe. Die Liebe macht uns frei und frob, und muthig und fraftig im Bertrauen ju Gott alle außeren Unfalle gu ertragen, ja ju verachten. Gie reift bas Unbenten an bas Bergangliche gang aus unferer Geele beraus, inbem fie unfer ganges geiftiges Streben in bie Gebnfucht nach bem Ewigen vereinigt. Ja fie macht uns gleichfam gang unempfindlich gegen außere bittere Erfahrungen, inbem fie bas innerfte Leben ber Seele burch und burch mit ihrer Geligfeit erfullt." Sugo wendet nun auf bas gange Borbergebende ber Reibe nach bie Geligfeiten aus ber Bergrebe an, Die aber freilich nicht burchgangig paffen. "Ferner fangt ber Baum ber Beisbeit an ju grunen burch bie Soffnung. Die Soffnung ber funftigen Guter und Freuben erhalt bas Berg marm im Binter biefes Lebens, lagt ibm ben Gaft und bie Frifche nicht ausgeben. Durch bie Umficht (circumspectio) treibt ber Baum ber Beisbeit 3meige; bei ben Contempla= tiven in die Sobe, bei ben Uctiven in Die Breite; weil jene vermittelft ber Scharfe ber Geele bis jur Unfchauung ber bimmlifchen Gebeimniffe bringen; biefe bingegen ihr inneres

<sup>36)</sup> De area morali L. III. c. 7. "Conatur igitur, ascendit, crescit per desiderium, et quemadmodum virgula fumi, quanto magis sursum toleitur, tanto amplius extenuatur: ita coelestibus appropinquans et omnem terrenae concupiscentiae nebulam evaporans totus spiritalis efficitur: tandemque humanis se subdacit aspectibus, dum ad terrena ista et visibilia concupiscenda amplius exire recusans, intus in abscondito faciei domini gloriatur.

Leben und bie Richtung ihres Geiftes vielfeitig nach win bin jum Behufe ber irbifchen Gefchafte gertheilen. Dante nun von jenen, bie eine bebeutenbe Sobe ber Contemplation erstiegen haben, fangen an anbere einfaltige Bruber, bie fi in irbifden Gefchaften begriffen feben, mit einem gewiffe Stolze zu verachten. Diefer Stolz fchleicht fich zuerft unin ber Geftalt von Gifer fur bie Befferung Unberer ein, all aber balb in eine vollige Gucht Unbere gu tabeln imb # richten, ja fogar in Schmabfucht über, führt fo immer me ter vom Rechten ab, und endet gulett in ganglicher geiffe cher Berbroffenheit und Unfahigfeit fich wieber ju erhebn [Gine merkwurdige Unmerkung für ben Charafter biel Mufticismus.] Much ein folder kann jeboch burch Gotte Gnabe und burch anhaltenben Tugenbeifer wieber bergefielt werben, ja ju noch großerer Starte gelangen, als vorben. Es ift aber nothig, bag man immer umfichtig fei, bamit man nicht zu tief falle. Findeft bu etwas von Ueberhebung in bir, fo lag auf einige Beit beinen Gifer ber Contemple tion, und gehe beraus, um irbifche Gefchafte zu betreiben, und lerne aus eigener Erfahrung, wie fcwer es ift, bin feine Pflicht zu thun und boch babei von ber innern Gebnfucht nach bem Soberen nicht abzulaffen. Muf abnliche Beile muß man fich burch bie Umficht vor allen bergleichen Ber fuchungen zu fichern fuchen, bie burch Furcht, Gorge, 3mane und Uffect entfteben und bie ber Berr an ben Geinen m lagt, um fie gu uben. [Bei aller Unerfennung bes oction Lebens bleibt alfo boch immer bie Contemplation als bas Bobere, Bolltommnere fteben.] Durch bie Bucht, b. & burch außere gute Berte, blubt ber Baum ber Beisbeit: benn bie guten Berte geben, wie die Bluthen, Soffnung ber funftigen Frucht; ihre Geftalt bat einen boben Reit und ihr Duft ift fuß auch in ber Ferne. Durch bie Tugend bringt er Frucht. Die Frucht bes guten Berfes iff bie Im gend bes in ber Geele verborgen liegenben guten Billens. Go liegt ichon unter ber Bluthe bie Frucht verborgen; und wer nur außerlich bor ben Mugen ber Menfchen aute Benfe ut, ohne die innere Gute der Gesinnung, ist gleich wie in Baum, der leere Bluthen ohne Früchte hat. urch Geduld und Ausdauer wird die Frucht reis. Denn ne Tugend, die nur angesangen und nicht vollendet wird, nichts werth. Endlich, wie die Frucht, wenn sie reist, abgebrochen und auf den Tisch des Hausherrn gesetzt ird, so werden auch wir, wenn wir in diesem Leben das Laaß unsrer Bollkommenheit erreicht haben, durch den Tod gebrochen und zum Mahle des ewigen Königs gesagen. Da werden wir Gottes Speise sein, weil er an Wohlgefallen hat, und er wird unsere Speise sein, weil unsere Seligkeit ist, von Angesicht zu Angesicht seine verrlichkeit zu schauen." Mit dieser schönen Borstellung vom ode und ewigen Leben schließt die Allegorie 37). — Lehnlicher

<sup>37)</sup> Faft fo schilbert auch Tauler a. a. D. gegen bas Ende bie muftische Bereinigung als ein ,, Gindringen ber Seele in bas vaterliche Berg, ba ihr Berg und ihre Rrafte miteinander aufgehen gu einer Speife bes gottlichen Bergens." - Bu biefem erhabenen Zone ftimmt gang bas Buch von ber Gitelfeit ber Belt, beffen Inhalt wir hier fury mittheilen. Es geht ein hoher Beift edlerer Beltverachtung durch dieses Buch: fast Robelethe Art und Ton klingt aus einzelnen Stellen wieber. Sugo fcheint auch hier nur gufammengefaßt gu haben, was er im Commentar gum Roheleth (f. oben S. 160.) weiter ausführte (jedoch ift die vorliegende Schrift nicht fpeculativ; bavon unten). Schon bie Stellung in ber Form giebt dem Gangen einen großartigen Unftrich. Sugo lagt einen Lehrer und feinen Schuler, entrudt bem nieberen Treiben irbifcher Begierben, im Geift auf eine hohe Warte fich ftellen, und mit großem, weitem Blicf über die Belt, die Gitelfeit berfelben erwägen. Unter "Belt" foll bier nicht die Belt als Gottes Bert, fondern basjenige verftanden werden, mas in ihr Menfchenwert ift. Der Schuler bewundert und preift auch diefes anfange; balb aber bringt ihn ber Lehrer dahin, die gangliche Unguverläffigkeit und Dichtig= feit aller diefer Dinge einzusehen. Es ift unter ber Burbe bes Men= fchen, in fie fein Mics zu fegen. In diefem Ginne wird allerlei menfchliches Treiben in ausführlichen Schilberungen burchgenommen, von benen wir nur eine wiedergeben, um die gludliche, oft faft bich= terifche Darfiellungsweise Sugo's anschaulich zu machen. "Bas er= bliefft du bort in ber Ferne, fragt ber Lehrer ben Schuler. Der Schuler. Ich febe Schiffer auf bem Meere; in tiefer Stille ruht

bas Meer; heiter ist bie Luft; leicht und gunftig wehen die Bink: in erwunschtem Lauf wird bas Schifflein bahingetragen. Die Sch

## mondisch - contemplativer Myfticismus in einigen Count

leute fiten beim Mahle und fingen ju Leiern, Floten und Cifm allerlei fuße, bas Dhr erquidende Gefange. Die Gewäser ich tonen die Melodie gurud, und die Fische des Meeres fammen fi in Schaaren umber und mehren bie Luft ber Frohlichen butht frohliches Spiel. Lehrer. Mun, was meinst bu zu bem Min! Schuler. Was anders, als daß es eine hohe Luft und Frende it! Lehrer. Das ift's alfo, warum bir die Welt gefallt? Schiler. 3 febe nicht ein, warum fie mir nicht gefallen follte. Behrer. Ru, fo fieh einmal fcharf hin und gieb acht, welchen Ausgang bie Ein nimmt. Schuler. Ich verfolge genau mit dem Auge die Schiffma meithin - - -– doch — was sehe ich — ich erschrecke es p 🞏 gen - ber gange himmel wird rundum finfter - bie Sturme burfe baher und treiben die Wolfen wild burcheinander - bie Recresmon ichaumen und thurmen fich hoch auf aus ber Tiefe - bas Comita fcmantt - und fintt. - Uch, was habe ich euch gepriefen, ihr lie gludfeligen? Warum trautet ihr bem tudifchen Glement? Bam Todte euch fo geringer Gewinn in fo große Befahr? Be ift un Diefelben Fische bes Meeres, die vorher um ener Geleg enre Luft ? fpielten, empfangen euch jest zur Speife." - In ahnlicher Schalt erscheinen nun weiter ber Banbel, ber Reichthum, bie Che (tenn Freuden und leiben auch ber Donch lebhaft genug zu fchilbern wif, und endlich auch die Wiffenschaften (L. I.). - Darauf folgt (L. II.) eine erhabene Rebe über bas Gange ber Dinge in feiner Citclit, wie Alles im fteten Entftehen und Bergeben begriffen ift, und nicht ift, was ba bleibet: "D großer Strom," ruft Sugo aus, "m tommft bu her, wo eilft bu hin? Gine geringe Quelle bein Anfangbu laufft und machfest - und wirft wieder verschlungen. D Dudk, bie nie versiegt; o Lauf, ber nie ruht; o Abgrund, ber nie afilt wird! Die Gitelfeit gebiert's, Die Sterblichfeit gieht's fort, und Mes verschlingt ber unersättliche Tob sich lefe insatiabilis ftatt issanabilis]. Und weil ein ewiger Bechsel ift, fo scheint ein ewiger Beftand zu fein. Denn bas Muge ber Sterblichen ift meift turzichtig und nur auf einen fleinen Rreis von Dingen gebannt; es vermag fich nicht zur Unschauung des Gangen zu erheben. Auch ift bas leba ber Menschen turg auf biefer Erbe, und feine Zage eilen in mig wiffem laufe bahin. Boren baher bie Menschen einmal von ber Ber anderlichfeit ber Dinge, fo ftaunen fie und verwundern fich, als et neuerdings fich begeben hatte, mas doch ichon vor Alters etwas Alle war. — Wo find unfre Bater bin? — wo Alle die, in beren tiek ren; wo er aber, neben manden reineren Partien, auch

und Freundichaft wir und einft gludlich fühlten ? - Siebe, fie find Wie vor une babingegangen, und wir allein find nach ihnen guruckge= blieben. [Mun die vortreffliche Wendung -] Aber haben wir fie wahrhaft geliebt, ale fie noch mit une waren, fo beweifen wir ihnen nun auch unfre Liebe; folgen wir ihnen mit unferer Sehnfucht babin nach, wo fie jest find, und wunschen wir, bald bort bei ihnen gu fein. - D alte Beit, wo bift bu bin; einft, ba bu noch mareft. ba liebte ich bich; jest, ba bu nicht mehr bift, ba liebe ich bich noch immer, und muniche boch nicht, bag bu wieder gu mir gurudfehren mogeft! Wer beutet meinem Bergen biefes wunderbare Gefüht? -Bielleicht wunsche ich barum nicht beine Rudfehr, weil mich lieber bort mit bir gu fein verlangt, wo bu nun bift. - Und wohl ift biefe meine Liebe weifer als die erfie, well ich jest da mit bir gu fein wunfche, wo bu ewig bift. 3ch bin in ber Berbannung; bu im Baterlande. Und wie fuß ift es, im frembem Lande bes Baterlandes au gebenten! Chuler. 3ch liebe nun faft an ben Dingen, bag fie veranderlich find, weil ich dadurch zur Gehnfucht nach bem Ewis gen entgundet werde. Alles fcheint mir nun in diefer Belt gleichfam reifefertig gu fein, und aus ber gangen Datur tont ce mir wie ein Mufruf ins Dhr, mit Mlem bem Biele entgegen gu ftreben. Behrer. Wenn nun bas Miles fo hinfallig und verganglich ift, was wird bann mit benen, bie barauf allein bauen? Schuler. Beer, obe und verlaffen bleiben fie, wenn bas bahingegangen ift, mas fie liebten. Behrer. Es ift alfo rathfam, von bier hinweg gu flieben und eine bleibenbere Bohnftatte gu fuchen" - und biefe ift bann bie innere Contemplation. - Bei einer Befchreibung ber legteren unter andern Die Bemerfung : bag ber Seele, fo oft fie in fich hineingehen und alle ihre Gefühle und Gebanten auf bas Geheimnig ber inneren Contemplation ziehen wolle, gerade immer fo viele Sinderniffe den Beg versperren, als fie noch Meigungen und Gewohnheiten bes fruheren Lebens an fich habe. Dagegen wird nun ofter hervorgehoben, bag ja bod ber, ber einmal in fich feften Plat gefaßt, bei ben inneren Freuten leicht alle Luft diefer Welt vergeffen tonne. Bie groß biefe Entichadigung fel, wird gulegt noch an bem fconen Bilbe eines Anaben gezeigt, ber fich in bem Saufe feines reichbeguterten Baters . aber bie ungahligen Gegenftanbe, die fich ihm hier in immer neuem Bechsel barbieten, fo innig und findlich freut, daß ihm faum ber Gebante anfommt, fich ba berauszusehnen, und bet nur herausgeht, um mit befte größerer Luft und Biebe wieder babin gurud gu tehren .-Man wird wenigstens nicht taugnen, bag biefe monchifche Contemplation und Doffif einen Schas herrlicher, großer und liebs

gum widrigen Spiele mit Bilbern, namentlich finnlicher Liebe aus dem hohen Liebe herabsinkt

licher religiofer Bilber entwidele. - In ben beib wird noch jum Behufe ber frommen Betrachtung ein Schichte gegeben. Er ift fehr burftig: wie bemerkt, Sugo's schwächste Seite. Die heilige Geschichte bilbe Sauptstrom; die profane wird nur beilaufig berührt trafte bas Glend bes Lebens in ber Welt ohne Gott achthistorischen Pragmatismus ift baher nicht zu bent matismus ift vielmehr in der gewöhnlichen Beife ber nur firchlich stheofratisch = bogmatisch; was fich nicht f permittelft allegorischer Erklarung in bas bogmatisch : wert hineingebeutet. Es fehlt baher auch nicht an wenn mit richtigem Gefühl wenigstens bie biblische erhalten ift, was gar nicht gewöhnlich war (man rie lich insgemein auch diese burch allerlei fabelhafte legel anderungen und Ausschmudungen bem eignen Gesch werben bagegen mit befto großerer Buverficht einige bei ber alten Rirche ergahlt. Uebrigens giebt es auch gi bige Schildetungen. So bei bem Siege bes Rreuges 1 fampfen und Siegen ber Matyrer richtet fich ber Be ber in boberer Geftalt auf.

38) Coler noch ift er gehalten im Commentar zu ben Pfc fol. 46. c. 1. "Wer nach ber Luft ber vergänglicher ber schuttet feine Seele gleichsam aus fich beraus, Citelfeit alles Irbifchen erfennend, ficherer im guten Freude fucht, der schuttet feine Seele in fich bing uber fich felbft hinaus wird bie Seele gefcut burch bie Freude ber Unschauung in ber Liebe bes S tert wird. Aber, wenn die Seele in fich hineingeschut fogleich die Sinnlichkeit, welche die außere Luft fucht, und jeder Glaubige muß fie bann durch ben Wink der rechtweisen." Gine merkwurdige Stelle fol. 51. Mensch wird bisweilen von Gott gleichsam zurudgetr jur Unichauung feiner Majeftat auffteigenb, von ber unbegreiflichen Lichtes gurudgeschlagen wirb. Born, fondern Uebung; benn barum nur wird ber nige Beit vom Sochsten hinweggetrieben, bamit er besto beffer in bem Beringsten fich ube. Gedente bei Die Engel fleigen herauf und herab. — Manche verfi zufteigen, aber nicht herabzufteigen. Denn etwas Un fteigen und herabsturgen. Der Mensch foll nicht

II. Speculativer Mpflicismus. Sier nun erft, tachbem wir biefes gange, fur bie Wiffenfchaft immer noch

fteigen. Berftehft bu aufzufteigen burch bie Singabe ber Geele (per devotionem mentis), fo lerne auch herabsteigen durch lebung im guten Werfe; wo nicht, fo wirft du endlich burch die unverffans bige und unmagige Beftigfeit bes Auffteigens berabfallen (post indiscretam et immoderatam vehementiam ascendendi cadere). IEr fagt bier auch irgend einmal: man muffe mit ber Schrift in ber -Band aufsteigen, aus ihr die Regel der Dafigung und die Dorm der Beurtheilung entnehmend; ein Gebante, ben Richard noch fefter halten wollte, f. oben G. 81. Dote 76.] Uhme ben Bogeln nach, bie bald fliegen, bald auf die Erde berabfommen. Ginige aber fuchen hier reinliche Derter, andere fchmutige und beflectte. Go fteige bu nun ftete nur aufe Reine herab und beflecte dich nicht. Die Contemptation ift der himmel, das Birten die Erde. In jener fliegft bu, in diefem figeft bu. Go fege dich nun nicht in ben Roth." Spielend wird ber Mufticismus in den Commentaren jum Jeremias, Joel und Dbabja. Dur einiges Gehaltvollere ift bemertlich, 3. B. fol. 105. c. 1. "Co lange Simfon fein haar hatte, war er unüber: windlich: feit er aber am Bufen bes Beibes baffelbe verloren, marb er alebald von ben Feinden gefangen, geblendet, und jum Sclaven gemacht. Simfon ift ber von gottlicher Erfenntniß erleuchtete Menfch. Das Saupt Simfons bas Bochfte ber Seele (principale mentis). Das Saupthaar, Simfons Starte, ber Strahl ber Unfchauung. Der Bufen bes Beibes bie Lodung bes Fleifches. Go lange ber Beift in ber Unschauung beharret (contemplationi inhaeret), fann er von ber Berfuchung nicht übermunden werden. Gobald er aber in Fleischesluft fich wiegt und einschlaft, verliert er fogleich bas Licht ber innerften Wahrheit, der Strahl der Contemplation wird abgeschnitten, er vermag ber bofen Begierbe nicht mehr zu widerfichen, und endlich wird er mit ausgeftochenem Muge gur Duble ge= ftellt. Die Duble aber ift eine unbeftanbige, unftate Seele, bie, in den Luften biefer Belt fich umbertreibend, nirgende Rube findet."-Fol. 142. c. 3. "Die contemplative Lehre erhebt ohne alle Umfchreis bung und Phantafie gur Beisheit" - eben weil fie bie Cache felbft gu haben meint: und boch hat fie immer nur ein Bild ber Phantafie bavon. Muf eine traurige Erfahrung bes Mufficismus beutet der Sat fol. 114. c. 1. "Die Beiligfeit ber Unschauung, ber Geschmad ber innern Gußigfeit, die Gluth ber gottlichen Liebe bas Miles geht verloren, wenn fich ber Beift beim Glend bes Machiten gleichsam aus fich felbft heraus ergießt. Jene inneren Freuden fann man nur in Ruhe foften: mit biefer Gemuthebewegung in ber Sugo v. St. Bictor. 20

niebere, Gebiet bes Sugonifchen Mufficismus burchlaufen haben, fonnen wir ben Faben von ber Scholaftif wichen

Trauer mogen fie nicht bestehen." Go mutte biefem Denftiter iber

haupt bas gange außere Leben mit feinen Unforberungen, bie thange Augend mit ihrem ernften, fdweren Rampfe, fehr verbrieflich und fforend erscheinen. Lebte er doch schon fast nicht mehr auf biga Erbe: wohl konnte er fich alfo auch beren nieberen, gemeinen Pflich ten überhoben mahnen; leicht schwang er fich auf ben Fittigen bit Phantafie in eine andere, hohere Belt tragen Dufigganges emper. Gine widerwartige Ginmifchung ber Sinnlichkeit aber zeigt fich in folgenden Spielereien fol. 135. "Die Braut, b. i. Die Seele, wem fie durch die Liebe mit dem Worte insgeheim vereinigt ift, empfangt ba (concipit) gleichsam mit einer gewissen (baß ich fo fage) unaus fprechlichen Gußigkeit, und zeigt bieß auch mit gewiffen himmlifden, nach außen hervorbrechenden Mertzeichen an." -"Bur Beit in Trubfal geht die Braut aus bem Gemache, b. i. aus bem Buftante ber Bulaffung gur contemplativen Gnabe heraus, und thut fchwen Buge um ihrer Gunden willen. Wenn nun aber ber himmlifche Brautigam fie weinen und feufgen fieht, fo legt fich fein Born, er wit von Mitlelb ergriffen und eilt, fie wieder gur Gupigfeit bes himm lifchen Ruffes zuzulaffen." Fol. 136. c. 4. "Leiben und Berfuchungen find gleichsam eine Relter, barin die heilige Geele geprest wird. Daraus traufeln die Scufger des reinen Betenntniffes, ba fliefen bie Thranen der angstlichen Reue, da ergießt fich die Sehnsucht ber fufm Bingabe, da schmilzt das Berlangen der helßeften Liebe, da fallen the Tropfen der lauterften Ansthauung." Fol. 138. c. 4. " Ertenntnif, Reue, Selbstidtung, volltommene Liebe fuhren gur feligen An Schauung, gur erschntesten Bereinigung ber Braut und bes Braut game, jum Empfang ber Ruffe, jur Gemeinschaft bes Bettes." Co zeichnet fich diefer Dufticismus hier deutlich als geiftliche Bolluf und lleppigteit, Schwelgen in himmlischen Gefühlen, gottlichen the beerausch. Damit hangt bann gang naturlich gufammen fol. 139. c. 3. "Wenn die Unschauung aufhort, wird die Seele fogleich ven Sorgen gepeinigt, von Geschäften gebrückt, und von unerlaubten Regungen und Trieben bestürmt." Darin ist vollständig ber Bustand beschrieben, ben biefe Art ber Dritt nach der Verzuckung herbeiführt. Fast alle diefe Mnstifer Hagen ubr eine gewiffe peinliche Unbehaglichkeit, Leerheit, Debe bes Bergent, Berriffenheit nach ber Ertafe. Die lette ift aber eben ein reli giofer Raufch, und baher ertlart fich leicht bas Unerträgliche der nachfolgenden Nüchternheit. Ferner, die Unluft bes Muffiler zu allem ernsten Geschäft. In mußigen Gefühlen will er fich wie

aufnehmen, ber ichon auf bas Sohere, ben fpeculativen Dufticismus beutet, welchen wir noch zu ichilbern haben.

gen; alle mabre Rraftanftrengung und Tuchtigfeit ber Sandlung ift bem Matten laftig. Enblich flagen biefe Doffifer über ben haufigen Bechfel ber feufcheften, reinften, hochften Contemplation mit ben Berfuchungen zur gemeinften Sinnlichfeit. 3m Allgemeinen erffart bier viel bie Bermandtichaft bes gangen Lebens ber Phantafie mit ben Berhaltniffen bes Geschlechtstriebes. Dazu fommt aber noch bie ftete angftliche, peinliche Gelbftbeobachtung der Duftifer, ihnen jene Regungen nur um fo empfindlicher werden tagt. - Muffallend ift bann nun aber bie Selbsttaufchung, wenn es weiter heißt fol. 142 c. 3: "Die Gerle ift heilig, die ein Bermogen ber Un= fchauung, himmlifchen Uffect, geiftlichen Ginn und englifchen Trieb hat." Fol. 351 - 353. "Wenn der herr in der bohe der Un= schauung enger mit ber Braut fich vereinigt, wenn fie die himmlischen Ruffe empfängt und Engel ihr dienen, dann ift fie erhoben über alle Gunden und Sorgen und Freuden und Gitelfeiten biefer Erbe. Dann berührt fie nicht mehr die Ginflufterung bes Bofen, die leberhebung bes Beiftes, ber Rigel des Fleisches und die Feindschaft ber Belt; benn ber Brautigam halt fie felig im Gemach ber Unschauung und im Bett ber Bereinigung umfangen. Gie ift bem Leibenstofen und Geligen einverleibt, daher ift auch fie leidenslos, burch die Gnade nicht der Gubftang nach. Gie wird erhoben gur Unschauung bes c. gen Friedens; und ber Brautigam giebt ihr bas Privilegium der Bolltoms menheit, fo daß nun ihre Matur über bas naturliche Berderben erhoben ift." - Go fehr auch fur ben Beg von ber erften reumuthigen Befehrung bis gur Freude der heiligen Un= schauung auf Enthaltsamfeit bes Ginnes, Reinheit bes Bewiffens und Unichuld bes Affects gedrungen wird, fo ift boch immer die Rede bon den Gußigfeiten der geiftlichen Che, im Erceg und Beraustreten ber Seele aus fich felbst (dulcedo spiritualis conjugii in excessu et eminentia mentis), vom Durft, Gifer und Brennen ber himm: Lifchen Liebe (sitis, zelus, gestus caelestis amoris), von Klamme, Sige und Glang der feligen Unschauung (flamma, calor, ardor, splendor beatae contemplationis). Doch genug bes widrigen Spiels verliebter Undacht und geiftlicher Liebesraferei - das Gegebene nur ber hiftorischen Treue halber, und um zu zeigen, wie auch ein hoher und ebler Beift folche Kleden tragen tonnte. Dag aber biefe letteren Commentare wirflich ein unreifes Jugenbftud Sugo's find, Scheint uns (außer ben oben G. 162-163, angeführten Grunden) vornehmlich noch aus einer hier vorfommenden bitteren Rlage hervorzugehen, über "Freunde und Bluteverwandte, die einen ber Belt Entjagenden

Auch die Scholastik, in ihrem Nichtgelingen und ihrer Unvollendbarkeit, war einer von den vielen Begen, die Hugo zum Mysticismus führten: aber, was das Wichtigere ist, sie verdand sich nacher wieder mit diesem zum speculativen Mysticismus. Hugo sühlte die Schwäcke aller scholastischen Beweissührung und Begreislichmachung sur das Unendliche. Das Resultat war: das Unendliche kam nur sehr unvollkommen von der Bernunft begriffen werden. Diese Ansicht haben wir sowohl in seinen Kormalprincipien für die Scholastik, als auch in seiner Mäßigung bei der scholastischen Lehrbehandlung selbst nachgewiesen. Ja. dieses Gesühl der Schwäcke der Scholastik wurde ihm bisweilen so start, das er für das Unendliche nur einen Glauben in rein negativen Ideen annahm, alle positive begreistiche Erkenntniß, alles Wissen, als nur surs Endliche geltend,

<sup>(</sup>Monch Werbenden) von feinem Borfage zuerft burch fcmeichelabe Ueberredung abzubringen fuchen, und wenn ihnen bieß nicht gelungen, gulest ihn mit Sag und Schmach verfolgen." Bergl. fol. 104, c. 3-4. Diefe Stelle tragt in ihrer weiteren Musbehnung gang auffallend bas Beprage ber eignen, noch frifch en, fchmerglichen Erfahrung. Mun wiffen wir aus der Biographie, daß Sugo als angehender Jüngling wider ben Willen feiner Eltern im Alofin Samereleben Rovige warb. Und ba er, wie ebenfalls bemetft, bir auch bald anfing ju fchreiben, fo tonnten biefe Commentare mohl noch in Samereleben, alfo um fein 18fce Sahr, ober wenigstens bald nachher in St. Bictor gefchrieben fein. Diefelben bes Inhalte wegen bem Sugo geradehin abzusprechen, ware bei dem ganglichen Mangel an außeren Grunden ju gewagt. - - Dit ber gangen oben beschriebenen monchisch=contemplativen Dinftie trifft übrigens aus der fpatern Beit am meiften zusammen die deutsthe Muftit bei bem fehr feurigen und gewaltigen, aber auch zugleich fehr milben und lieblichen Beinrich Gufo, bei bem tiefen, innigen und fornigm Sauler, bei Runsbrod - ber aber namentlich gu fehr den bier zulest angeführten Partien ahnelt; er wuthet und raft oft in ben geiftlichen Benuffen, feine fuße Selbstzerftorung hat ctwas Unheimliches und Schauervolles, baher auch ber maßige Gerfon gegen feine geift liche Cochzeit fchrich - endlich die deutsche Theologie, die jugleich mit Tauler, namentlich auch burch ein speculatives Glement, ... in diefer Muftit am Erhabenften bafteht.

und wie jene Rauchfäule, je hoher sie kommt, immer bunner wird, so wird er, je mehr er sich über ben Rebel der ir bischen Luft hinauf dem himmel nahert, ganz geistig, und entzieht sich zuleht ganz ben menschlichen Bliden, indem er entruckt der irdischen Begierde nach außeren Dingen innerlich im geheimen Schauen des Antlives des herrn seine Befriedigung findet 36)." Dier ist der gewaltssame mystische Durchbruch der naturlichen Schranken des Geistes durch überspanntes Gefühl und Phantasie klar bezeichnet.

"Der Baum ber Weisheit wird nun fart burch bie Liebe. Die Liebe macht uns frei und frob, und mutbig und fraftig im Bertrauen ju Gott alle außeren Unfalle ju ertragen, ja zu verachten. Sie reift bas Unbenten an bas Bergangliche gang aus unserer Seele beraus, inbem fie unfer ganges geiftiges Streben in Die Sehnfucht nach bem Ewigen vereinigt. Ja fie macht uns gleichsam gang unempfinblich gegen außere bittere Erfahrungen, indem fie bas innerfte Leben ber Seele burch und burch mit ihrer Seligfeit erfullt." Sugo wendet nun auf bas gange Borbergebende ber Reibe nach bie Geligkeiten aus ber Bergrebe an, Die aber freilich nicht burchgangig paffen. "Ferner fangt ber Baum ber Beisbeit an ju grunen burch bie Soffnung. Die Boffnung ber funftigen Guter und Freuben erhalt bas Berg warm im Binter biefes Lebens, lagt ihm ben Saft und bie Frifche nicht ausgeben. Durch bie Um ficht (circumspectio) treibt ber Baum ber Beisheit 3weige; bei ben Contemplas tiven in bie Bobe, bei ben Activen in bie Breite; weil jene vermittelft ber Scharfe ber Seele bis gur Anschauung ber himmlischen Geheinniffe bringen; biefe hingegen ihr inneres

<sup>36)</sup> De area morali L. III. c. 7. "Conatur igitar, accendit, erescit per desiderium, et quemadmodum virgula fumi, quanto magis sursum tolaitur, tanto amplius extenuatar: ita coelestibus appropinquans et omnem terrenae concupiscentiae nebulam evaporans totus spiritalis efficitur: tandemque humanis se subducit aspectibus, dum ad terrena ista et visibilia concupiscenda amplius exire recusans, intas in absorbadito faciei domini gleriatur."

Muffit zu feben. Go verband Sugo Scholaffit und Muftit, indem er fie neben : ober übereinander ftellte. Indem er fie aber auch ineinander einbringen ließ, bie Speculation an bie Duftif anlegte, fo entftand fpeculativer Dufficis mus. Und bieg ift bie zweite Sauptform feines Dofficis: mus. Sugo's fpeculativer Geift, feine burch bie Scholafit geubte und ju fcharfer Thatigkeit gewohnte Rraft bes Ber ftanbes, fonnte fich, namentlich auch bei feinem fo lebenbigen Streben nach Ginheit bes geiftigen Lebens, nicht burchmeg von einem Eingreifen in bie religiofe Moffit gurudhalten ; Die gange bisher auseinanbergelegte niebere Daffe bes mpftifchen Lebens mußte ins fpeculative Gebiet heraufgehoben werben 39). Durch biefe Erhebung bes Mufficismus zur Speculation ift Sugo als Doftifer am mertwurdigften, und unterscheibet fich von allen feinen unmittelbaren Beitgenoffen, bie fich alle in ber mie beren Sphare bielten. Er ift ber erfte fpeculative Duffifer in feiner Beit, burch ihn ward ber fpeculative Dofficismus bon neuem eingeführt und begrindet, nachbem er feit Eris gena faft verschollen war. Bedeutend ift befonbers bier, wie bei Sugo fich bas Religios : Praftifche baneben immer in feiner Fulle erhalt, wie bie Gefühlsmaffe und ber innere Lebenstrieb und Drang ftets gewaltig unter bem Gerufte ber Speculation fortwogt und schaumt.

1) Um einsachsten erscheint biefer Mysticismus in ber Bestimmung bes Denkens (cogitatio), Nachbenkens, Forschens (meditatio) und ber Unschauung (contemplatio) als ber brei Hauptgrabe ber geistigen Betrachtung. Die speculativ=mystischen Formen sind hier noch groß und scharf und allgemein durchgreisend, noch wenig ins Einzelne ber aftet. Hugo schickt eine Erklarung über jene Grade seinem

<sup>39)</sup> Bie sich Sugo dieses Berhaltnis denten mochte, tast sich and solgender trefslichen Stelle, die an sich nicht mostisch ist, ableiten: summa sententiarum Tr. II.c. 1. "Quia non potest eins (dei) beatitude participari nisi per intellectum, et quanto magis intelligitur, tanto magis habeter: secit (deus) rationalem creaturam ut intelligeret, intelligendo amaret, amando possideret possidendo frueretar."

Commentar: ther ben Robeleth voraus, um banach ju bestimmen, auf welchem von jenen brei Standmunkten Robes leth bei Abfassung seines Buche gestanden babe. "Im Dens fen, fagt er, wird die Geele bon ben Borftellungen ber Gegenstande nur vorübergebend: berührt, wenn biefelben burch ben Sinn ober burch bas Gebachtniß bem Geifte ploglich porgeführt merben: Das Rachbenken ift eine anhaltenbe forschende Bieberholung bes Denkens, ba man und etwas Berwickeltes zu entwickeln, etwas Dunfles burchbringen fucht. Die Unschauung ift ein flarer, freier, Alles umfaffenber Durchblid ber Dinge mit bem Geifte. Das Rachbenken unterscheibet fich von ber Anschäuung for daß jenes fich immer auf Dinge bezieht, die unfrer Einficht verborgen find, diese hingegen auf Dinge, die ihrer Natue ober unfrer Fahigfeit nach uns offenbar find. Das Rachbenten beschäftigt fich immer mit ber Unterfichung eines Gegenstandes; bie Anschauung umfaßt Bieles, ja fie geht barauf aus, Alles zu umfaffen und zusammen zu begreifen. Das Nachbenken ift alfo eine gewiffe emfige, forfchenbe Rraft bet Seele, die Berborgenes aufzuklaren fucht. Die Anschauung ift biejenige Lebendigkeit ber Intelligeng, Die Alles offen vor fich habend, bas Gange mit flarem Blide umfaßt. Berhaltniß ift alfo gleichfam: was bas Rachbenken fucht, bas hat die Anschauung gefunden. Die Anschauung hat aber wieder zwei Arten; die eine, das Frühere und für die Ans fanger, bewegt fich in ber Betrachtung ber Geschopfe; bie andere, bas Spatere und für die Bollfommnen, in der Anschauung des Schöpfers. Dieß z. B. auf die Salomonischen Schriften angewandt, fo geht Salomo in ben Proverbien nachbenkend ju Werke; im Prebiger erhebt er fich jum erften Grade der Anschauung; im hoben Liede schwingt er fich zu bem bochften auf. Beim Rachbenten finbet gleiche fam noch ein Ringen ber Unwiffenheit mit bem Biffen ftatt, und bas Licht ber Bahrheit glangt gleichsam mitten burch bie Finsterniß bes Irrthums nur bisweilen hindurch; fo wie [hier folgt ein scharfes, grundlich ausgeprägtes Bild]

bas Keuer am grunen Sols anfangs fcmer fafit; aber wem es burch einen heftigeren Binbftog angefacht wird und ge waltiger bie Materie ju entzunden anfangt, wie wir ba große Maffen ichwarzent Rauches emporfteigen und bie nur bisweilen fcwach burchbligenbe Flamme noch verhullen feben, bis enblich burch ben machfenben Brand aller Rauch und alle Kinfterniß vertrieben wird und ber flare, belle Reuerglam erscheint. Dann waltet' bie fiegenbe Flamme frei burd bie Maffe bes praffelnben Saufens, und überall berumfladend und mit leichter Berührung Alles ledend, burchbrennt und verzehrt fie bie vorhandene Materie und ruht nicht eber, als bis fie nach und nach bas Innerfte burchbrungen und Mles gemiffermaßen in fich verschlungen bat mas fie aufer fich fand. Dachbem aber burch ben Brand bie Daterie ans ihrem Befen gleichfam in bas Befen bes Feuers überge gangen ift, bann fallt ber gange Bau gufammen, und bas Geraufch bort auf. Das Muffchlagen ber Flammen ift ver fcwunden, und jenes wilbe, verzehrende Feuer, nachdem is fich Alles unterworfen und gleichsam in eine freundschaftliche Einheit gufammengeschmolzen bat, legt es fich allgemach und tiefe Rube und Stille tritt ein, weil es nichts von ibm Berichiebenes ober ibm Entgegenftrebenbes mehr findet. Bu erft alfo ericbien Reuer mit Klamme und Rauch; barauf Reuer mit Flamme ohne Rauch; und gulegt reines Feuer ohne Flamme und Rauch. Gang fo ift bas fleifchliche Berg gleich: fam ein grunes Soly von ber Feuchtigkeit ber fleischlichen Begierbe noch naß; wenn es einmal einen Funten ber gotts lichen Furcht und Liebe gefangen bat, fo entsteht zuerft burch bas Biberftreben ber bofen Luft ber Rauch bes Rummers Darauf, wenn bie Geele ftarter gewors und ber Betrübnig. ben ift, und bie Flamme ber Liebe fcharfer gu brennen und heller aufzuleuchten anfangt, verschwindet balb alle Racht bes Rummers, und mit reinem Muge geht nun ber Geift gur Unschauung ber Wahrheit über. Bulegt endlich, nachbem von ber anhaltenben Unschauung ber Babrbeit bas Berg burchbrungen und gur Quelle ber Babr

beit felbft innerkichft und mit bem gangen Triebe ber Seele eingegangen ift, bann ruht es in biefer Seligkeit, gleichsam gang ju Feuer geworben, in bas Feuer ber Liebe vermanbelt, von allem Gerausch und aller Bewegung ftille aus. Buerft alfo, weil in ben Gefahren ber Bersuchung Rath gesucht wird, ift im Rachbenken gleichsam Flamme und Rauch. Dann, wenn bas Berg mit reinem Auge gur Un= schauung ber Bahrheit übergeht, ift im Beginn ber Uns schauung gleichsam eine Klamme ohne Rauch. Bulett, wenn nun die Wahrheit gefunden und die Liebe volltommen ge= worden ift, bann fucht man nichts mehr außer bem Ginen. bann ruht man im Feuer ber Liebe in hochster Ruhe und füßefter Seligkeit aus. Denn wenn bas Berg gang in bas Reuer ber Liebe vermanbelt worden ift, empfindet man in ber That und Bahrheit, bag Gott Alles in Allem ift; ba man ibn mit fo inniger Liebe umfaßt, baß außer ihm bem Bergen auch von fich felbft nichts übrig bleibt 40). Unt ann biefes Dreies mit eignen Ramen zu bezeichnen, fo ift bas Erfte bie Mebitation, bas 3weite bie Speculation, bas Dritte bie Contemplation (im engeren Sinne). Nachdenten wird bie von frommer Ergebung entzündete Seele burch bie widerstrebende unordentliche fleischliche Luft noch umwolft. In ber Speculation erhebt die Reuheit ber ungewohnten Ginficht zur Bewunderung. In ber Unschauung vermandelt ber Geschmad ber wunderbaren Seligfeit die gange Seele in Freude und Luft. Das Nachdenken hat alfo Sorge, bie Speculation Bewunderung, Die Anschauung Seligkeit. Doch auch schon die Speculation pflegt bas Gemuth mit

<sup>40)</sup> Dieß scheint jedoch hier nur Bild zu sein, nicht vom wirklichen ganzlichen Ausgehen in Gott zu versiehen. Das Bild vom Feuer ist übrigens mit seiner reizenden Kühnheit und tiesen, umfassenden Kraft eins der beliebtesten bei den Mystikern. So spricht auch Zausler von dem "fest Brennen des Feuers der göttlichen Liebe im Herzen. Das Feuer der göttlichen Liebe machet dem Menschen alle Dinge zunicht. Auf dem Grad der Kollkommenheit verzehret das Liebeseuer alle Dinge äußerlich und innerlich."

großer Freude zu erfüllen, wenn sie basselbe nach dem Mingen mit Bersuchungen und der Finsternis des Irthmet ploglich zu einer unverhofften Ruhe führt und mit ungendetter Klarheit erfüllt. Auf dieser Stufe nun, über Mis Hinfällige und Bergängliche im Geiste emporgerissen, sont ber Prediger, das im ganzen Universum nichts sei, bat be bleibe, und gleichsam vor Berwunderung über diese mit und ungewohnte Einsicht rief er aus: Es ist Alles geneitel 11)."— hier ist also das Denten (cogitatio) bie weitel 11)."— hier ist also das Denten (cogitatio) bie we

<sup>41)</sup> T. I. fol. 53. c. 4. fol. 54. c. 1. 2. vgl. oben 6. 159-16. Diefe gange Stelle ift ein Meifterftud mittelalterlich slateinichen Musbrude fur die Muftit. Ginige Partien im Grundtert mi zugleich statt aller anderen ausführlichen Terteitate in biefe Abhandlung bienen. "Tres sunt animae raționalis visiones, cogitatio, meditatio, contemplatio. Cogitatió est, cum mem metione rerum transitorie tangitar: cam ipsa res sua imagist animo subito praesentatur: vel per sensum ingrediene, vel a memoria exsurgens. Meditatio est assidua et sagax retractais cogitationis, aliquid vel involutum explicare nitens, vel screens penetrare occultum. Contemplatio est perspicax et liber anisi contuitus in res perspiciendas usquequaque diffusus. Inter meditationem et contemplationem hoc interesse videtur, quod meditatio semper est de rebus ab intelligentia nostra occultis: octemplatio vero de rebus vel secundum suam naturam, vel secundum capacitatem nostram manifestis; et, quod meditatio semper circa unum aliquid rimandum occupatur, contemplatio ad multa vel etiam ad universa comprehendenda diffunditu. Meditatio itaque est quaedam vis mentis curiosa et sagar nites obscura investigare et perplexa evolvere. Contemplatio est vivacitas illa intelligentiae, quae cuncta in palam habens, maifesta visione comprehendit. Et ita quodammodo id, quod meditatio quaerit, contemplatio possidet. - In meditatione qual quaedam lucta est ignorantiae cum scientia, et lumen veritatis quodammodo in media caligine erroris emicat: velut ignis is ligno viridi primo quidem difficile apprehendit, sed cam fatt vehementer excitatus fuerit et acrius in subjectam materias exardescere coeperit, tunc magnos quosdam fumoane caligiais globos exsurgere et ipsam adhuc modicae scintillationis flammam rarius interlucentem obvolvere videmus: donec tandem paulletim crescente incendio, vapere omni exhausto et caligine di-

immte, ungeregelte Thatigfeit ber Ginbilbungefraft. Die bitation hat offenbar ichon mit ein speculatives Gle-

jecta, splendor serenus appareat. Tunc victrix flamma, in omnem crepitantis rogi congeriem discurrens, libere dominatur: subjectamque materiam circumvolitans ac molli attactu perstringens lambendo exurit ac penetrat; nec prins quiescit, quam, intima penetrando succedens, totum quodammodo traxerit in se, quod invenit praeter se. Postquam autem incendio id, quod exurendum est, concrematum a sua quodammodo natura totum in ignis similitudinem proprietatemque transierit: tunc omnis fragor decidit et strepitus sopitur: atque illa flammarum spicula e medio sublata tolluntur, saevusque ille et vorax ignis, cunctis sibi subjectis et amica quadam similitudine concorporatis, in alta se pace silentioque componit: quia jam non invenit nec diversum aliquid praeter se, nec adversum contra se. - Sic nimirum carnale cor, quasi lignum viride necdum ab humore carnalis concupiscentiae exsiccatum, si quando aliquam divini timoris seu dilectionis seintillam conceperit, primum quidem pravis desideriis reluctantibus passionum et perturbationum fumus exoritur: deinde, roborata mente, cum flamma amoris et validius ardere et clarius splendere coeperit, mox omnis perturbationum caligo evanescit: et jam pura mente animus ad contemplationem veritatis se diffundit. Novissime autem, postquam assidua veritatis contemplatione cor penetratum fuerit, et ad ipsum summae veritatis fontem medulfitus toto animae affectu intraverit: tunc in id ipsum dulcedinis quasi totum ignitum et in ignem amoris conversum ab omni strepitu et perturbatione pacatissimum requiescit. Tunc vere deus omnia in omnibus esse sentitur, cum tam intima dilectione suscipitur, ut praeter illum etiam de semet ipso cordi nihil relinquatur. " Ein burrer Mus: jug aus biefer Stelle fteht auch in bem unter Sugo's Damen in Martene et Durand Thesaurus novus Anecdotorum T. V. p. 887-890. befindlichen Fragmente de modo dicendi (discendi mußte es wenigstens beißen) et meditandi. Diefes Fragment hat man immer auf die Ausjage ber Berausgeber bin fur Sugonisch gehalten. Bei einer genauen Bergleichung mit Sugo's achten Schrif= ten findet fich aber, bag es nur bie Compilation eines Underen aus Sugo fein fann. Ge enthalt namlich nur theil's abgeriffene Stel: ten aus Sugo's didascalion, theile eben ein Gerippe unfret angeführten Stelle. Es lagt fich nicht benten, daß fich Sugo felbft auf diefe Beife ansgezogen haben follte. Schabe namentlich, daß man die obige fpeculativ = muftifche Unficht Bugo's nie aus ber le:

ment, indem fie als ein Rachbenten und Roriden ite bunfle, verwidelte und verborgene Gegenstanbe aller In beschrieben wird. Sie geht hier nicht bloß auf sittlit Rlugheit, wie wir's oben fanden (G. 275.). Die Con templation im weiteren Sinne ift bier bie burch bie B bitation gewonnene bobere, reine Welt- und Gottesauschanne Die erste Species berfelben, die Speculation, wollende Unschauung ber Welt, bes Endlichen, endliche Babiet bie zweite Species, bie Contemplation im engent Sinne, unmittelbare Anschauung bes Unenblichen, und gulich (wie es scheint) Beltanschauung in Gott, Auflosung, Inf gehen aller endlichen Widerspruche im angeschauten Gett. Mit bieser zweiten Species fant Sugo auf bem Boben bi Mysticismus; benn auch biese in gewissem Sinne intellectuelle Anschauung war Verwechselung bes Bilbes mit bem Gegenstande 42). Es wird also bier in und burd ba Mufticismus bestimmt freculative Aufflarung gefucht. Die Speculation rubte aber auch gang auf bem myftisch beflimm

benefrischen Quelle selbst, sondern immer aus diesem Fragmat geschöpft hat.

<sup>42)</sup> Das Wort speculatio ist hier von Sugo fehr etymologisch 📂 braucht, nach seinem Zusammenhange mit specula; also gleichse bas Ueberschauen der gangen Welt von einer hohen Warte bent. Wir werden uns dabei an die Unlage des Dialogs von der Citellet ber Belt erinnern. Denfelben Standpunkt bentt fich Sugo auch al ben Robeleth's. Dies wirft viel Licht auf feinen Begriff von in Speculatio (in der übrigens eine tiefe Wahrheit liegt: fie ift mu einer Seite nach unserm philosophischen Sprachgebrauch bie Ginfit in die Unvollendbarkeit, Bufalligfeit und ben Wiberfpruch bei Bik fens). Einige Achnlichkeit mit der obigen Theorie hat Bernhand Unterscheidung einer dispensativen, aftimativen und speculativen Le trachtung, de consideratione L. V, 2. "Dispensativa et consideratio sensibus sensibilibusque rebus ordinate et socialita utens, ad promerendum deum. Aestimativa est consideratio prudenter ac diligenter quaeque scrutans et ponderans ad vestiguedum (philosophando) deum. Speculativa est consideratio \* in se colligens, et quantum divinitus adjuvatur, rebus humanis eximens ad contemplandam deum." Bergl. Schmid a. a. D. 6. 195 - 196. Meander a. a. D. S. 298.

ten Gefühl und praktischen Leben, hatte barin ihren forts währenden Grund und Halt, war nur das zum mittelbaren speculativen Begriff Erheben bieses unmittelbaren Lebens. Dieß zeigt besonders die lette Partie der angesührten Stelle. Hugo's Schüler, Richard, legte diese Theorie zum Grunde, und baute darauf ein aussührliches System des speculativen Mysticismus, besonders durch genauere Bestimmung und Classificirung der einzelnen, den hier genannten Thatigkeiten sowohl subjectiv zum Grunde liegenden geistigen Vermdegen, als auch objectiv entsprechenden Gegenstände \*\*3).

2) Noch naher bestimmt und aussuhrlicher offenbart sich Hugo's speculativer Mysticismus im ausdrücklichen Anschließen an die Lehre des Dionysius Areopagita und der christlichen Neuplatoniter überhaupt. Da sich diese Form befonders in seinem Commentar zu des Dionysius himmslischer Hierarchie zeigt \*4), so wird sich unfre ganze noch übrige Darstellung des Mysticismus vornehmlich in einer Darlegung des Gehaltes dieses Commentars zu bewegen haben. Wir verbinden damit erläuternd zugleich eine Charakteristik dieses Commentars überhaupt.

Die frangofischen Benedictiner haben nur eine Unficht von bemfelben, seine Weitschweifigkeit; sie nennen ihn barum ein ungestaltes, ekelhaftes, unnuges Werk 46). Run

<sup>43)</sup> Siehe bald nacher. Bei Bonaventura finden wir dasselbe eigene thumlich verarbeitet in mehreren Schriften, in der roductio artium ad theologiam, im itinerarium mentis in deum, de septem gradibus contemplationis u. a.; bei Gerson in der Schrift considerationes de theologia mystica, cons. XXI—XXV., (hier fast wörtlich) wieder.

Die angesuhrte Stelle und Ansicht Sugo's scheint ein Hauptanhalt von ber späteren speculativen Musiki des Mittelalters gewesen zu sein.

<sup>44)</sup> T. I. fol. 329 — 409. Noch ungedruckt eristiren auch von ihm in zwei Godd. zwei andere Commentare, über die kirchliche hierarchie und die Briefe des Dionnstus; vgl. Hist. litt. do la Fr. T. XII. p. 61. Wahrscheinlich commentirte also hugo auch die in der Mitte liegenden beiden Schriften von den gottlichen Namen und von der mustischen Theologie.

<sup>..45)</sup> A.A. D. p. 13.7. worauf sich auch Schrödth stust A.G. Ah. 28.S. 551.

iff's mabr: bie wenigen, obnebin icon meit und breit ausgesponnenen und unenblich oft wiederholten Gedanken bes Dionpfius, ber barin fein eigner Commentator ift, noch einmal in 10 Buchern auf 180 Foliofeiten weiter ausgeführt zu lefen, bat einige Langeweite. Dan barf fich aber nicht abschreden laffen: benn bas Buch ift boch mehrfach mertwurdig. Sugo war wenigftens ber erfte Scholaftiter, ber ben Dionpfius fortlaufend commentirte. Geine Muffaffung wird baber nicht ohne Ginfluß auf bie fpateren Com= mentatoren (unter benen auch ber Bictoriner Thomas von Bercelli im Unfang bes 13ten Sabrhunderts, f. oben S. 91.) gemefen fein; und fie fann auch jum großen Theil als Typus bienen fur die Muffaffung bes Dionnfius in biefer Beit überhaupt. Fur Sugo's gange Lehre, infofern fie auf Dionnfius ruht, flart biefer Commentar Bieles auf: wir finden bier manche bisber bemerkte Bebanken an ber Quelle wieber. Befonbers zeigt er flar bie fpeculative Seite feines Mufticismus in Berbindung mit ber religios = praftifchen, und enthalt mit bas Tieffinnigfte mas wir in biefer Urt von ihm haben.

Borber aber eine kurze Darlegung ber Hauptzüge bes Dionnfischen Systems, infofern Sugo basselbe mahrnahm, und vornehmlich, insofern es in bem commentirten Buche von ber himmlischen Sierarchie erscheint: ohne welche Borberreitung es ganz unmöglich sein wurde Hugo's Auffassung zu charakteristren.

Der emanatistisch pantheistische Grundgedanke des Dionysius ist: Gott ist Alles in Allem, Anfang und Ende aller Dinge. Alle Dinge sind von Gott ausgegangen, bestehen in ihm und endigen sich zu ihm, Ruckkehr zu Gott, Vergottung ist ihr höchstes Ziel. Gott ist das Sein in allem Sein, Alles ist nur, insofern es aus und in Gott ist; er selbst aber ist nicht, insofern er vor und über allem Sein, das Ursein ist. Er ist auch die Urkraft und das Urleben. Allem aus und in ihm Seienden ist er mit ewig ausstromender Gotteskraft gegenwärtig, alle Dinge haben somit

Theil an ihm, werben von ber Gottesfraft gebalten und in einem fteten Buge gur vollendeten Bereinigung, Ginbeit mit ihm gurudgezogen 46). Jedoch bringt die Gottesfraft nicht in alle Theile ber Welt in gleichem Maage, fie halt fich bei ihrem Musgeben in gewiffen Schranken, theilt fich einigen Dingen mehr, ben anberen weniger mit, und bas Maag ber Gottestheilhaftigkeit in ben Dingen richtet fich nach beren großerer ober geringerer Empfanglichkeit. Es giebt mithin Befen und Dinge, Die Gott naber, und andere, bie entfernter von ibm fteben. Dieg wird flar an bem Bilbe ber Sonnenftrablen, die in bie reinere Materie farter und voller fich ergießen, bagegen fie, in die grobere fallend, matt werben und schwinden. Dionpfius fpricht baber auch meift in ben Bilbern bes Lichtes, Lichtausftromens, Erleuchtens, und will bieg nicht blog auf Mittheilung ber Erkenntnig aus ber Urvernunft, fonbern auf Mittheilung ber gangen Gottesfraft gebeutet miffen 47). Der ewige Gott bleibt bei

<sup>46)</sup> In der coelestis hierarchia ist dieses Princip nicht so vollständig beisammen ausgesprochen. Das Bestimmteste etwa noch cap. 4. §. 1. ed. Balth. Corderii. [Die Worte des Dionysius sind so sehr charafz teristisch, daß wir auch hier einiges Wesentliche im Grundtert geben, wobei freisich die unendlichen Wiederholungen des Dionysius die Wahl erschweren.] Πρωτον άπανπων έπεινο είπειν άληθες, ώς — παντα τα όντα μετέχει προνοιας, έν της ύπερουσιου και παναιτίου θεοτητος έκβλυζομένης. οὐ γαρ ἀν ήν, εί μη της κων όντων οὐσιας και άρχης μετειληφει. Τα μέν οὐν άζωα παντα, τω είναι, αὐτης μετέχει το γαρ είναι παντων έστιν ἡ ύπερ το είναι θεοτης. τα δε ζωντα της αὐτης ύπερ πασαν ζωην ζωοποιου δυναμέως. τα δε λογικα και νοερα, της αὐτης ύπερ παντα και λογον και νουν αὐτοτελους και προτελειου σοριας. Ibid. Έστι γαρ τουτο της παντων αἰτιας και ύπερ παντα ἀγαθοτητος ίδιον, το προς κοινωνιαν έαυτης τα όντα καλειν. Bgl. c. 7. §. 4. p. 86. Umfassendere Gtellen dagegen de divinis nominibus c. 1. §. 2. 5. — c. 4. 5.

<sup>47)</sup> Coel, hier, c. 18, 6. 8. p. 167. Η της ήλιανης άπτινος διαδοσις είς πρωτην ύλην εὐδιαδοτως χωρει, την πασων διειδεστεραν, και δι αὐτης εμφανεστερον ἀναλαμπει τας οίκειας μαρμαρυγας προσβαλλουσα δε ταις παχυτεραις ύλαις, ἀμυδροτεραν έχει
την διαδοτικην επιφανειαν, έκ της των φωτίζομενων ύλων προς

biesem Ausssusse ohne alle Berånberung sich immer in sich selbst gleich und einsach 48). Christus ist vermittelndes Prinscip des Ausslusses; er führt die Welt, besonders die Geisterswelt, durch einen sortgehenden Läuterungs = und Reinigungssact zur Vereinigung mit Gott zurück: dieß war auch der Zwei seiner Menschwerdung, besonders seines Todes. Diesser Punkt erscheint aber dei Dionysius keineswegs als Hauptmoment, am wenigsen als die Angel des ganzen Systems 49). Für die Geisterwelt nun giedt es zwei große Reiche, in welchen die göttlichen Kräste (το iegov) in des stimmter, gradweise absteigender Ordnung und Art mitgestheilt werden (iegaqχιαι), die himmlische Hierarchie der Engel, und die kirchliche der Menschen (ή οὐφανια und sexκλησιαστικη iegaqχια 40)). Die oberste Engelordnung empfängt die Krast unmittelbar von Gott (ἀρχικαι ελλαμ-

φωτοδοσιαν διαπορθμευτικήν έξιν ανεπιτηδειοτήτος, και κατα σμιπρον έκ τουτου προς το τελειως σχεδον άδιαδοτον συστελλεται. Diefes Bild figurirt als bas vornehmfte burch bas gange Dionnfifche Syftem, und an feinen Modificationen entwideln fich die mefentliche ften Bedanken. In der angeführten Stelle folgt fogleich ein ahnliches vom Feuer und beffen allmaligem Durchbrennen eines ihm gebotenen Stoffes, welches an bas turg vorher angeführte hugonische, für bis meditatio, speculatio und contemplatio, erinnert. - Bgl. Coel. hier. c. 9, §. 3. Η των νοερων οψεων ανομοιοτης την υπερπληρη της πατρικης άγαθοτητος φωτοδοσιαν, ή πολυτελως άμεθεκτον ποιει, και προς την αύτων άντιτυπιαν άδιαδοτον, ή τας μετουσιας ποιει διαφορους, μικρας ή μεγαλας, άμυδρας ή φανας, της μιας και άπλης και άει δσαυτως έχουσης και ύπερηπλωμενης πηγαιας άπτινος. De div. nom. c. 1. §. 2. — την ύπερουσιον ίδρυσαν άκτινα ταις έκαστου των όντων άναλοχοις έλλαμψεσιν άγαθοπρεπως έπιφαινέται.

<sup>48)</sup> Coel. hier. c. 1. §. 2. c. 9. §. 3.

<sup>49)</sup> Coel. hier. c. 1. §. 2. c. 4. §. 4. p. 56. Eccles. hier. c. 1. §. 1.

<sup>50)</sup> Achnliche Worter sind Genoxia, relevagxia, ayadagxia, agaus: Dionysius braucht sie aber in verschiedenem Sinne, so, daß sie entweder Gott, als den Urgrund der Kraftmittheilung; oder die Mittheilung selbst, oder die einzelnen nach Gott in absteigender Ordenung mittheilenden Subjecte bedeuten.

were) theilt fie ber nachftfolgenben nieberen Engelordnung mit, und fo berab bis auf bie Menfchen: bie himmlifche Dierarchie erleuchtet die firchliche. Go find auch die Dberen immer augleich Mufter und Borbild fur bie Unteren, Diefe muffen jenen nachftreben: bie himmlifche Sierarchie ift Mufter für bie firchliche 51). Der Urgrund von Allem ift ber breis einige Gott; bas Endziel, burch bie Liebe unmittelbare Ber= einigung mit Gott, Unschauung ber Dinge wie fie an fich find, ber ewigen Bahrheit, Gottes, gangliche Gottestheil= baftigfeit, Bergottlichung ber nieberen Befen 52). Der Dea biergu geht burch bie brei Grabe ber Reinigung, Er-Teuchtung und Bollendung (zadajogis, gwiiguos, teleiworc), die für jebes himmlifche und irbifche Befen gleich nothwendig find, und in ber himmlifden und firchlichen Sierardie immer bon ben Dberen an ben Unteren vollzogen werben 53). Benn Dionpfius vom gottlichen Befen besonbers in ber Schrift von ben gottlichen Namen hanbelt, fo befchreibt er ben Musfluß ber gottlichen Kraft in verschiedenen Abstufungen burch bie Engelordnungen in ber Schrift von ber bimmlifchen Bierarchie. Geine Engel find nicht eigentlich bie firchlichen, fonbern mehr Grabpunfte ber in absteigenber Folge auß= fliegenden gottlichen Rraft. Geine brei Engelordnungen, von benen wieder jebe in brei Abtheilungen gerfallt, und

<sup>51)</sup> Coel. hier. c. 13. §. 8. p. 168. Ἡ — ταξιαρχια την της οίκειας φωτοδοσιας λαμπροτητα πρωτοφανως ἐν πανολβιαις χυσεσε ταις ύπερταταις ούσιαις ἀναφαινει, και δια τουτων αι μετ αὐτας ούσιαι της Φειας ἀκτινος μετεχουσε worang bann für die letteren folgt coel, hier. c. 1. §. 3. ή των ούρανων ἱεραρχιων μιμησις.

<sup>52)</sup> Eccles, hier. c. 1. §. 3. Ταυτης άρχη της εεραρχιας, ή πηγη της ζωης, ή οὐσια της άγαθοτητος, ή μια των όντων αίτια τριας, έξ ής και το είναι και το εὐ είναι τοις οὖσι δι' άγαθοτητα. — 'Απασης δε τουτο κοινον εεραρχιας το περας, ή προς θεον τε και κα θεια προσεχης άγαπησις — ή προς θεον ώς εφικτον άφομοιωσις τε και ένωσις, ή γνωσις των όντων ή όντα έστιν, ή της ερας άληθειας όρασις τε και επιστημη, ή της ένοειδους τελειωσεως ενθεος μεθεξις, — ή της έποψιας έστιασις — θεωσις.

<sup>53)</sup> Coel. hier. c. 10. Sugo v. St. Bictor.

bie versuchte Berleitung bes Gangen aus ber Schrift, finb befannt. Die Engel baben Die Offenbarungen in ber Schrift vermittelt; felbft Chriffus war feiner Menschbeit nach nicht von biefer englischen Bermittelung ausgenommen 64). Die Dffenbarung aber erhebt uns burch Bilber, bie unfrer Raffungefraft angemeffen fint, jum mahren Befen ber Dinge: fo vornehmlich burch Bilber von Gott und ben Engeln, benen wir nachstreben follen 56). Die Engel bermitteln aber auch noch fortwahrend ben Musfluß ber gottlichen Rraft, Die uns zu Gott emporgieht und mit ihm vereinigt 56). Die himmlifche Sierarchie theilt bie Rraft ber firchlichen mit, wo mieber bie Mittheilung in absteigenben Graben zu bem einen 3mede ber Bereinigung mit Gott und Bergottlichung, burch Lehre, insbesondere burch ein vielgestaltiges fombolisch : myfta= gogifches Rirchenritual, bor fich geht 67). Bon bem letteren entwirft Dionpfius in bem Buche von ber firchlichen hierarchie ein ziemlich bollftanbiges Bilb (bas ihm übrigens nicht bloß als Ibeal gegolten zu haben scheint).

Dieg ift mehr bas Dbjective ber Sache. Muf bie fubjectiven Bebingungen ber Erreichung bes bochften Bieles ber Sierarchie geht Folgenbes. Gott ift feinem Befen nach unbegreiflich, bem Biffen verschloffen. Denn bas Biffen gehort fur bie Dinge, bie find. Gott aber ift nichts

Mary Co. L. Co. and Land Co. Line Co. Co.

<sup>54)</sup> Coel. hier. c. 4. 9. 2. 4.

<sup>55)</sup> Coel. hier. c. 1. f. 2. Kas yap ouds Suraror Errows finer Enλαμψαι την θεαρχικήν άκτινα, μη τη ποικιλία των Ιερών παραπετασματων άναγωγικως περικεκαλυμμενην και τοις καθ' ήμας συμφυως και οίκειως διεσκευασμενην. S. 3. Η τελεταρχις lego θεσια τας άνλους ίεραρχιας ύλαιοις σχημασι και μορφωτικαις συνθεσεσί διαnoinilagaga napadedwner. und dieß ift die blaia geigagwyra. Ep. 5.

<sup>56)</sup> Goel hier. c. 4. S. 2. - Se avror et quas dianogo nevorrai al breg huas engarroqual bagegen wiederum coel. h. c. 1. 6. 1. πασα πατροκινητου φωτοφωνείας προοδος παλιν ώς ένοποιος δυναμις ανατατικώς ήμας αναπληφοί και έπιστρεφεί προς την του συναγωγου πατρος ένοτητα και θεοποιον άπλοτητα.

Σεο], ο. 1, 6, 2,

<sup>57)</sup> Eccl. c. 1. §. 2.

bon bem was ift (avovocog). Alles, was baber positio von thm ausgesagt wird, ift nur Bilb. Nur burch Negationen wird uns bie reinere Erkenntnig. In ber affirmativen Er= fenntnif alfo, bie wir aus ber Natur (bie als Gefcopf Gottes und burchbrungen von feiner Rraft eine fombolifche Bebeutung fur bas Gottliche bat) und aus ber Schrift ents lebnen, fteben wir noch fern von Gott, ob wir uns ichon gunachft auf biefen Standpunkt erheben muffen. Erft burch Regation und Abstraction von allem finnlichen und vernunftigen Gein, burch Sinausgehen über bie Belt, Die Engel, ja uber uns felbft, burch gangliches Bufammengieben und Bereinfachen, ja gulet Mufbeben unfres Befens, burch Ueberfdreiten felbft noch ber negativen Erfenntnig - babei burch Reinheit, Beiligfeit und Erhabenheit unfres Ginnes. obwohl hiervon feltner bie Rebe, - gelangen wir gur Ber= einigung mit Gott, geben wir in Gott auf, werben wir felbft Gott. Denn die gottliche Rraft, Die unfrer Geele porber icon, obwohl in geringerem Daage, gegenwartig war, bleibt nun nach Mufbebung alles Wiberftrebenben unb unfrer felbit allein in uns ubrig und burchbringt und berfolingt uns gang in fich: und bieg ift bas bochfte Gut bes Menschen (bie Borter bafur: ouoiwoig, erwoig, μετονσία, συναφη, έποπτεια, θεωφια, θεωσις). Diesen negativen Beg (άφαιρετικη, άποφατικη, δι' άγνωσιας) nennt Dionpfins auch ben mpftischen (uvorien), weil er bas Den= fen und Begreifen Gottes ausschließt (απομυείν γνωστικάς certilmpeig, wiewohl er feine Lehre felbft bisweilen eine bobere Gnofis nennt) und uns in bas überschwengliche Dunfel bes gottlichen Gebeimniffes verfenft. Er beschreibt ibn befonders in bem Buche von ber mpftischen Theologie und in einigen feiner Briefe 58).

<sup>58)</sup> Seine ganze Theorie der Gotteserkenntniß kurz in folgenden Stels len. De div. nom. c. 7. β. 3. Θεον — οὐδε νοητον, οὐδε αἰσθητον, οὐδε τι καθολου των δντων δντα — γινωσκομεν οὐκ ἐκ της αὐτου φυσεως (άγνωστον γας τουτό και παντα λογον και νουν ὑπεςαιρον) άλλ ἐκ της παντων των δντων διαταξεως, ὡς ἐξ αὐτου προ-

In biesen wenigen Hauptgebanken war Dionysius nicht leicht mißzuverstehen. Doch aber finden wir sie bei Hugo meist eigenthumlich modificirt und ausgedeutet wieder, was die wortliche Dunkelheit der Uebersetzung des Iohann Erisgena, die Hugo zum Grunde legte 59), nur zu sehr erleichterte. Das Hauptmoment dieser Modisication ist, daß Hugo, bei dem das christliche Gefühl so lebendig und penetrant war, den noch sehr unchristlichen, Neuplatonismus des Dionysius bei weitem mehr christianisirte, verkirchlichte. Daraus solgt nun noch ein Doppeltes. Zuerst faßt Hugo die Ansicht des Dionysius nicht, wie früher Erigena, in ihrer Totalität, in ihrem inneren nothwendigen Zusammenhange aus, und konnte

βεβλημενης, και είκονας τινας και δμοιωματα των θέων αύτου καgadeignurar exovons. Dieß nennt er myst, theol. c. 3. ras Geias Georic, und ftellt bem entgegen enr Beiar apaigeoir. In biefem Sinne heißt es weiter de div. nom. a. a. D. - xat er naver & Deoc γινωσκεται, και χωρις παντων, και δια γνωσεως, και διο άγνωσιας. Myst. theol. a. a. D. Κάκει μεν απο του ανω προς τα έσχατα κατιων δ λογος, τυν δε απο των κατω προς το ύπερκειμενον ανιων. De div. nom. a. a. D. Και έστιν αύθις ή θειστατη του θεου γνωσις, ή δι' άγνωσιας γινωσκομενη, κατα την ύπερ νουν ένωσιν, όταν ό νους των όντων παντων αποστας, έπειτα και έαυτον άφεις, ένωθη ταις υπερφαεσιν άκτισιν, έκειθεν και έκει τω άνεξερευνητω βαθει της σοφιας καταλαμπομενος. Ibid. §. 2. Κατα ταυτην (ένωσιν) ούν ι τα θεια νοητεον, οὐ καθ' ήμας, άλλ' όλους ξαυτους όλων ξαυτων έξισταμενους, και όλους θεου γιγνομενους κρειττον γαρ είναι θεου, και μη ξαυτων. Dazu die Formeln: παντα ούκ όντα και όντα διαβαινειν, και είς τον ύπες νουν γνοφον είςδυνειν άπλωσις, άπλωτιun krwois, knoraois u. a. Das Ganze in der myst. theol. der Reihe nach u. ep. 1.

<sup>59)</sup> Obwohl er ihr nicht selavisch folgt; wahrscheinlich sedoch nicht aus durchgangiger Vergleichung des Originals (wie die französischen Besneditiner wollen, und ihm deshalb eine genauere Kenntnis der grieschischen Sprache zuschreiben (Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 63.), sons dern aus Vergleichung anderer Uebersegungen. Nur disweilen scheint er den griechischen Tert zu hülse genommen zu haben z. B. fol. 353. col. 3. fol. 378. c. 4. fol. 379. c. 1. Oft gründet er allein auf die lateinische Eigenthümlichkeit eines Wortes, nach der herrschenden Commentatorenweise dieser Zeit, lange Etpositionen.

fie nicht wohl so auffassen, ba fie in solcher Gestalt auf bas firchliche Suftem bes 12ten Jahrhunderts, dem Sugo boch treu bleiben wollte, gang und gar nicht paste. Bornehm= lich sucht er bem alexandrinischen Emanatismus und Dantheismus auszuweichen, nimmt baber Bieles als Bilb., mas Dionnfius eigentlich verftand. Ferner ift Sugo's Commen> tar bei weitem praktischer als fein Tert. Wo er nur irgend kann, wendet er ben kalteren neuplatonifch = speculativen Geiftesaufschwung zur innigeren, tieferen Gemuthlichkeit bes driftlichen Lebens. Daber nun auch hier speculative und praktische Mystik, überhaupt Scholasticismus und Mysticis. mus, in ber genaueften Berbinbung. Gerabe aber bie neuplatonisch philosophischen Formen find es auch wiederum. bie - wie immer wo eine Philosophie ein tiefes Gemuth er= greift - eine Menge ber geiftreichsten und anziehenbsten Bebanken bei Sugo weden. Anklange aus Erigena find bier febr naturlich, ba biefer nach feinem eignen Geftandniß, besonders in der dedicatio ad Maximi scholia in Gregor. Theol. und übrigens in einer Menge Stellen bes Berts de naturae divisione, in Principien und Ausführung feines Syftems faft gang auf Dionyfius ruhte. Daß hugo ubris gens bisweilen bas Abstrufe und ben oft bis zum Etelhaften erhabenen Schwulft ber Dionysischen Gedanken, bas mas Calvin beffen meram garrulitatem nennt 60), wenigstens von fern fühlte, liegt in ben Worten, bag er allen Gebeimniffen nachzugeben fich nicht anbeischig mathe; bieß fei ibm zu boch und gebe über fein Bermogen 61). Gine Ginleitung handelt Furz von bem Unterschiebe ber heibnischen und christlichen Theologie, und von der Tendenz und dem Hauptinhalte der Dionysischen Schriften 62). "

Lang gen

<sup>60)</sup> Calv. Inst. VI. 30., wo er überhaupt ben Dionnfius mit wenig Worten recht gut wurdigt.

<sup>61)</sup> Fol. 342. col. 1. "Non profunda rerum scrutari persequar, quia haec magna nimis et supra nostram possibilitatem agaoscomus."

<sup>62)</sup> Fol. 829 - 882.

Den Grundgebanken bes Dionpfius giebt Sugo ofter fcon und fraftig wieber. Der Strahl bes gottlichen Lichtes bricht fich in unenblicher Mannigfaltigfeit in ben Dingen. Die bochfte Schonbeit ift es, burch die und in ber alles Einzelne fcon ift 63). In Gott bat Mles, mas ift, fein Gein, Mles, mas lebt, fein Leben; ber vernunftige Geift aber ift am meiften Gottes theilhaftig, weil er feinem urs fpringlichen Befen nach, ba er nach bem Bilbe Gottes gefchaffen, am meiften fabig ift, bas gottliche Licht in fich auf= gunehmen. Bie fich Sugo gegen bas emanatiftifch = panthei= flifche Clement ber Dionpfifchen Lehre ftraubt, zeigt fich be= fonbers barin, bag er fich lange und mit einer Menge fco= laftifch = feiner Diftinctionen um ben Dionpfifchen Gat berum= breht: bag Gott, ob er gleich feine Rraft von fich ausftro= men laffe, boch immer fich in fich felbft gleich bliebe 64). Und zu bemfelben Gott, bon bem bas Bange ausgegangen ift, frebt es auch in einem fortwahrenben Buge ber Gottesfraft gurud. In ber gangen Ratur eine nacheifernbe Regung und Richtung bes nieberen Lebens immer auf bas bobere 65). Manche biefer Musbrude find freilich auch bem Dionnfius in ben übrigen Schriften, besonders in ber bon ben gottlichen Damen, gelaufig; beweifen baber, baf Sugo auch biefe gebraucht. Der grabmeife absteigenben Ditthei= lung ber Gottestraft, infofern fie auch in ber firchlichen hierarchie ftatt findet, giebt Sugo bie praftifche Bendung, bag es eitel fei, ohne bie Gnabe, und gang verfehrt, außer ber angewiesenen Ordnung ju wirfen. Denn jeder Gingelne hat fein eigen Gefchent und feine Ordnung, banach er wir= fen muß. Ein Jeber fuche baber bie Gnabe ju erfennen. bie er empfangen hat, bamit er fich nicht anmaße, mas er nicht vermag; er merte auf feine Pflicht und Ordnung,

<sup>63)</sup> Fol. 385. c. 4.

<sup>64)</sup> Fol. 355. c. 1.

<sup>65)</sup> Fol. 333. c. 2. 8. fol. 357. c. 4. fol. 358. c. 1. 2. fol. 379. c. 2. fol. 396. c. 4. fol. 397. c. 1.

bamit er nicht einzuschreiten mage, wo er nicht foll 66). Sugo's Engel find naturlich bei weitem mehr bie firchlichen. Die gange weit ausgesponnene Engellebre bes Dionnfius gewinnt aber in Sugo's praktifchem Geifte eine eigenthumliche Schonheit baburch, bag er bie Engelwelt bei manchen icho= laftifch = burren Erorterungen barüber, boch vorzugsweise als religios-fittliches Sbeal fur bie Menschenwelt behandelt, und in bas Leben bineindeutet. Er giebt baburch gleichfam ben hoben, falten Simmel bes Dionnfius auf bie Erbe berab und lagt ibn bier warm werben und Leben gewinnen. Er hilft fich gerabezu mit ber Formel, bag burch bie Engelbefdreibungen bei Dionpfius jeber reine Beift (omnis purus animus, sive humanus sive angelicus) fonne bezeichnet wers ben 67). Dieg wird unten bei bem mpftischen Puntte noch flarer werben. Um meiften faßt nun aber Sugo jenen Sauptfat bes Dionpfius in die firchlichen Formen von Ratur und Gnabe. Das von Gott ausgehende Licht ift eben bie Gnabe, und ber miberftrebenbe Stoff im Menfchen feine verberbte Ratur 68). Daran knupft fich bann bie gange Lebre von zuvorfommenber, alleswirfenber Gnabe 69), Pra= bestination und alleinfeligmachenber fatholifcher Rirche 70). In biefer Begiebung erscheint bann bie fortwahrenbe englifche Bermittelung, in ihrer fpeculativen Geftalt bei Dionpfius, nicht mehr als nothwendig, und tritt baher auch oft binter bas unmittelbare Berhaltniß bes Menfchen zu Gott gurud 71). Eben fo ber Dionpfifche Chriftus. Es gilt bem Sugo por= nehmlich bie naturliche, moralische Erleuchtung burch bie

<sup>66)</sup> Fol. 353. c. 4. fol. 354. c. 1.

<sup>67)</sup> Fol. 379. c. 1.

<sup>68)</sup> Fol. 332. c. 1. fol. 333. c. 1. "Prosequitar theologus invisibiles gratiae operationes et donorum invisibilium distributiones " Fol. 334. c. 2.

<sup>69)</sup> Fol. 333. c. 4. fol. 334, c. 1. fol. 353. c. 2. fol. 387. c. 2.

<sup>70)</sup> Fol. 356. c. 2.

<sup>71) 3.</sup> B. fol. 833. c. 4. fol. 834. c. 1.

Engel und Chriffum in ber Schrift 72). Ferner bie gange Natur als Abbild und Bieberfchein bes Ewigen, mas in vielen iconen Stellen burch ben gangen Commentar binburch= gebt 73) Twie benn biefer Dunkt auch in ber gangen Unficht Sugo's eine bebeutenbe Stelle einnimmt; und er geht barin nicht blog icholaftisch auf Erkenntnig, fonbern auch auf's Gefühl, vgl. oben G. 190.]. Enblich, obwohl bier feltener nur berührt, bie Symbolif bes Rirchenrituals und bie Rirchenverfassung 74). Fur bas lettere konnen wir eine Un= beutung Sugo's nicht unbemerkt laffen, bag es namlich in biefer Beit Manche gab, bie eine Stelle bes Dinonfius über bas Abendmahl von ber bloß fymbolifchen Bebeutung beffelben verftanben 75), und eben mit ber Stelle biefe fymbolifche Unficht überhaupt ber Rirche zu empfehlen fuchten. Sugo auchtigt fie freilich scharf. Er bilft fich bamit, bag ja jene fymbolische Bebeutung bie tiefere, von ber Rirche anerkannte, nicht ausschließe, eben fo wie ber Tob Chrifti fombolisch als Mahnung gelte ber Gunbe abzufferben, und boch babei auch bie tiefere Bebeutung ber Erlofung habe. Die gange Stelle ift fur einen gewiffen Punkt feiner Methobe febr charafte= riftifch: es ift berfelbe Beift, ben wir ichon einmal oben (S. 207.) bemerften 76).

Das Subjective steht nun bei Hugo nicht ganz in ber vollendeten Theorie einer nothwendig aufsteigenden Gradfolge da, wie bei Dionysius, sondern mehr vereinzelt, mehr als getrennte, für sich bestehende Mittel der Erhebung der Seele zur Vereinigung mit Gott. Die Beschäftigung mit dem Einzelnen verschloß dem ausschlichen Commentator den

<sup>72)</sup> Fol. 334. c. 3. 4. fol. 331. c. 2.

<sup>73)</sup> Bgl. nur fol. 333. c. 1. fol. 397. c. 1.

<sup>74)</sup> Fol. 337. c. 1.

<sup>75)</sup> Die ce scheint ganz tichtig. Coel. hier. c. 1. §. 8. Τα μεν φαινομενα καλλη της άφανους εὐπρεπειας άπεικονισματα λογιζομενος (νους), και της Ιησου μετουσίας την της Θειστατης εὐχαριστίας μεταληψίν.

<sup>76)</sup> Fol. 388. c. 3. 4.

klaren Blick über bas Ganze; und bann warf Hugo auch hier nur zerstreut hin, was spater von Richard, Bonavenstura, Gerson, geordnet und in ein System gebracht wurde 77). Theoretisches und Praktisches durchoringen sich zwar auch hier 78), es läßt sich aber doch in den einzelnen Stellen ein Vorherrschen des einen oder des anderen untersscheiden. Zuerst das mehr Theoretische.

Bir erheben uns burch Die finnliche Schonheit gur überfinnlichen, geistigen empor. 3mar find beibe verschieben, benn bei ben finnlichen Dingen liegt bie Schonbeit in ber Form; bei ben überfinnlichen bingegen, wo Form und Befen eins find, im reinen Sein. Allein bie finnliche Schonheit hat boch eine gewiffe Aehnlichkeit mit bem Ueberfinnlichen, vermoge bes naturlichen Buges zu einanber, ben ber Schöpfer in fie gelegt hat, und burch ben fie gleichsam bie Elemente eines gangen Bilbes ausmachen. Daber es ber menschlichen Seele gang gemäß ift, von ber finnlichen Schönheit ergriffen und gur überfinnlichen erhoben gu werben. Das überfinnliche Licht in uns, unfer Geift, finbet fich im innern Anklang, im Gefühl, verwandt und befreundet mit ber Natur, findet fich felbft, feine Zehnlichkeit in ihr wieber, freut fich ihrer und liebt fie; und barum nimmt er die finnliche Schonbeit fur ein Bild ber überfinnlichen 79) treffenber Gebante, bag und junachft nur ber eigne Geift, . Beiftesschönheit, in ber Natur wieber anspricht: Auf biefen Grund nun, und barauf, bag ber Mensch zuvorberft nicht fabig ift, bas Gottliche rein zu'ertennen, baut Sugo nach Dionysius die Rechtmäßigkeit bes Anthropomorphismus in

<sup>77)</sup> Fol. 337. c. 1. erwähnt er zwar im Allgemeinen differrentiam progressionum et incrementa illuminationum, gradus spiritualium profectuum et dignitatum, wodurch wir ad invisibilis veritatis participationem secreta et invisibili promotione sublevamur; halt aber beim Einzelnen wenig Ordnung.

<sup>78)</sup> Sugo fast diese Begriffe in dem Ausdrude: lumon et refectio, vgl. fol. 376. c. 4. fol. 877. c. 1. 2.

<sup>79)</sup> Fol. 337. c. 4. fol. 338. c. 1.

ber Schrift. Der göttliche Lichtstrahl könnte unserm getrübten Auge gar nicht leuchten, wenn Gott nicht väterlich und gütig dafür gesorgt hätte, daß uns das himmelslicht in den heiligen hüllen und Bilbern der Schrift, wie die Sonne hinter Wolken, erschiene. Erst durch diese Bilber werden wir anagogisch und analogisch, wie durch Handleiter (manuductiones), zur höheren, reineren Erkenntniß des Uebersinnlichen geführt 80). Und wie das göttliche Licht zuerst auf die englischen Wesen, dann durch diese in den mystisch eingeskleideten Offenbarungen der heil. Schrift auch auf uns sich ergießt: so steigt unser Geist in denselben Graden von der heil. Schrift zuerst zur Betrachtung der himmlischen Geheim=nisse und der göttlichen Klarheit in den Engeln empor; von wo er allgemach sich höher hebt, und Kraft gewinnt zur Anschauung des höchsten Lichtslanzes selbst 81).

Nun aber tiefer in ben Mysticismus hinein. Wir haben oben schon bemerkt, baß hugo in einzelnen Stellen, besons bers in einer dieses Commentars, die reinere Ansicht aussspricht, daß von aller Erkenntniß des Göttlichen zuletzt nur Negationen für uns gelten konnen. Eben daselbst ist besmerkt worden, daß diese Ansicht ihn auf einen bloßen Glausben, ohne Scholastik, führte. hier ist nun der Ort zu

<sup>80)</sup> Fol. 336. c. 3. 4. fol. 337. c. 2. fol. 345, c. 1. 2. fol. 538. c. 2. fol. 337. c. 1.

<sup>81)</sup> Fol. 335. c. 1. 2. Diese Stelle ist nech mit am bestimmtesten ausgeprägt: "Divinum lumen primum in angelicam naturam descendit, et ab ipsa revelationibus et demonstrationibus divinis et mystica sacri eloquii narratione ad nostram usque intelligentiam participationemque se transfundit. Mens vero humana eisdem rursus gradibus ad superna conscendens sacra divini eloquii inspectione caelestia secreta et eam quae in augelis est divinae claritatis illuminationem perpendit, ex qua paullatim in invisibilium agnitionem succrescens, ad ipsum tandem summi luminis splendorem contemplandum convalescit: et sit quod in principio dictum est: quia unum lumen ad multa illuminanda se dividit, ut illuminata omnia ad unius claritatis aspectum simitudinemque reformet."

zeigen, bas auch biefer schone Glaube ihm in Duflicismus umschlug. Chen weil alle positive Ertenntniß ber Berg nunft von Gott nichtig ift, b. h. am Enbe in Negation fich aufloft (fo mochte er bier weiter geben), muß es eine mmittelbare Unschauung geben. Und biefe wird und eben mur, indem wir verzichten auf alles Ertennen und Begreis fen bes Gottlichen, berausgeben aus unferem naturlichen, vernunftigen (verftanbigen) Erkenntniffreife, ber nur auf bas Endliche beschränkt ift, - allein durch den Geift Gottes. Db er gleich biefe Bebingung bes Bergichtens nicht fo beflimmt als nothwendig subjective Bedingung ber unmittels baren Anschauung, wie Dionysius, ausspricht, fo scheint er es boch so gemeint zu haben. Denn gerade ba, wo er am entschiedensten über bie reine Negativitat ber vernunftigen Erfenntnig von Gott gesprochen bat, fahrt er fort: "Der Menfc bat einen menfchlichen Ginn und erkennt bamit bas außere Sinnliche und das innere Geiftige; mehr bat er nicht. Und wie fein anderer Mensch weiß, mas in einem Menschen ift, als ber Geift bes Menschen felbst, ber in ihm ift: fo weiß auch niemand, als ner ber Geift Gottes, was in Gott Es giebt aber brei Augen, bas Auge bes Fleifches, bas Auge ber Bernunft und bas Auge ber Anschauung. Das Auge bes Fleisches ift offen, bas Auge ber Bernunft trube, bas Auge ber Anschauung geschlossen und blind. bem Auge bes Bleisches erkennt ber Mensch, was außer ihm ift, die Belt; mit bem Auge ber Bernunft, was in ibm ift, ben Geist; mit bem Auge ber Anschauung, was innerhalb feiner, über ihm ift, Gott und bas Gottliche. Gott alfo ift undentbar fur ben Menfchen, und bie menfchliche Bernunft, die nichts begreift als mas fie erkennt, ober was in Berhaltnis zu bem ift, was fie erkennt, in ihr ober außer ibr. Die aber ben Geift Gottes in fich haben, Die haben Gott, Die fcauen Gott, weil fie bas Auge erleuchtet haben, mit bem Gott gefchaut werben fann: und fie ertennen nicht in einem Unberen ober nach einem Anberen, was er nicht ift, sanbern ihn

felbst und was in ihm felbst ift, indem er gegenwartig ift. Dief tann aber nicht mit Worten beschrieben und ausgebrudt merben, weil es unaussprechlich, unbentbat ift; es wird nur gefühlt und empfunben 82)." Bir finden hier nicht, wie bei Dionysius, ein ganzliches Aufheben Des Eigenwesens, Aufgeben in Gott, so baß nur noch Gott und bie Gotteskraft übrig bleibt - fo weit konnte fich bas ge= fundere Leben Bugo's nicht verlieren -; fondern nur un= mittelbare Unnaberung ber eignen Perfonlichkeit an Gott, Berührung Gottes im Gefühl, Erceß, Ertafe über Sinnlich= feit und Bernunft (Berftanb) binaus, Berfetung in einen Buftand, ber ben Engeln naturlich ift 83). Aber flar ift es hier, daß er auch ben Standpunkt des blogen Glaubens, ber Anerkennung ber reinen Regativität ber Ibee, und ber bloß symbolischen Bedeutung aller positiven Borftellungen von Gott, julett boch nur als einen nieberen betrachtete, über welchem ber mystische stebe, ju bem man fich noch ers

<sup>82)</sup> Fol. 548. c. 1. 2. "Qui autem spiritum dei in se habent et deum habent, hi deum vident, quia oculum illuminatum habent, quo deus videri potest: et sentiunt non in alio vel secundum aliud quod ipse est, sed ipsum et in ipso quod est, quod praesens est. Nec tamen id dici potest, quia ineffabile est, quia incogitabile est: et sentitur et non exprimitur." Ganz parallel ist die schon oben S. 46. angesuhrte Stelle aus de sacramentis, wo hugo, nachdem er ben bloßen Gauben ohne Beweis gestend gemacht, zulest von einer Vorempfindung spricht, die unsre Einsich t übersteigt.

<sup>83)</sup> Fol. 338. c. 1: "— contactus amati, desiderati et quaesiti boni." Fol. 349. c. 4. fol. 350. c. 1: "— excessus, extasis, supra sensualitatem et rationem, ad id quod altius ratione est, ut ab ipso vivisiceris et illumineris," was bann Hugo auch "insensualitas et irrationabilitas" nennt: und ba in dem Echteren die Natur der Engel besteht, so ergiebt sich die vollkomsmene Parallele des Zustandes dieser mit dem menschlichsmystischen Zustande, welche sich auch durch den ganzen Commentar hindurchzieht, indem Hugo seine meisten mustischen Beschreibungen an die Engelsschilderungen des Dionysius ankaupst.

beben muffe. Das Migverstanbnig, ber Sprung im moftis ichen Schluffe, machte fich hier aber auf ber einen Seite baburch, daß er in ber Unbeholfenheit ber Speculation bie positive Grundlage ber gangen ibealen Unsicht verkannte ober noch nicht erkannte, ben Glauben an die Realitat fclechthin, welcher bas innerfte Eigenthum jeder vernunfs tigen Erkenntniffraft ift, und daß er bieg bann auch nicht unterscheiden konnte von ben negativen Formen bes Musfpruchs ber Ibeen vor ber Reflerion, die und nur aus ber Regation ber Beschränkung unfres finnlichen Biffens ent= fpringen, und als folche eben nur Eigenthum bes reflectis renden Berftanbes find: benn nichts anders als biefer reflectigende Berftand ift Sugo's ratio humana. Auf ber andern Seite machte fich bas Migverftanbnig, wie gewohnlich, durch das erhobene Gefühl: bas Gefühl in feinem Auffcwung, Gluben und Sehnen verlangte mit Uebermacht ein Positives, dagegen konnte sich ber Berftand mit seiner nes girenden Thatigkeit nicht mehr erhalten, und fo schob bie Phantafie leicht bem Gefühl ein endliches Bilb anstatt bes Ewigen felbst unter. Uebrigens eine gang entschiedene Musbildung bes Myfticismus, wo bei klarer Anerkennung und fast rein fritischer Ausweisung der endlichen Schranken ber Bernunft, barin, daß Gott weber ein Gegenstand bes außeren noch bes inneren Sinnes, weber ber außeren noch ber inneren Erfahrung, fonbern nur im Gegenfat gegen alle im Glauben uns bestehe, diese Schranken Erfahrung, bennoch überschritten werden, indem der myftische Buftand als ein burch ben Beift Gottes über ben gewöhnlichen Bufand bes Bewußtseins und beffen Gesehmäßigkeit binausges bobener gebacht wirb. Fur folche Erhebung mußte bann nun auch ein eignes, nicht im gewöhnlichen Gebrauche ftebenbes, Bermogen gesucht werben, die subjective Empfanglichkeit fur bas objective Wirken des Geiftes Gottes: Und biefes fand Sugo, allerdings fehr paffend, in dem Auge ber Un=" fcauung, in beffen vollem Gebrauche ber erfte Menfc vor bem galle mar, und bas zwar durch bie Gunbe, wie ein

ursprünglicher Quell verschüttet und jest im naturlichen Buftande geschloffen ift, aber durch bobere Contemplationen und Speculationen, und burch geistliche Uebung und Reinigung bem Mystiker wieder geöffnet werden kann 8 4).

Diefes Muge ber Unfchauung fuhrt uns nun aber bier auf die gange muftische Pfnchologie Sugo's überhaupt, in feinem Unichließen an bie Reuplatonifer. Ibentifch nam= lich mit bem Muge ber Unschauung ift gang bas Bermogen ber Intelligeng, bas er bisweilen neuplatonifch philophi= rend nennt (bas Muge ber Unschauung gebort auch fcon mit bem firchlich praftifchen Ctanbpunfte an) und an welches fich bann bie ubrige Pfpchologie fnupft. Wir machen baber bier einen Ercurs nach biefer Geite bin, ber uns auf febr wichtige Stellen bes Bictorinifchen Mpflicismus fubren wirb. Sugo felbft icheint fich barin freilich noch nicht gang flar gemefen zu fein: Richard aber brachte icon volleres Licht in die Sache. Sugo fagt einmal im Dibascalion auf Grund von Boethius Biffenschaftslehre: "Die menschlichen Geelen, urfprunglich intellectibler Gubftang (intellectibilis substantiae), wie Gott und die feligen Geifter, find burch ben Drud ber Rorper (corporum tractu) vom Intellectibeln gum Intelligibeln (intelligibilia) berabgezogen worden, fo bag fie nun mehr erkannt werben als fie erkennen, und erft in ber Reinbeit ber Intelligeng wieber feliger werben, wenn fie fich bem Intellectibeln verbinden (applicant). Infofern namlich ber Beift etwas Untorperliches und Ginfaches ift, ift er ber intellectibeln Gubftang theilhaftig. Infofern er aber burch bie Sinne nicht einheitsmäßig (uniformiter) ju ben finnlichen Dbjecten (ad sensibilia comprehendenda) berabsteigt und beren Bilber vermittelft ber Ginbilbungsfraft an fich giebt, verliert er gemiffermagen feine Ginfachbeit, und lagt eine Urt Bufammenfegung gu. Denn nichts fann fcblechthin einfach

<sup>84)</sup> Bgl. de arca morali L. III. c. 6. Chendas. L. III. c. 6. L. IV. c. 4. wird bem ersten. Menschen ein inneres offnes Ohr gugeschrieben.

beigen, was bem Busammengefetten abnlich ift. Ding ift alfo nach verschiedenen Seiten bin intellectibel und intelligibel: intellectibel, als ein unforperliches Befen und nicht ben Sinnen erreichbar, intelligibel, als zwar bem Sinnlichen abnlich, aber boch nicht finnlich. Denn bas Inteltectible ift immer bas weber Sinnliche, noch bem Sinnlichen Aebnliche. Das Intelligible aber ift bas zwar mit bem blogen Berffande Ertennbare, aber nicht mit bem blogen Berftande Erkennende, weil es Einbildungstraft und Sinn bat, womit es bas Sinnliche in fich aufnimmt. Die Geelen arten alfo von dem Intellectibeln ju bem Intelligibeln aus (degenorunt), wenn fie von ber Reinheit ber einfachen Intelligeng, die burch teine finnlichen Bilber getrubt wird, gu ber Rorperwelt herabsteigen, sich in ihr zertheilend, sie mit ben Sinnebempfindungen burchlaufend und ihre Bilber ift ber Einbildungefraft fich eindrudend: und fie werben wieber fefiger, wenn fie aus biefer Berftreutheit gu bem einfachen Quell-ihres Befens fich in eins fammeln und bamit gleiche fam bas Geprage ihrer volltommnen Korm aufgebruckt erhalten, burch Theilbaftigfeit an ber intellectibeln Gubftant (intellectibilis substantiae participatione)." Dieg ift gang bie neuplatonische anlwoig in ihrer reinspeculativen Gestalt. Die angegebene Progression und Regression wird bann auch noch arithmetisch anschaulich gemacht. Darauf sest Hugo hinzu: "Das Intellectible in uns also ist basselbe was bie Intelligenz, und bas Intelligible baffelbe was die Gins bildungefraft. Die Intelligeng enthalt die reine und fichere Erkenntnig von ben Principien ber Dinge, b. i. von Gott, ben Ibeen und ber Sple, und von ben untorperlichen Sub-Die Einbildungefraft aber umfaßt die Bilder, bie aus der finnlichen Unschauung im Gemuthe gurudbleiben, und enthalt an fich tein ficheres Princip fur die Ertenntnif. Der Sinn ift eine Empfindung ber Seele im Rorper burch außere, zufällige Qualitaten 85)." Die andere bierber ge-

<sup>85)</sup> Didmoalion L. II. c. 4. 5. 6.

borige Stelle ift eine allegorische Erklarung ber burch bas Firmament getheilten unteren und oberen Baffer in ber Schopfungsgeschichte: "Im Menfchen ift gleichfam unten bie Erbe, Die finnliche Ratur, oben ber Simmel, Die Reinheit ber Intelligen; und bie gleichsam mit einer Bewegung bes ewigen Lebens befruchtete Bernunft (quasi quodam immortalis vitae motu vegetata ratio). Diefe beiben fo verschies benen Naturen im Menschen erzeugen eine große Maffe bin und ber mogenber und oft mechfelfeitig gegeneinanber an= ftrebenber Bunfche und Triebe; indem es etwas Unbres ift, mas bas Fleifch in ber unteren Region, von feiner Schwache gebrudt, begehrt; etwas Undres, nach bem ber Geift in ber obern burch bie Unschauung ber Bahrheit gehoben verlangt. Bisweilen fonnen nun biefe entgegengefetten Triebe Ber= wirrung anrichten, wenn die Bernunft nicht trennend und fcheibend eingreift, und bestimmt, mas es ift, bas aus bem Bleifche nach unten bingieht, und bas aus bem Geifte nach oben ftrebt und treibt, im Berlangen nach jenem bochften und ewigen Gute (quod ex spiritu in superna inhiat, summum illud et immortale bonum ambiens). Denn wenn mit fraftigem und entschiedenem Urtheile bie Bernunft, gleich= fam wie ein Firmament, bagwifchen tritt, und bierber bie unteren, borthin bie oberen Baffer verweift, fo fann bas untere Berberben bie obere Reinheit ber Geele nicht an= fteden, noch die obere Rlarbeit fich ju bem unteren Schlech= ten berabneigen 86)." - Faffen wir nun ben reinen Be-

<sup>86)</sup> De sacramentis L. I. P. I. c. 19. Bgl. noch aus der vorher aus dem Commentar zum Koheleth angeführten speculativs mystischen Stelle die "Klarheit der Intelligenz." — Hugo nannte die Intelligenz auch mit ganz gleichem Sinne Intellectus; z. B. in folgender, wie es scheint aus Erigena entlehnter, Beschreibung des fünftigen Lebens de arca morali L. I. c. 4. "Dort werden wir mit Leib und Seele vergeistigt nach unserm Maaße durch die Erleuchtung unsere Seele Alles wissen, und durch die Leichtigkeit unsers unsterdlichen Körpers überall sein können. Fliegen werden wir mit dem Geiste in der Unsschauung und mit dem Körper in der Unsterdlichkeit. Wir werden mit dem Geiste und auch gewissermaßen mit dem Kör-

halt biefer Stellen, so ist bie Intelligenz, bas Intellectible, theils (nach ber erften Stelle) im Allgemeinen bas gange bobere, vernunftige Befen bes Menfchen, im Gegenfat gegen bas niebere, sinnliche (zu welchem letteren auch Gebachtniß und Einbildungstraft, bas Intelligible, gehoren), verbunben mit ber Empfanglichkeit für übernatürliche Einbrucke, unmittelbare Berbindung mit Gott, besonbers Schauen Gottes 87): theils (nach ber zweiten Stelle) biefe lettere Empfanglichfeit fur übernaturliche Ginbrude, biefe bobere Poteng bes vernunftigen Geiftes allein und insbesonbere. Im erften Falle begreift fie bie fogenannte blofe Bernunft (ratio, ben Berftanb) mit in fich; im letteren wird fie von biefer noch geschieben, geht über fie binaus \*8). So fteben also Sinnlichfeit, Bernunft, Intellis geng (im engeren Sinne) gesteigert über einander. Bernunft ift jedenfalls unfer Berftanb, aber, mas febr merkwurdig, nicht allein als logisches Vermögen, sondern als leitenbe, herrschenbe Rraft im Menschen überhaupt gebacht. Die Begriffe bes Intelligibeln und Intellectibeln baben theils eine objective, theils eine subjective Beziehung, find aber barin nicht zur vollen Rlarbeit berausgebilbet. reinen Gewinn aber biefer myftischen Psychologie ertennen wir bas Erheben über jene ratio, als logischen Berftanb,

per unterscheiben, ba selbst unsre körperlichen Sinne werden verwandelt werden in die Vernunft, die Vernunft in den Instellectus, der Intellectus übergehen wird in Gott, dem wir werden vereinigt werden durch den einen Mittler Gottes und der Menschen, unsern Serun Sesum Christum." Bgl. Erigena de natur. divis. L. V. c. 39. coll. L. II. c. 18. Erigena schon unterschied sensus, anima, intellectus. Intelligentia und intellectus bezeichnen übrigens nicht bloß Vermögen, sondern bisweilen auch deren Thätigkeit, identisch mit contemplatio. So braucht auch Vernhard den intellectus, de consideratione L. V. c. 8.

<sup>87)</sup> So auch didasc. L. I. c. 1., f. oben S. 99.

<sup>88)</sup> Bisweilen freilich bebeutet intelligentia auch nur hohere Biffens schaft, Ginficht, Verstand, ganz im gewöhnlichen Sinne, vgl. de sacramentis L. I. P. X. c. 4., didasc. L. J. c. 4. 9. (f. oben S. 102). Ebenso intellectus, didasc. L. II. c. 4.

als bas Bermogen ber blog mittelbaren Ertenntnig. bas Drangen nach einem Bermogen ber unmittelbaren Grfenntnig bin, bas aber bier noch migverftanben, b. b. nicht als reine Bernunft, fonbern wieber als ein Ginn, mit finnlicher Unschauung und Biffen gefaßt murbe. - Jene Unterscheidungen find nun auch bie wefentlichen Dunfte bei Richard, faft gang in gleichem Ginne, aber boch mit neuen erlauternden Combinationen. Die Intelligeng fcwantt auch bei ibm 89). Rur ein wenig weicht er ab in ben Begriffen bes Intelligibeln und Intellectibeln. Jenes ift ihm nicht wie bem Sugo objectiv die Korperwelt und subjectiv die Ginn= lichfeit ober bie finnliche Bernunft, fonbern nur ob= jectiv bie endliche Geifteswelt, bie fich felbft erkennt und begreift in ber Bernunft. Das Intellectible ift ibm ebenfo nur objectiv bas mas bie Bernunft nicht begreift, mas nur bie Intelligeng ichaut, Gott und bie gottlichen Dinge 90). Richard fuchte nun aber auch alle übrige bierher vermandte Begriffe, bie bei Sugo aufgezeigt waren, aber noch gerftreut umberlagen, gufammen, und bilbete fich baraus mit einigen Mobificationen fein Suftem fpeculativer Doftif. Er brachte an die Bermogen ber Ginbilbungsfraft, Bernunft und Intelligeng, und beren Gegenftanbe, bas Ginnliche, Intelligible und Intellectible, bie Acte bes Denkens (cogitatio), Nachbenkens (meditatio), und Unschauens (contemplatio), bie wir oben bei Sugo fanben. Go entftanben folgende Berbaltniffe. Die Ginbilbung fraft befchaftigt fich im Denten mit ben Bilbern vom Ginnlichen: Die Bernunft im Rachbenten mit bem Enblich = Beifti=

<sup>89)</sup> Bgl. Schmid, Muft. b. Mittelalt. S. 368. Mote 389.

<sup>90)</sup> Rich. de arca mystica L. I. c. 7. "Sensibilia dico quaelibet visibilia et sensu corporeo perceptibilia; intelligibilia dico invisibilia et humanae rationi comprehensibilia; intellectibilia invisibilia et humanae rationi incomprehensibilia." Die intelligibilia nennt Richard auch invisibilia inferiora, nostra (der eigne (Scift), und die intellectibilia auch invisibilia superiora, divina.

gen: bie Intelligeng im Schauen mit bem Gotts lichen 91). Sebes bobere Bermogen aber, meint er, beberricht auch immer zugleich bas Gebiet bes nieberen: fo bie Bernunft bie Ginbilbungefraft, und bie Intelligeng beibe. Go erftredt fich alfo bie Thatigkeit ber Intelligeng, bas Schauen, auch auf Gegenftanbe ber Bernunft und ber Ginbilbungsfraft, indem in bem Dieberen, in ber Rorpers welt und in ber enblichen Beifteswelt (Menschenwelt, auch immer jugleich bas Sobere, Gott, geschaut wird (bie Uh= nung). Und inbem er baran noch Sugo's (oben G. 185. bemerkte) Gintheilung ber Erfenntnigobjecte in biejenigen, bie aus ber Bernunft, nach ber Bernunft, uber bie Bers nunft und gegen die Bernunft find, anlegt, fo gewinnt er folgende feche Grabe ber Unich auung (contemplatio), welche lettere baburch ber Sauptbegriff in feinem Guftem ber Doffit wird, von beffen "Eintheilung" auch fein vornehm= ftes Wert, de arca mystica, handelt: "in der Ginbilbungs, fraft und nach berfelben, in ber Ginbilbungsfraft nach ber Bernunft, in der Bernunft nach ber Ginbilbungsfraft, in ber Bernunft nach ber Bernunft, über bie Bernunft aber nicht gegen bie Bernunft, über bie Bernunft und fcheinbar gegen bie Bernunft 92):" aus welchen Graben fich bann in unenblichen Spaltungen ber Thatigfeiten, Stimmungen und Dbjecte bas feine Gewebe ber bialeftifchen Doffif ents midelt 93). -

<sup>91) 2.</sup> a. D. c. 3. "Ex imaginatione cogitatio, ex ratione meditatio, ex intelligentia contemplatio."

<sup>92)</sup> A. a. D. c. 6. Bgl. bazu oben S. 253. Augustins Theorie. — Merkwürdig ist noch der Unterschied, daß Sugo meist nur erst noch ganz allgemein und einfach von einem Schauen des göttlichen Wesens und seiner Tiefen spricht, ohne dabei bestimmt auch auf die positiven Mysterien der Kirchenlehre einzugehen; Richard dagegen, in höherer theoretischer Neugierde, bei seinem letzen Grade schon ausdrücklich und einzeln aufzeigt, wie auch die letzteren geschaut werden.

<sup>93)</sup> Bon hier aus ift auch ber Bufammenhang Bonaventura's und Gerson's mit ben Bictorinern am beutlichsten. Bei Bonaventura ift ebenfalle ber hauptbegriff bas Schauen. Wir ichauen alle

Doch wir wenden und wieder zu unserm Commentar zurud. — "Im Beginn ber Anschauung, sagt Hugo, versmag die Seele, die an ihre Finsterniß gewohnt ist, wenn

Dinge in Gott, durch ein übernaturliches Licht; "Erleuchtung, Offenbarung" ift der Mittelpuntt feines Syftems. Unter biefem Sate entwidelt er je nach ben verschiedenen Gegenftanden, befondere in feiner reductio artium ad theologiam und im itinerarium mentis in Deum, feine verschiebenen Arten ber Erleuchtung, und feine Grade bes Auffteigens durch bie Grade bes Lichtes in den Din= gen, von Rorper ju Geift, enblich jum bochften Lichte, jur Unschauung Gottes. Besondere hebt er hervor bas Schauen Gottes in ber Natur als in einem zurudstrahlenden Spiegel; und seine Mustik erhalt da= durch ein eigenshumlich physikalisches Element (das wenigstens bei Sugo noch nicht besonders heraustritt, vgl. jedoch oben S. 42. fpater gingen barin Paracelfus und Bohme tiefer). Daran legt fich eine Pfochologie, die gang ber ber Bictoriner entspticht, nur bag er noch ein praftisches Vermögen hinzuthut. Er unterscheibet nämlich: Empfindung, Ginbildungsfraft, Bernunft (Berftand), Intellectus, bas Sochste im Geifte und die Sonterefis ober bas Gewiffen. Sugo nnd Richard werden unendlich oft citirt. Gerfon unterscheibet in seinen considerationes de theologia mystica consid. X - XXV. eben fo, von oben herab: intelligentia simplex (reines Unschauungs= vermögen), ratio (Berftand), sensualitas (Bermögen ber Sinnen= erfenntnig) - fie verhalten fich wie contemplatio, meditatio, cogitatio - baran bringt er die (vollständigere) praftische Psychologie: synteresis oder hoheres Begehrungevermogen, Wille oder vernunftiges (verftandiges) Begehrungsvermögen, finnliches Begehrungsver= mogen. Fur das oberfte Verhaltniß, ber Intelligenz und Synterefis, in seiner Fortbildung von ben Bictorinern nur folgende Stellen: a. a. D. consid. X., Intelligentia simplex est vis animae cognitiva suscipiens immediate a Deo naturalem quandam lucem, in qua et per quam principia prima cognoscuntur esse vera et certissima terminis apprehensis." Consid. XIV. "Synteresis est vis animae appetitiva suscipiens immediate a Deo naturalem quandam inclinationem ad bonum, per quam trahitur insequi motionem boni ex apprehensione simplicis intelligentiae praesentati." — Gerson ist weniger eigenthumlich als Bonaventura, er bleibt noch wortlicher bei ben Bictorinern: aber er hat eine treffliche Rlarheit und Milbe in der Mpftif, und ift babei voll Geift und Leben. Er ift mohl bie reinste, edelste und lieblichste Bluthe der gangen mittelalterlichen theo= logischen Bilbung - fast bie Rritit einer spateren Beit über bie feinige.

fie bie innere Rlarbeit erfaffen will, ben ungewohnten Glang nicht zu ertragen, ihr Muge gittert gleichfam und fcheut fich. fie wirb vom erften Strahlenblide gurudgefchlagen. Ihr felbft freilich scheint bas Licht zu gittern, ba boch nur ibre eigne Finfterniß im Flieben vor bem einftrahlenben Lichte ergittert. Bald aber ergießt fich bas Licht voller, bie Finfternig weicht gang, und wir werden nun felbft Licht, wie ber, ber uns erleuchtet, fo bag, wie Paulus fagt, von ihm, burch ihn und in ihm Mles ift 94). Durch bie Unschauung geben wir fcon bier in die Bahl ber Engel über 95). Doch wie felbft bie Engel nicht bas allerinnerfte Wefen und Licht ber Gottbeit, bas uns verborgen, und überhaupt feinem Geifte qu= ganglich ift, burchschauen, fonbern es immer noch in ge= wiffem Sinn nur außerlich, burch Beichen, obgleich auf über= finnliche, geiftige, einfache Beife, bie von unfrer fombolifchen burchaus verschieben ift, erkennen; fo auch wir. Diefe Er= fenntniß heißt baber bisweilen Theophanie, weil barin boch nicht gang eigentlich Gott felbft, fonbern nur feine Erscheinung erkannt wirb. Dieg verfteben nun freilich Manche falfch, indem fie unter Theophanien Schlechthin gewiffe Bilber benten, bie fie uber bie Geele und unter bie Gotts beit, swifchen beibe in die Mitte ftellen, und burch bie nach ihrer Meinung allein, auch in ben bochften Erhebungen, ber unbegreifliche Gott bem vernunftigen Beifte offenbar wird. Das find aber Bilber bes Irrmahns und eitle Phantasmen, burch die fie bie mabre Erkenntnig und Un= schauung ber Gottheit ben beiligen Geelen entreigen wollen. Denn wenn Gott nur in ihnen geschaut werben foll, und außer ihnen nicht; was ift bas Unbres, als bag er niemals wahrhaft geschaut werben foll? Go mogen fie also ihre Phantafien fabren lagen, womit fie bas Licht unfrer Geele uns verdunkeln wollen; und mogen nicht unfern Gott mit ihren Ginbilbungen von uns fcheiben. Denn

<sup>94)</sup> Fol. 334. c. 1.

<sup>95)</sup> Fol. 837. c. 1.

nichts kann uns genügen außer ihm felbst, und nichts nehme wir an an seiner siatt, ob wir ihn auch noch nicht ganz z sassen und seine tiessten Tiesen zu durchdringen vermögen 36). Um alle Misverständnisse zu vermeiden, will daher hug unter Theophanien lieber die von Gott erleuchteten Seele selbst verstehen, weil Gott eben daher, daß er in ihne leuchtet, in ihnen auch erscheint. Ein tieser, geistvolle Gedanke.

Hierauf nun bas praktische Moment bieses Mysti cismus, wo es mehr auf die Richtung des herzens unt Willens, und auf das Verhaltniß der ganzen eignen Personlichkeit zu Gott ankommt. hier knupft sich das Entscheidendste, eine herrliche, tiesempfundene Beschreibung der Liebe, an die Worte einer Stelle des Dionysius über die Seraphim 97). Hugo gesteht zunächst, daß er nicht ans

<sup>96)</sup> Fol. 339. c. 4. vgl. Fol. 369. c. 3. "Sensus mentis rationalis ille, quo divina percipimus, si quando ad deum contingendum admittatur, ea tantum, quae quasi sunt foris illi, percipit, et illa, quae intus sunt abcondita et occulta, non comprehendit." Wir fanden schon einige Stellen, wo Sugo außer feiner Regel, im gesteigerten theoretischen Interesse ein Schauen Gottes, wie er ift, behaups tete: hier schwanft er noch. Bernhard, weniger bem Theoretischen zugewandt, nahm bestimmter an, bağ bas Schauen Gottes, wie er ift, nur erft fur's tuuftige Leben gelte. In biefem Leben ift uns Gott auch in der Unschauung noch gewissermaßen verhallt. Bern. in Canticum serm. XXXI. T. III. p. 55.56. Schmid, Muft. b. Mittelalt. G. 267 - 268. - Bemerkenswerth ift hier noch bie Stelle Sugo's fol. 335. c. 1., wo er eine doppelte, ben heiligen Schriftstellern ertheilte, Offenbarung unterscheibet, eine symbolische, d. h. durch Borhaltung von Bilbern, und eine anagogische, burch Erhebung der Seele zur reinen, nadten Unschauung der himmlischen Bahrheit. Sugo lagt überhaupt gern die Parallele zwischen seinem Myfticismus und den Offenbarungen ber heiligen Schriftsteller an, vgl. fol. 349. c. 4.

<sup>97)</sup> Coel. hier. c. 7. Die Uebersegung des Erigena fol. 367. c. 4. ,, Mobile enim semper eorum circa divina, et incessabile, et calidum, et acutum, et superfervidum intentae et forsan intimae et inflexibilis semper motionis etc., seraphim nominatio aut manifestatio docet.

bers konne, als biefe Worte fur Worte aus einer boberen Belt halten. Gin Menfch tonne fo nicht reben; wenigstens mare es bas Bochfte, mas einem Menfchen gegeben werben tonnte. "Sie mogen baber wohl, fahrt er fort, ein Rachball fein von jenen unaussprechlichen Worten, welche fein Denich fagen tann, bie Paulus borte, als er entzuckt marb bis in ben britten himmel, entzudt in bas Parabies. Borte tamen von bem Borte felbft; fie felbft tonnten freilich nicht von bem, ber fie gang innerlich vernahm, nachgesprochen werben; aber etwas von ihnen konnte boch nach außen mitgetheilt werben; und bas find bie Borte, bie wir bier lefen. Sie find groß, weil fie von bem Ungeheuern. buntel, weil fie von bem Berborgenen, tief, weil fie pon bem Undurchdringlichen reben. Gie ertonen wie eine Stimme vom himmel über die Erbe und erfullen uns mit Bermunberung. - Go aber erleuchten fie uns noch nicht. Gben so wie bort Einige einen Donner, Anbere einen Engel ju boren glaubten, nicht Gott felbft; fo auch wir. Unfre Berwunderung muß uns hoher reigen. Die Borte muffen uns ein fuger Rlang, ein Genug werben, wir muffen fie lieben lernen; bann werden wir fie verfteben. Rann ich's aber noch nicht verfteben, fo will ich inbeffen in ber Liebe mich erquiden, bis baraus bie Unschauung fommt und mit ihr die Erleuchtung 98).

Bas wollen nun die Borte bedeuten? Sagen wir, sie bedeuten die Liebe, so konnte es benen ein Geringes scheisnen, die die Liebe nicht kennen. Aber Niemand sagt etwas Geringes, der die Liebe nennt. Und die ser meinte etwas Großes, da er so viel von der Liebe sprach. Ein Bewegsliches, sagt er, ein Unaushdrliches, heißes, Scharsses, Ueberwallendes. Die Liebe ist etwas Bewegliches, weil sie Leben, etwas Unaushaltsames, weil sie beständig, etwas Heißes, weil sie Liebe, etwas Scharses, weil sie Beise

<sup>98)</sup> Fel. 368. c. 1. "Si minus excitor ad cognitionem, incitabor ad dilectionem: et crit interim dilectio ipsa refectio, donec ex ea oriatur contemplatio, per quam fiat illuminatio."

beit ift. Das Mues ift in ber einen Liebe, ift eine Liebe. Billft bu miffen, bag bie Liebe Leben ift? Sore jenen Geliebten und Liebenben bie Liebe empfehlen: ", Ber nicht liebet, ber bleibet im Tobe; alfo ift bie Liebe Leben, und melches Leben ?"" "Die Liebe boret nimmer auf."" Benn fie aber nimmer aufhort, fo ift fie emiges leben. Und wo war die Liebe jemals ohne Gluth? Sore jene Banberer, bie mit Jesu gingen und ihn nicht kannten: "Brannte nicht unfer Berg in uns, ba er mit uns rebete auf bem Bege ?"" Freilich bas Scharfe hatten fie noch nicht, weil fie ibn nicht erkannten; baber fie auch boren mußten: ",, D ibr Thoren und trages Bergens ju glauben alle bem, bas bie Propheten gerebet haben."" Aber fie maren boch nicht trage zu lieben; und weil fie vorber liebten, fo erkannten fie nachher, nnd ihre Liebe erhielt fo auch bas Scharfe, bas burchbringt bis jum Ergreifen. Denn bas Scharfe bezeich= net ben heftigen Unbrang ber Liebe, bas brennenbe Ber= langen, bas nach bem Geliebten gieht, bas tief ins Innerfte bringen will, um ba ju fein, wo bas Geliebte felbft ift, um mit ihm und in ihm gu fein. Es giebt wohl eine Liebesmarme, die gleichsam nur in ber Ferne glubt, inbem fie ihren Gegenstand nicht in ber Gegenwart ichaut und befist. Aber bie Liebe ber Sierarchie mare nicht vollfommen, wenn fie nicht scharf mare, Alles überfliege und burchbrange, bis fie gu bem Geliebten felbft fame, ja fogar in ben Geliebten eindrange. Denn wenn bu nicht in ben Geliebten eindringft, fo liebst bu nur noch außerlich, haft nicht die Scharfe ber Liebe. Du bift flumpf und trage, von ihm geschieben, wirft nicht eins mit ihm. Die Liebe will bich eins mit ihm machen, und barum burchbringt fie Alles und nabert fich fo viel fie fann bem Ginen. Daber beißt es bort (Cant. 3, 4): ,,, Sib fand ihn, ben meine Seele liebet; und halte ibn und will ibn nicht laffen, bis ich ibn bringe in meiner Mutter Saus, in meiner Mutter Rammer."" Er wird alfo bei bir eingehen, wenn bu bei ihm eingeheft. Denn bann geheft bu bei ibm ein, wenn er bei bir eingeht, wenn feine Liebe

ju beinem innerften Bergen bringt. Er barf nicht braugen fteben bleiben bor beiner Thure, fonbern er muß - bas Sochfte und Größte, mas bie Liebe giebt - er muß eingeben in bein Brautgemach und bei bir ruben. ".. In mei= ner Mutter Rammer:"" vielleicht weil ba bie Liebe gartli= der und ihr Spiel fußer fein fann. Dann muß aber auch bein ganges Befen weich werben und gerfliegen im Reuer ber Liebe, bamit nichts Sartes und Biberftrebenbes in bir fei und bu gang burchbrungen werbeft. [Der Bufammen= bang zeigt ben tiefen Ernft binter biefen Bilbern.] Go wirft bu nun die Kraft ber Liebe verfteben, wenn fie überhaupt ver= ftanben werben fann; benn bie Liebe ift bober als Mles Biffen und Berftanbnig; es wird mehr geliebt als begriffen; bie Liebe bringt ba binein, wo bas Wiffen nur braugen fteben bleiben muß. Und bas ift fein Bunber. Denn bie Liebe hofft immer und vertraut immer; baber gebt fie ohne Baubern binein. Gie fann auch ihr Berlangen nicht bergen, bei bem Geliebten gu fein, ja wenn es moglich mare, mit ibm gang eins und baffelbe gu fein 99). Und feine Gewalt vermag fie jurudzuhalten, bag fie nicht babin ge= lange, wo fie liebt. ",, Ber will uns icheiben, fagt ber Upoftel, von ber Liebe Gottes? Berfolgung ober Sunger ober Schwerd?"" Die Liebe geht frei und fuhn burch alle Sinberniffe hindurch. - Bas ift nun aber bas Uebermal: lenbe ber Liebe? Offenbar etwas Soberes als alles Borbers gebende. Ihr wift, bag basjenige, mas in fochender Bal= lung ift, burch bie Rraft ber Sige, bie unter ihm ift, qu= legt in bie ftartfte Bewegung gerath und uber fich binaus: geworfen und hinausgetrieben wirb. Die innere bewegenbe Gluth fieht man nicht, aber bie außere Bewegung fieht man, und ichlieft baraus bie innere Rraft und Gemalt bes Bewegenden. Go bedeutet nun bas lleberwallende ber Liebe, baß fie, fich felbft verachtenb, auch aus fich felbft

<sup>99)</sup> Fol. 368. c. 2. 3. 4. "— sitiens intrare in ipsum et esse cum ipso, et tam prope, ut, si fieri possit, hoc idem ipsum sit quod ipse."

berausgeht. Denn wer nur nach bem verlangt, mas er liebt, ber verachtet im Bergleich mit biefem auch fich felbft. Und er fonnte nicht allein nach ihm verlangen, wenn er auch nur fich felbft neben ihm liebte. Das fann aber nur eine große und einzige Liebe, bag ber Liebende aus Liebe gu bem Geliebten gemiffermaßen auch von fich felbft verachtet wirb. Und fo gefchieht es bann auf munberbare Beife, baff er burch bas Feuer ber Liebe emporgehoben ju bem, ber über ibm ift, endlich aus fich felbft berausgeworfen wird und von fich felbft ausgeht (expelli incipiat et exire etiam a se). Die Liebe, die nach oben giebt, fiebet und wallet in feinem Bergen, und fo vergißt und verläßt er fich felbft, fein ganges Denken und Berlangen ift nicht mehr fein, benn er benft nur und lebt nur in bem Ginen, ben er liebt 100)." Der icone innige Beift biefer Muftif bruckt fich auch befonders noch in einem Gelbftbefenntniffe gegen bas Enbe bes Commentare aus: "Ich muniche nur, fagt Sugo, bag meine Geele nimmer burch irbifden Schmut bas Licht ber innern Rlarbeit gurudtreiben, ober burch Ralte ber Bosheit die beilige Gluth der Ergebung ausschließen moge; fonbern, bag fie himmlifch erleuchtet und ermarmt werbe, in bas Cbenbild Gottes umgewandelt. D felig bas Wefen, bas vereinigt ift bem Befen aller Befen; felig bie Ratur, Die erfullt ift von ber Ratur aller Raturen! Bels ches Glud folder Geligkeit wurdig ju fein! 3ft mir bieß gegeben, bann will ich nicht mehr flagen über Alles mas babingegangen ift 101)." - Go boch fich auch Sugo in bie: fen Stellen bebt, fo bemerten wir doch babei immer noch eine gewiffe Maßigung in ber Bestimmung bes Verhaltniffes ber eignen Perfonlichkeit gur Gottheit fur bie bochften Punkte bes muftischen Lebens. Und über biefes Daag gebt er auch fonft nirgends hinaus. Daß er bie Unficht bes Dionpfius bon bem nothwendigen ganglichen Mufgeben bes Gigenwefens

<sup>100)</sup> Fol. 369, c. 1. 2.

<sup>101)</sup> Fol. 369. c. 4.

m Sott nicht theilte, zeigt sich vornehmlich in einem Dopzelten. Zuerst beutet er die ένωσις (contemperantia nach Trigena) des Dionysius, die dieser meist von einer physischen Bereinigung versteht, sast durchweg nur entweder von einer moralischen Einheit, Sottähnlichkeit, Nachahmung Sottes 102), oder von einer Bereinigung der Menschen unter einander zu diesen Zweden 103); wohin er dann auch meist die drei mystischen Grade des Dionysius: καθασις, φωτισμος, τελειωσις (purgatio, illuminatio, perfectio) gehen läßt 104). Ferzner erklärt er eben so die Θεωσις (deisicatio) des Dionysius nicht, wie sie dei diesem gemeint ist, von der gänzlichen Bergöttlichung der eignen Persönlichkeit, sondern wieder nur moralisch von der Sottähnlichkeit 103). ——

So haben wir nun das ganze Gebiet des Hugonischen Mysticismus ermessen 108). Ueber den Werth desselben noch ein Urtheil hinzuzusügen, wurde überstüssig sein, da im Berlause der Darstellung das Unlautere sattsam gerichtet, und das Lautere wohl wird erkannt worden sein. Immer aber sanden wir doch fast nur einzelne, zerstreute große Massen, oder auch bloße Andeutungen, abgerissene Stücke, hingeworfene Ansichten, Anschauungen, in denen der innere Busammenhang und ganze Gehalt noch nicht ausgewiesen war, und die noch eines Ordners, Ausbildners und Berarbeiters

<sup>102)</sup> Deiformitas, deisimilitudo, imitatio dei: fol. 333 c. 2. 4. fol. 336. c. 2. fol. 340. c. 1: fol. 338. c. 2. fol. 353. c. 3.

103) Fol. 838. c. 4. fol. 335. c. 4. fol. 336. c. 1. 2. 3., wo er in dem obigen Sinn auch ausbrudtlich bestimmt, daß wir mit Gott nicht unitate, sondern unificatione, eins werden. Achnlich Bernhard in Cant. serm, LXXI. T. III. p. 120. u. 121., der noch von der mystisschen Vereinigung insbesondere die Einheit des Vaters und Sohnes unterscheidet, gegen manche Fanatiser, die sich selbst dem Wesen nach für göttlich hielten. Wgl. Schmid a. a. D. S. 267—268.

<sup>104)</sup> Fol. 354. c. 4. 105) Fol. 337. c. 3.

<sup>106)</sup> Alle übrigen Schriften in ben Ausgaben von Sugo's Werken, die man sonft etwa noch für seinen Musticismus benutt hat, auch de anima L. II., sind unacht; siehe den kritischen Anhang.

marteten. Diefer war Richard. Richard faßte, wie fcon gum Theil angebeutet, bas Bermachtniß feines Lehrers und Freundes in eine gewiffe Ordnung gusammen, bilbete es gu einem vielgegliederten Guftem aus. Bas wir Sugo's nicht: fpeculativen Dofficismus genannt haben, finbet fich bei Ridarb am meiften in ber Schrift de XII patriarchis wieber, bie qualeich Richards Moral enthalt; fo wie Sugo's ipens lativer Mpflicismus am meiften in Richards Schrift de ares mystica erscheint. Richard hat außer etwas mehr Pfocho: logie, befonders fur bie Moral, und einem fuhneren Mluge ber Muftit, nicht viel mefentlich Neues. Im Grunde ge bort ibm nur Form und Unordnung bes Suftems. glauben, bag ein Berfuch, bie Grunde fur fast alle einzelne Momente feines Mufficismus im Sugo nachzuweifen, nicht miglingen und zu intereffanten Beobachtungen führen wurde. Go ift aber auch flar, bag nur burch eine genaue Renntnig Sugo's bas volle Berftanbnig Richard's geoffnet werben fann, und bamit auch bas ber fpateren, befonbers fpeculatis ven Muftifer, Bonaventura's, Tauler's, Gerfon's ic. Bie oft fieht man nicht bier Sugonifche Gebanken wieber auf tauchen, freilich bisweilen an einer gang unerwarteten Stelle! - - Ueberhaupt, eine reiche Saat ging auf aus biefen Reimen. Denn in biefer Allfeitigkeit, in biefem Reich thum, und oft biefer Schonheit bes mpftifchen Lebens, maren für alle tieferempfangliche Gemuther Die bestimmteften Un-Enupfungspunkte gegeben. Un bem bescheibenen Strable biefes Lichtes entwickelten fich gerabe biejenigen Geifter, Die uns aus ber fpateren mittelalterlichen Bilbung noch bas Schmadhaftefte bieten; fo baß fich bie Birfung, ber Ginfluß und Gang biefer Lehre, in ihrer mannigfaltig Frucht barfeit und Lebensfrifche verbreitenden Rraft, faum berechnen lagt, und in weite, unabsehliche Ferne bin verliert.

total Warry Though

the organization of the central part of the organization of the or

hers instruction of the

Hugo's dogmatisch = moralisches Lehrspstem auf Grund feines Werks de sacramentis.

Committee Commit

Dachbem wir fo bie großen Formen von Sugo's wiffen= schaftlichem Leben gezeichnet haben, und aufgewiesen, wie fich barin die harmonische Grundrichtung feines Geiftes auspragte, ift noch übrig zu zeigen, wie bie lettere in feinen eingelnen bogmatifch = moralifchen Unfichten gur Entwickelung fam, ober, wie bie Grundfrafte feines geiftigen Lebens gu bem einzelnen Material feiner driftlich = Firchlichen Lehrbitbung gu= fammenwirkten: womit wir nun bie Darftellung feiner gangen wiffenschaftlichen Erscheinung nach allen ihren einzelnen Theilen, gleichsam einzelnen Schattirungen, vollständig abfchliegen, erfullend was bisher noch luckenhaft geblieben mar, naber bestimment fo manches bisber noch Schwebenbe, 2011gemeine. Dieg thun wir vornehmlich nach feiner eignen fostematischen Busammenftellung ber Kirchenlehre in feinem großen Berte de sacramentis christianae fidei: biefes legen wir verbunden mit ber Summe gum Grunde, folgen überall bis ins Ginzelnfte moglichft Sugo's eigner Drbnung und Beife, bamit jugleich ein vollftanbiges und lebendiges Bilb biefes wichtigen Werfes gegeben werbe, mas bie bisher vorhandenen Muszige noch nicht leifteten 1); fcbliegen aber ba-

<sup>1)</sup> Der Auszug ber frangofischen Benebiftiner Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 87 — 49. ift nur fehr burftig und fragmentarisch, babei burch bie kirchlich bogmatischen Ruckschen ber Verfasser befangen.

bei anch im Einzelnen immer an, was in ben übrigen Schiften Berwandtes sich bietet (hier hat uns indes Hugo an selbst schon vorgearbeitet, indem er seine meisten kleinen dogmatisch moralischen Schriften jenem Werke einverleibte).— Besonders genommen, geben wir hier die materiellen Kelege für unste oben versuchte allgemeine Charakteristis seine schole.

Aupor muffen wir aber einiges schon früher, namentlich in ber genannten Charafteriftif, Bemertte wieber fester in Auge faffen. Bir fagten (S. 214.), daß hugo nach Anschn und Abalard wieber bie erfte eigenthumliche Lebrentwickelnn gebe, ein wesentliches Glieb in ber Kette ber scholaftischen Lebrausbildung fei, daß Lombard, und theils durch biefen, theils unmittelbar, bie Spateren vielfach auf ihm ruben Es wird nothig fein, auf biefes doppelte Berbaltnif feint Lehre, ju ben Friberen wie ju ben Spateren, in bem fol genden Abriffe einzugeben. Beboch leuchtet ein, bag, wem wir nicht eine eigentliche Dogmengeschichte ber scholaftischen Beit geben wollen, dieß nicht febr ausführlich gefcheben tam. Bir glauben genug zu thun, wenn wir bei ben meifen Lehren nur im Allgemeinen ben Blid rud's und vorwind offnen. Das genannte Berbaltniß nun felbft anlangent, fe finden wir, auf die Borganger sebend, teineswegs eine totak und radicale Umbildung ber Lehre bei Sugo, sondern er fielt bem wesentlichen speculativen Gehalte nach im Sanzen mit ienen auf einer und berfelben Linie; er speculirt wie ft im Beifte bes icholaftischen Dogmatismus, ber Bermechselum

Ein Bedeutendes bester, namentlich aussührlicher, der von Crame, 6te Forts. von Bossue S. 791—846., aber doch auch oft kahl, nick genug das Wesentliche hervorhebend: vom ganzen 2ten Buche giekt er ohnehin nur die Ueberschriften der Capp. Schröckh, A.C. Th. 28. 555—562., hat durchaus das Wert selbst nicht gelesen, sonden nur die Benediktiner und Cramer wieder ausgezogen: was schon and der einzigen Bemerkung erhellt, daß Hugo "im Unterschled von ihren Buche im 2ten sich wenig an die Kirchendater kehre: " da das (ziemlich aussallende) Berhältnis gerade umgesehrt ist.

## VI.

Hugo's dogmatisch = moralisches Lehrstetem auf Grund seines Werks de sacramentis.

Dlachbem, wir so bie großen Formen von Hugo's wissenschaftlichem Leben gezeichnet haben, und aufgewiesen, wie fich barin bie harmonische Grundrichtung feines Geiftes auspragte, ift noch übrig ju zeigen, wie die lettere in feinen einzel= nen bogmatisch = moralischen Unfichten gur Entwidelung tam, ober, wie die Grundkrafte feines geistigen Lebens gu: bem einzelnen Material feiner chriftlich : firchlichen Lehrbilbung gu= fammenwirkten: womit wir nun die Darftellung feiner gangen wiffenschaftlichen Erscheinung nach allen ihren einzelnen Theilen, gleichsam einzelnen Schattirungen, vollstanbig abfolieffen, erfüllend mas bisber noch ludenhaft geblieben mar, naber bestimmend fo manches bisher noch Schwebenbe, All=: Dieg thun wir vornehmlich nach feiner eignen fpftematischen Busammenftellung ber Rirchentebre in feinem großen Werke de sacramentis christianae fidei: biefes legen wir perbunden mit ber Summe zum Grunde, folgen überall bis ins Einzelnfte möglichst Sugo's eigner Ordnung und Beise, bamit zugleich ein vollständiges und lebendiges Bilb biefes wichtigen Werkes gegeben werbe, mas bie bisher vorbanbenen Auszuge noch nicht leifteten 1); schließen aber ba-

<sup>1)</sup> Der Ausgug ber frangofischen Benebiftiner Hiet. litt. do la Fr. T. XII. p. 37 - 49. ift nur sehr burftig und fragmentarisch, babei burch bie firchlich bogmatischen Rudfichten ber Berfasser befangen.

bei auch im Einzelnen immer an, was in ben übrigen Schriften Verwandtes fich bietet (hier hat uns indes Hugo auch felbst schon vorgearbeitet, indem er seine meisten kleineren dogmatisch moralischen Schriften jenem Werke einverleibte). — Besonders genommen, geben wir hier die materiellen Belege für unfre oben versuchte allgemeine Charakteristik seiner scholastischen Methode.

Buvor muffen wir aber einiges fcon fruber, namentlich in ber genannten Charafteriftif, Bemerkte wieber fefter ins Muge faffen. Bir fagten (G. 214.), baß Sugo nach Unfelm und Abalard wieder bie erfte eigenthumliche Lehrentwickelung gebe, ein wefentliches Glied in ber Rette ber icholaftifchen Lehrausbildung fei, bag Lombard, und theils durch biefen, theils unmittelbar, bie Spateren vielfach auf ibm ruben. Es wird nothig fein, auf Diefes Doppelte Berhaltnig feiner Lehre, ju ben Fruberen wie zu ben Spateren, in bem fols genben Ubriffe einzugeben. Seboch leuchtet ein, bag, wenn wir nicht eine eigentliche Dogmengeschichte ber scholaftischen Beit geben wollen, bieg nicht febr ausführlich gefcheben fann. Bir glauben genug zu thun, wenn wir bei ben meiften Lehren nur im Allgemeinen ben Blid rud : und pormarts öffnen. Das genannte Berhaltnig nun felbft anlangend, fo finden wir, auf die Borganger febend, feineswegs eine totale und rabicale Umbilbung ber Lehre bei Sugo, fonbern er fteht bem wefentlichen fpeculativen Gehalte nach im Bangen mit jenen auf einer und berfelben Linie; er fpeculirt wie fie im Beifte bes fcolaftifchen Dogmatismus, ber Berwechfelung

Ein Bedeutendes besser, namentlich aussührlicher, der von Cramer, 6te Forts. von Bossute S. 791—846., aber doch auch oft tahl, nicht genug das Wesentliche hervorhebend: vom ganzen 2ten Buche giebt er ohnehin nur die Ueberschriften der Capp. Schrödh, KG. Th. 28. S. 558—562., hat durchaus das Werf selbst nicht gelesen, sondern nur die Benedittiner und Cramer wieder ausgezogen: was schon aus der einzigen Bemerkung erhellt, daß Hugo "im Unterschied vom Isten Buche im 2ten sich wenig an die Kirchenväter tehre:" da das (ziemlich auffallende) Berhältniß gerade umgekehrt ist.

und Bermischung ber naturlich verftanbigen Ansicht, bes Biffens, mit der ideal = religiofen, bes Glaubens, ober in bet Ueberzeugung von ber (wenn auch nach feiner Deinung nur febr unvollständigen) Demonstrabilität ber Rirchenlehre. Seine oben (S. 191.) aufgewiesenen, bisweilen von ibm aus gesprochenen, reineren speculativen - Principien, in ber fcharferen und tieferen Scheidung bes Wiffens und Glaubens, bes Naturbegriffs und ber Idee, hatten teinen burchgreifenben Einfluß auf ben Gesammtinhalt seiner Lehre. - Doch aber tritt allerdings bei ihm in Folge eines gewiffen richtigen Gefühls, bestimmt burch die treffliche, harmonische Anlage und Bilbung feines reichen Geiftes, gleichsam als Inconfequeng mit feinen herrschenden Principien, fast bei jeder Lehre irgend ein Befferes und Reineres, irgend ein treffender, tiefergehender Blid hervor, und er bat in diefer Sinficht boch ber Lehre in vielen Studen eine neue, fconere Geftalt gegeben. - , Am meiften wird uns bas Berhaltniß ju Anfelm beschäftigen, ben Sugo am bochften geachtet zu haben scheint, ob er ibn gleich niemals nennt. Bugleich werden wir immer auf Augustin zurucksehen, als auf ben gemeinschaftlichen Quell, aus dem Alle schopften, Sugo in Manchem vorzugsweise 2). (Une ber auf diese Beise beschrankten Driginali= tat Sugo's ergiebt fich jugleich, baf eine innere genetische Entwidelung feiner Lehre bier nicht bie Aufgabe fein tann, und daß die Befolgung feines eignen fpftematischen Banges, mit eingestreuten Winten fur bas Genetische, wo wirklich eine Genesis vorhanden, immer noch bas 3medmäßigste bleibt.)

<sup>2)</sup> Sugo spricht nach der Sitte der Zeit oft mit Augustin's eignen Worten, auch ohne ihn zu nennen. Ferner ist gleich hier zu bemerken: manche augustinische Stellen mussen dei Sugo in einem anderen Sinn versanden werben als sie dei Augustin gemeint sind, d. h. unter Boraussehung und hinzunahme ter ganzen nachaugustinischen kirchlichen und gelehrten Bildung (wie eine schon oben S. 64. A. 63. angesührte Stelle, offenbar aus Augustin. epist. 147, 4.). — Für die ganze Vergleichung der Vorgänger und Nachfolger können wir uns übrigens der Citate größtentheils überheben, da die betreffenden Schriften und Stellen meist schon allbekannt sind.

Bes men ober bie Aufnahme feiner Lehre burch bie fnamme Exicustifer, Lombath x., betrifft, jo mixica mir bier leibe hemerien, bag biefelbe oft une febr augenfich war, weil biefe Lebrer meil einfeitig ben Scholuffieibnus verfeleten, mit nicht auf gleicher unfprünglich hatmernischer Geiftenbeitung mit Suge rebern: baber fo manche treffliche Anthange mit feine Binte, von ihm hingenorien, für fie berleven gegen gen fint, obne tie Erfolge, tie fie verfrieden. Der einzig Bonancatura, ber von ben mit Bugo verwandten, und einen licher nach ibm gebildeten, Geiffern mit in bie Reibe ber febrieff: iden Spiemeifer trat tenn Richart bembenete mer Ginnelmel. reichte allein nicht and, tie Leine rollflindig ju entwicken ?). Die Schelafif ging bod im Grefen unt Sangen itren einen Beg fert, bis fie nich burch fich felbft aufrieb, mit bem unt negativen Ruten, bas fie gezeigt batte, wie biefe Methote nicht jum Biele fichte (biefer Erfolg trat befenders feie ben nominelifiifen Ciepticismus Decam's herver), obne and angleich positiv ben Gruntsehler arigeteilt ju baben -

<sup>3.</sup> Sá Secretur atháir claigé in Eolar (in IV. Mes sententiarum) bie Berbindung bes freenleich Scharfen. bes Gefähr reller und Fraftifien nicht unt an der Maurie finde, ferdenn fe sin unt als Princis untrittlif im Prang unigebrechen, is ib enter naturitier Eule: "Nen ei conflorence intellecter in se, sie est proprie speculativas, et perseitur ab habitu, qui est contemplationis gratia, quae dicitar speculativa scientia. Si autem consideremes ipsum et autem extendi ad eçus, sit perficitur ab habitu, ut boui masses, et his est scientia practica sive moralis. Si antem medio medo consideretar ut natus estendi ad affectum, sie perfectur al Labita medio inter pare speculativam et practicum, qui complectitar atranque, et lic habitus dicitur sapientia, quod simul dicit cognitionem et affectum. - Unde hic est contemplationis gratia et at boni famus, principaliter tamen et boni inmus. Talis est cognitie tradita hoc libro. Kam cognitio hace juvat fidem, et fides sie est in intellecta, at quantum est de sui ratione, mata sit movere affectum. Et hoc patet. Kam hace cognitio: Christms pre nobis mortuus est, et consimiles, nisi sit home peccater et duras, moret ad amorem et devotionem."

Seboch jeder gute Gedanke trägt seinen Werth in sich selbst, und ift barin auch ohne Rucksicht auf seinen historischen Ersfolg zu würdigen. Ueberdem geht auch ein guter Gedanke nie eigentlich in der Bildungsreihe ganz spurlos unter: nur mag man nicht immer die Faben nachweisen, an denen er mit dem späteren Größeren, ja vielleicht mit dem Größten, zusammenhängt. Aus diesen Gründen werden wir dann auch vieles sonst nicht offendar historisch Bedeutende hervorheben.

Der Titel bes jum Grunde ju legenden Berfs, de sacramentis christianae fidei, beruht auf bem Gebrauche bes Bortes sacramentum in ber alten Rirche, ba baffelbe nam= lich nicht nur von ben Gnabenmitteln, fonbern auch von ben bogmatifchen Mufterien, von vielen Studen bes Gultus. ber Ascefe, felbft von Bielem, mas bem Mlen nur gur Bor= bereitung biente, alfo beinabe vom gangen firchlichen Chris ftenthum, gebraucht murbe. Diefer Sprachgebrauch mar auch jest noch nicht gang verwischt; und er fonnte fich na= mentlich unter ber immer noch geltenben weiten Definition Muguftins vom Sacrament: sacrae rei signum leicht erhalten; benn wie ungeheuer Bieles fonnte nicht als Beichen einer beiligen Sache, mithin als Sacrament angeseben merben? Go nannte man felbft ben Glauben ein Sacrament, weil er Beichen, Bild ber einstigen Unschauung im ewigen Leben fei 1). (Berabe erft um biefe Beit und feit berfelben, und zwar vornehmlich mit burch Sugo, murbe ber Begriff bes Sacraments enger bestimmt, f. unten bei ber Lebre von ben Cacramenten.) Sugo fcheint baber unter bem Titel de sacramentis christianae fidei allerbings bas gange firchliche Chriftenthum gemeint ju haben, und barin auch von feinen Beitgenoffen verftanben worben gu fein. Dan fann eben barum auch nicht fagen, wenigstens nicht in Bezug auf Sugo's nachfte Folgezeit, bag bie Befdranttheit bes Titels ber Berbreitung bes Bertes viel geschadet habe b. - Benn

<sup>4)</sup> Bal. Hugo de sacram. L. I. P. XI. c. 9. de sacramento fidei.

<sup>5)</sup> Bie Cramer a. a. D. S. 792, u. Schrodh a. a. D. S. 562, vermuthen, Sugo v. St. Bictor. 23

bas Bert wirklich in ben Schulen nicht fo gebraucht murbe, als es gebraucht ju werben verbiente, fo lag ber Grund vielmehr in feiner Gigenthumlichfeit, in ber es bem berr= fcbenben Geiffe ber Beit fo wenig entsprach. Schon barin, baß es überhaupt nur eigenthumlich mar, fonnte ein Sinberniß liegen: es mar zu wenig bloge-Sammlung, bie Lebre erfcbien barin boch immer ju febr als ein felbftfanbig verarbeitetes, Die Gubiectivitat bes Berfaffers entschieben beurfundenbes Ganges: es war baber fchwieriger gu banbhaben, es fehlte ibm an ber gewinfchten Schulbequemlichfeit, welche bagegen bas gleichzeitig ober balb nachher erfchienene, faft gang objectiv und collectorifch problematifch gehaltene Bert bes Lombarden in reichem Daage bot. Dann mar aber auch bas innere Befen biefer Gigenthumlichkeit felbft, wie oben gezeigt morben, boch febr ber gemeinen Schulans ficht entgegen.

Das Gange foll laut ber Ginleitung (jugleich ju bem oben G. 146. angegebenen 3mede ber Muslegungsregel für bie allegorische Interpretation) ben Schriftinhalt befaffen. Diefer befteht aber in ben Berten ber Schopfung und ber Erlofung (opera conditionis et opera restaurationis). Bert ber Erlofung begreift die Menschwerdung bes Bortes fammt allen feinen Sacramenten por und nach in fich. Das Bort ift gleichsam unfer Ronig, ber in die Belt fam gegen den Teufel zu ftreiten, und alle Beilige vor und nach ihm fein Beer; und bei aller Berichiebenheit ber Baffen, b. i. ber Sacramente und Gebrauche vor und nach, ift boch nur Ein heerführer und Gin gemeinschaftlicher Feind. Diefes Bert ber Erlofung, als bas Borguglichere, ift nun ber Schrift bie Sauptfache. Das Werf ber Schopfung, womit fich die weltlichen Schriften einzig befaffen, berührt fie nur, weil fie boch vor ber Erlofung ben Kall, und vor bem Falle ben urfprunglichen Buftand bes Menfchen, und ba bie Belt bes Menfchen wegen geschaffen murbe, auch die Scho: pfung mit behandeln muß. Go ift alfo bie Dronung bes Schriftinhaltes: 1) Schopfung und ursprünglicher Buffand,

2) Fall und nachfolgendes Elend, 3) Wiederherstellung (reparatio) in Erkenntniß der Wahrheit und Liebe zur Angend, 4) Naterland und ewige Seligkeit. Und indem das System dieser Ordnung solgt, ruht es auf biblisch historischem Grunde. Einige Bemerkungen über Schrift, Schriftauslegung und Airchenschriften, die Huga hier, den Scholastikern in dieser Stellung und Art ungewohnt, noch macht, sind schon an andern Orten beigebracht worden 4). Das Ganze zerfällt in zwei Bücher: erstes Buch, Schöpfung die Menschwerdung, zweites Buch, Menschwerdung die Weltende.

## paralle Materi go de l'est de

Der erfte Abschnitt bes erften Buche foll von ber Schopfung und Ginrichtung ber Ginnenmelt banbeln. Sugo fest zuerft, wie es nach bem Borgange Muguffin's gewöhnlich mar, ben brei Principien ber beibni= fchen Philosophen, Bilbner, Materie und Form (atria rerum principia posuerunt sine principio") bie Schopfung aus Dichts entgegen. Gott ift nicht nur Bilbner (factor), b. i. Ura beber ber Form, fonbern auch Schopfer (creator), b. i. Ur: beber ber Materie ber Dinge. Die überschwengliche gottliche Allmacht brauchte nichts gleich Ewiges neben fich woburch fie batte bei ber Belterschaffung unterftust werben muffen; fonbern fie fcuf in freier Gelbftthatigfeit, mas und mann und wie viel fie wollte aus Dichts 1). Che jedoch Sugo weiter fpeculativ eingebt, mas erft im folgenben Abichnitte gefchiebt, giebt er bier eine Befchreibung ber Schopfung ber Sinnenwelt im nieberen Tone, nach Art ber Bater in einer Deutung bes mofaifchen Beraemeron nach bem breis fachen Ginne. Beim Bortfinne tommen bann bier freilich manche Erörterungen einer findischen Physit und Detaphyfit por; jeboch zeigt Sugo ofter eine bescheibene Schuchternheit

mes Vinites vinc

Ju wiefer Willia gent man beger in bay

<sup>6)</sup> Prolog. c. 1-6.

<sup>7)</sup> Cap. to Mayo hit sight artibut to that ansatrens, sight

als in biefer Beit gewohnlich war, und weift viele Fragen einer unnugen Reugierbe gang ab. Die Allegorie und Tropologie find einfacher und ansprechenber gehalten als in ben meiften vorhergebenden Berfuchen abnlicher Urt. - Die Bilbung ber formtofen Materie in 6 Tagen lagt fich, meint Sugo, wortlich nehmen. Der allmachtige Gott batte es zwar auch anders machen fonnen; allein er wollte gerabe auf biefe Beife ben vernunftigen Befen vorbilblich zeigen, wie auch fie aus moralischer Ungestalt zu moralischer Boblgeffalt gebilbet werben muffen. Uebrigens lagt fich eine gang formlofe Materie gar nicht benten: bie Bilbung fann alfo nur von ber zwedmäßigen und iconen Form verftanben Mit ber Materie ber Sinnenwelt murbe jugleich merben. bie ber Beifterwelt, b. i. bie Engel, formlos gefchaffen. Das erfte Licht mar eine aus ber Materie gebilbete Daffe. bie fich, eben fo wie fpater bie Sonne, von Dften nach Beffen um bie Erbe bewegte. In ber Bilbung bes Lichtes por allem weiteren Bert beutete Gott an, bag ibm überhaupt Berte ber Finfterniß nicht gefallen! Dit ber Scheibung bes Lichtes von ber Finfterniß schieden fich zugleich bie bofen Engel von den guten. (Die tropologische Deutung bes Lichtes infofern es ber Sonne vorausging f oben G. 277.) Gott fabe bas Licht, bag es gut mar, und bann erft ichied er es von ber Finffernig. Go muffen auch wir vorber qu= feben, bag unfer Licht gut fei, und bann erft unterscheiben. Denn ber bofe Engel vermanbelt fich bismeilen in einen Engel bes Lichts. In welchem anderen Lichte fabe aber Gott bas geschaffene Licht? In feinem Lichte, bes unmanbel= baren bochften Gutes. Go muß auch in uns ber Beift Got= tes wohnen, bag wir nach ihm fcheiben gwifchen Licht und Rinfterniß; befonders zwischen jenen Regungen, bie unter bem Scheine von Tugenben in uns auffteigen, und jenen himmlischen, in benen bie reine Rlarbeit ber Tugend frabit. In biefer Beife geht Sugo noch tiefer in bas Dofterium Ueber bie Frage, was aus bem erften bes Lichtes ein. Lichte geworden, fagt er weiter, lagt fich mohl viel ertrau=

men, aber nichts ausmachen 6). Gben fo über bie Befchaffenheit bes Firmaments (f. oben G. 205.). Doch finbet Sugo balb barauf ben Grund, marum Gott nicht auch über bas Werf bes zweiten Tages fein , aut" ausgesprochen in ber Eigenthumlichkeit ber Bahl 2, ba fie namlich als ber 216= fall von ber Einheit bas Bofe bebeute. - Bon ben oberen Baffern beißt es nicht eben fo wie von ben unteren, baß fie an einen Ort gesammelt worben, weil - bie Liebe Gottes ausgegoffen ift in unfre Bergen burch ben beiligen Beift. Denn bie Liebe ift ein bimmlifches Baffer, fie ift ber hobere Beg, ben ber Upoftel zeigen will, ber Friede Gottes, welcher bober ift benn alle Bernunft. Und die Liebe muß fich immer weiter ausbreiten und immer bober fleigen. Da= gegen bie unteren Baffer, bie nieberen Begierben ber Geele, ftreng gufammengehalten werben muffen. - Die Rifche und Bogel aus einer Materie gebilbet, und boch an verschiebene Derter gemiefen, find ein Bilb ber aus ber einen Daffe ber verberbten menfchlichen Natur Ermablten und Bermor= fenen. - Diefe Bemerkungen follen übrigens die muftifche Bebeutung ber 6 Tage nicht erfcopfen, fonbern nur bas unten folgende Beitere über bie Erlofung vorbereiten 9).

Erst ber zweite Abschnitt, von ber Urfache ber Schopfung des Menschen, und von den Grundsursachen aller Dinge (de causis primordialibus rerum omnium), enthält die eigentliche speculative Schöpfungslehre. — Die Scholastifer sesten insgemein nach Augustin den Zweck der Schöpfung in die Mittheilung des höchsten Gutes; dei den Einzelnen sinden sich nur Modisicationen. Hugo sagt ansprechend: "Die Schöpfung der Welt hatte den Menschen, die des Menschen Gott zum Endzwecke. Die Welt sollte dem Menschen, und der Mensch Gott dienen, das Lestere jedoch nur zu des Menschen eignem Vortheile,

<sup>8)</sup> Cap. 15. "Quique suas opiniones, prout possibile est, confingunt: sed de rebus dubiis nemo est qui possit certum aliquid definire."

<sup>9)</sup> Cap. 2-27.

ber in biefem Dienfte feine Geligfeit finben follte, ba ber allgenugfame Gott felbft fremben Dienftes nicht bedurfte: fo bag bem Menfchen beibes, b. i. Mues, aufloffe, bas Gut unter ibm und bas Gut über ibm, jenes gur Rothburft, biefes gur Geligfeit, jenes jum Rugen unb Gebrauch, Diefes zum Genuß und Befit. Go mar auch ber Menich, obgleich fpater geschaffen, boch Urfache von Allem unter ihm, und baber bie bobe Burbe ber menfch= lichen Natur 10). - Dehr noch beschäftigte bie Scholaftis ter bei ber Frage nach bem Grunde ber Schopfung in Folge augustinischer Berfuche mit Recht die Abwehrung aller emanatiftifchen, pantheiftifchen und bualiftifchen Lebre, insbefonbere ber Lebre von ber Dothwendigfeit ber Beltentwickelung aus Gott und ber (ariftotelischen) Emigkeit ber Belt, wie fie die Reuplatonifer, und noch Erigena, behauptet hatten. Much Sugo geht hierauf ein; bewegt fich aber, wie alle Scholaftifer, noch in ben gewöhnlichen unbeholfenen Begriffen, bie aus ber Bermischung bes Physikalischen und Ibeellen hervorgegangen maren. Man hatte nach Muguftins Borgange, ber bei biefer Lebce ichon febr tief in bie richtige Scheidung von Ratur und Idee, Beitlichem und Ewigem, eingebrungen war, wohl weiter fortgeschritten fein konnen, wenn überhaupt ein freier Kortidritt ber Speculation fatt gehabt batte. Sugo's Raifonnement ift nicht ohne Scharfe; tann fich aber boch in jener Befangenheit nicht gang bes Unftreifens an bie beftrittenen Lebren enthalten. allesumfaffenben Caufalnerus bes Univerfums, bavin nichts einzeln baftebt, fonbern Alles entweber Urfache ober Birfung, und je weiter gurud, befto mehr Urfache und befto weniger Wirkung ift, tommt man gulebt auf ein Sochftes. bas nicht wieber bie Wirtung von Gleichartigem ift. Diefes muß aber wieberum feinen Grund in etwas noch Soberem haben, bas gar nicht Wirfung, fonbern nur bochfte gemeinfame Urfache von Allem ift (causa universaliter prima).

<sup>10)</sup> Cap. 1,

Und idies find die emigen Grunde ber Dinge in Gott 11)." Shier legt aber ber unftatthafte Sprung einer Schopfungs--lebre, die shwe die richtige Idee eines absoluten Aufangs eine Schöpfung in ber Beit fest, flar vor. Man erhebt fich nicht gleich von vorn berein frei gur Idee einer bochften Urfache ber Dinge, sonbern geht erst phosikalisch im zeitlichen Caufalnerus jurud: da biefer aber mirgends einen Anfangsvunkt zeigt, fonbern ins Unenbliche ausläuft, fo fpringt man gulest erft nothgebrungen gur Idee über, und glaubt ju ereigren, indem man einen zeitlichen Anfangspunkt ber Belt burch Gott fest. Aber die Belt ift nicht einmat burch Gott geworben, fonbern fie ift burch Gott.] Sene ewigen Grunde ber Dinge in Gott find nun aber bei Sugo, wie bei allen Scholaftitern biefer Beit, bie platonifchen Ibeen im gettlichen Berftanbe, die, wie schon Augustin die Sache gestellt hatte, die Urfachen von allem Gingelnen enthalten, was zeitlich in die Birbung beranstritt (vgl. oben S. 104.). "Diese, fagt Sugo weiter, wirken nun ohne Beränderung (sine motu), und zeugen ohne Uebergang (sine traductione). Denn bie Emigfeit verließ weber ihren Stanb, indem fie die Zeiten ordnete, noch theilte fie ihre Subfang mit, indem fie bas Vergangliche schuf, sonbern blieb, mas fie war, und schuf, mas nicht war, hielt bas Wermogen bes Schaffens in fich, und nahm nicht ans fich bie Materie bes Geschaffenen (in se continens potestatem faciendi, non sumens ex se materiam facti). Sie artete nicht aus indem fie bas Riebere fchuf, fo bag fe ihrem Wefen nach in baffelbe herabgestiegen ware, und es lag im Wesen ber Allmacht obne Natur eine Natur ju schaffen; ber Schopfer und bas Bert konnten nicht eines und beffelben Befens fein. also durchs Schaffen (in faciendis) bie Ewigleit fich nicht minberte, so mehrte fich burch bas Geschaffene (in factis) nicht bie Unendlichkeit. Go wie fie vor ber Schopfung ohne Mangel bestand, so besteht sie auch nach berfelben ohne Ber-

<sup>11)</sup> Cap. 2.

anberung. Gie nahm nichts Neues an, und verlor nichts MItes: gab Alles, und gab boch nichts weg. Damit follte nach Augustin bie Schwierigkeit einer burch ben Unfang und bas Aufboren ju ichaffen boch in Gott ju fegenben Beranberung abgewiesen werben. Unfelm bebt fur bas zweite Moment, Die Beranberung burch bas Aufhoren ju fchaffen, noch besonders ben Sat Augustins von der Identitat bes Schaffens und Erhaltens bervor, fo bag alfo fein Mufboren bes Schaffens in Gott ftatt finbe, worauf Sugo nicht auss brudlich eingeht.] Diefe erfte Urfache mirtte nach fich (secundum se) und fur fich (propter se); nach fich, weil fie bie Form ihres Bertes nicht von außen empfing; fur fich, weil fie außer fich feinen Grund bes Birfens hatte. Gie fcuf fich felbft Mehnliches, und beftimmte es gum Theilhaben an ihr (ad participationem sui), bamit basjenige biefelbe Form mit ihr batte, mas mit ihr baffelbe Gut befigen follte 12)." (Beiter unten bemerft Sugo noch: "Gott mar von allem Geschaffenen allein, aber boch nicht einfam, weil mit ibm feine Beisheit war, barin Alles von Ewigfeit ber ber Pravibeng nach beftanb, mas von ihm in ber Beit ber Substang nach geschaffen murbe. Es war nichts außer ibm; aber er mar fich felbft genug." Sugo bringt barauf, bag weber bas Gefchopf emig, noch ber Schopfer zeitlich gebacht werbe; barin beftehe alle Erfenntnig ber Bahr heit 13). So feste Sugo, wie alle Scholaftifer, nach Muguffin ben Grund bes Schaffens allein in ben Billen Gottes, ober in feine emige Gute, burch bie er auch andere Befen feiner Geligfeit theilhaftig machen wollte, bie er als mittheilbar, und boch auch als unveranderlich erkannte (sola bonitate, non necessitate trahebatur ad communicandum). "Nugen wollen gebort gur Ratur bes beften Befens, wie es gur Ratur bes machtigften gebort, bag ibm nicht gefchabet merben [b. i. baß es feine Ginfchranfung feiner un=

<sup>12)</sup> Cap. 3.

<sup>13)</sup> Cap. 31.

endlichen Bollkommenheit erleiben] kann 14)." Lombard bes hielt das Meiste von dieser Schöpfungslehre bei: Bieles blieb auch bei ben Späteren seit dem 13ten Jahrhundert; nur machte hier namentlich die Frage über die Ewigkeit der Welt durch den hinzugekommenen Aristoteles mit Recht immer mehr Schwierigkeiten, wurde aber leider auch bei der Ohnmacht der Scholastik immer mehr nur mit den Aussprüchen der Offensbarung abgewiesen.

Sieran Schließt fich nun bei Sugo fogleich, jum Theil noch in bemfelben Abschnitte, bie Lehre von Gott überhaupt und bie Theorie ber gottlichen Eigenschaften. "Der gottliche Bille, fabrt er fort, mare aber burch bie Gute allein nicht vollkommen gemefen, wenn ihm nicht auch bie Dacht beigewohnt hatte, bas burch bie Gute Gewollte auszuführen. In ber Borberbestimmung bes ju Schaffenben wirfte alfo bie Gute, in ber Schopfung bes Borberbeftimm= ten bie Dacht, und in ber Befeligung bes Geschaffenen bie Gute und Dacht jugleich." Go fommt er auf bie brei ewigen Grunbeigenschaften bes gottlichen Befens, bie Dacht, Beisheit und Gute, wie fie Abalard bestimmte, bie ibm fowohl bie Grunbe ber Belterschaffung als bie Sbee Gottes überhaupt gu erfcopfen icheinen. - Die Scholaftifer biefet Beit, Unfelm zc., obgleich fie febr ftreng bie abfolutefte Gin= fachheit Gottes behaupteten und namentlich ben augustinischen Brundfat fefthielten, bag bie im menfchlichen Berftande un= terschiebenen Gigenschaften in Gott fowohl unter fich als mit Bottes Befen ibentifch, nur bie verschiedene Mussprache einer und berfelben gottlichen Bollfommenheit feien, fo bag man in einer genannten Eigenschaft zugleich alle übrigen begreife, und bag man nicht fagen fonne, Gott hat bieg ober jenes, fonbern, Gott ift bief ober jenes - nahmen boch babei immer realistisch an, bag ben subjectiven Unterscheibungen einer Bielheit ber Gigenschaften Etwas objectiv im gottlichen

<sup>14)</sup> Cap. 4.

Befen entspreche. Die einzelnen Gigenschaften felbft verfuchte man bann meift, ebenfalls nach Muguftin, aus bem Begriffe ber hochften Bollfommenheit zu beduciren. Much Sugo nun folgt insgemein biefer Beife, ohne Rudficht auf bie bisweilen von ihm ausgesprochene Unficht, bag bas gottliche Befen fich allem Begriff verfage, ber nur bas Endliche faffe (f. oben G. 191 ff.); fo jeboch, bag feine Entwickelungen burch ein Gefühlsmoment, unter beffen Ginfluffe fich bisweilen ein Uebergang bes Begriffs in bas mehr Bilbliche macht, noch immer wenigftens eine gewiffe religios - afthetifche Bahrheit behalten, bie wir aber freilich bei ber uns bier vorgesteckten Rurge nicht immer recht werben anschaulich machen konnen. (Erft bie Rominaliften feit Occam laugneten ftreng alle Objectivitat ber Unterscheibung einer Debrbeit ber Eigenschaften.) Sugo fagt meiter: "Jene brei Grundeigenschaften muffen zu jedem Effect gufammenwirken (tria perfecta perficiunt omnia), ohne fie fann nichts geschehen. Die Gute treibt an (movet), Die Beisheit ordnet an (disponit), und die Dacht führt aus (operatur). Eben fo, Miles mas von Gott in Babrheit gefagt werben fann, unb Mles was im frommen Glauben lebt, umfaffen biefe brei. Rennft bu ihn unermeglich, ewig, unverganglich und unveranberlich, fo liegt bas Alles in ber Dacht. Dennft bu ibn ben Mumiffenben, bie Borfebung, ben Mufpabenben, Forfchenben, Betrachtenben, Unterfcheibenben, fo liegt bas Mles in ber Beisheit. Rennft bu ibn milb und freundlich, mitleibig und gnabig, fo liegt bas Mues in ber Gute 15)." Darin begrundet er jugleich mit Abalard eine Erflarung ber Trinitat. Die angegebene Gigenthunlichkeit jener brei, nach welcher fie bie Ibee Gottes vollkommen erichonfen, ibre nothwendige Unterscheidung, ba Konnen nicht Biffen, und Biffen nicht Wollen ift, und wieberum ihr fubftantielles Ginsfein in ber abfoluten Ginfachheit bes gottlichen Befens, inbem bie Bernunft fie gwar unterscheibet, aber bie Ratur fie nicht

<sup>15)</sup> Cap. 5. 6.

tremt, Hi bet Grand bes firchlichen Arinitatsclaubens !! k Beiter geht er jeboch bier auf Abalarbs an ben Sabellianis: mus fireifende Beffimmungen nicht ein (es ift bier nur eine Abschweifung im Spftem), sonbern tommt auf die Cache in etwas veranderter Geffalt unten ausführlicher wieder gurud. "Der Gebante, fest er noch bingu, bag Gott mas er nach feiner Gute gewollt, auch nach feiner Beisbeit angeordnet web nach feiner Macht ansgeführt habe, scheint eine zeitliche Succeffion in Gott gu fesen. Allein dieß gilt nur fur bie beidrantte menschliche Anficht. In Gott ift Alles gleich ewin. Sute, Beisbeit und Dacht, obgleich bie Wirfung bavon einmal in ber Beit erscheint. Jene brei Grundzuge bes gottlichen Befens, ob fie gleich in biefem wefentlich eins find, pragen fich boch in ber Natur gefchieben von einanber für die Erkenntniß aus (haec - a quidus formam operi suo dedit artifex, divisim ad cognitionem se effundunt 17).44

Darauf handelt hugo von jeder einzelnen ber brei Grundeigenschaften befonders (im gegenwartigen Abschnitte jeboch wur noch von ber Weisheit und Dacht; vom Willen weiter smoen). Bei ber Weisbeit, die ihm nur nach ihrer voofchiebenen Beziehung ju ben Dingen (in ber Summe: propter diversos affectus), ba fie in fich felbst eine und biesetbe, vafthieben benannt wird, als Biffen, Borberwiffen, Anordnung, Borberbeftimmung und Borfehung, geht er zunichft auf die Erledigung ber gewöhnlichen Schwise rigleiten rudlichtlich bes gottlichen Borberwiffens ein, ba man fagte, bag baffelbe eine Birklichkeit, also Rothwene bigfeit bes Schaffens feiner Objecte bedinge, mithin 3mang fir ben Schöpfer und 3mang fur bas Gefchopf folge. biefer Form scheint man namlich jest meift bas Problem gefaßt ja haben. Sugo antwortet: "Alles war von Ervigkeit her unerschaffen in Gott, was von ihm zeitlich erschaffen warbe, und wurde eben barum von ihm gewußt, weil es in

<sup>16)</sup> Cap. 6-8.

<sup>17)</sup> Cap. 10-12.

ibm war, und fo bon ibm gewußt, wie es in ihm war. Gott erkannte nichts außer fich, weil er Alles in fich hatte. Es war nicht in ihm, weil es einmal zeitlich zufunftig war, bas zeitlich Bufunftigfein war nicht Urfache bes in Gott Geins, noch ift es zeitlich geworben, weil es in Gott war, als hatte bas Ewige nicht fein fonnen ohne bas Beitliche. Dielmehr batte jenes bestanden auch obne biefes; nur batte es fich nicht auf biefes bezogen, wenn biefes nicht gufunftig gewesen mare. Es mare immer ein Biffen gewesen von einem Gein, namlich von bem in Gott Gein, wenn auch nicht von einem Bufunftigsein, und barum nichts minber in bem Schopfer, ber nur fein Borbermiffen von etwas gehabt hatte, bas nicht zufunftig mar." - " nun mirb aber freilich, fabrt Sugo fort, burch bie Schopfung bas gottliche Biffen jum Borbermiffen, und mas von Emigfeit vorher: gewußt ift, bas muß auch erfolgen, ba Borbergewußtfein und Bufunftigfein in Gott identisch find. Bon Emigfeit gingen fcbarf geschieden nebeneinander in Gott bas Borbergewußte, b. i. wirklich Bufunftige, und bas blog Dogliche (quod praescitum fuit et futurum fuit, et quod praescitum fuit et futurum non fuit): fo baß, wenn etwas, mas mirtlich erfolgt, nicht erfolgte, also zu bem bloß Möglichen gehorte, bas Borbermiffen bavon nicht etwa verandert werben. fonbern vielmehr nie vorhanden gewesen fein wurde, weil bie Sache nicht zufunftig mar." - "Dennoch aber, fcbließt er, bedingt bas Borbermiffen feine abfolute Rothwendigkeit bes Wirklichen, ba letteres nach bem Dbigen immer obne innere Nothwendigkeit in fich felbft gufallig bleibt, weil es ja [bieß scheint Sugo's Meinung gu fein] auch nicht von Gott vorhergewußt fein, b. i. nicht gutunftig gemefen fein, mithin auch nicht erfolgen konnte 18)." Aehnlich hatte er fcon in ber Summe gelehrt. "Es entftebe, fagt er bier, bie Frage, ob bas gottliche Borbermiffen bie Urfache ber Dinge, ober bie Dinge bie Urfache bes gottlichen Borber-

<sup>18)</sup> Cap. 9. 14-18.

wiffens feien. Reines von beiben, antwortet er mit Boethins, fann jugegeben werben. Denn wenn bie Dinge besmegen. waren, weil fie vorhergewußt werben, fo murbe bie Prafcieng, ba fie ja auch bas Bofe umfaßt, Urfache bes Bolen fein. Und wenn die Dinge barum von Gott vorbers gewußt murben, weil fie gutunftig find, fo murbe bas Beitliche Urfache bes Ewigen fein. Es bleibt baber nur übrig ber einfache Sat, bag Gott vorhermiffe, mas geschehen wirb. Borbermiffen ift aber überhaupt ein uneigentlicher Ausbruck fur Gott. Denn bei ihm ift weber Bufunftiges noch Bergangenes, weber Früher noch Spater. Nur wiefern uns Dinge zufunftig fint, fagen wir, baf er etwas vorbermiffet fur ihn ift Borbermiffen fo viel als Gegenwartiges wiffen 19)." - Diefe lettere, von Plotin ber befonbers burch Drigenes und Augustin eingeführte, und gulett noch. von Anselm in feiner bekannten Schrift über bas Problem mit gebrauchte Bestimmung, bag Butunftiges und Birtliches für Gott indifferent, und bag man baber nothwens big unterscheiben muffe, bas ewige gottliche Wiffen an fich. bie ewigen Ibeen im gottlichen Berftanbe, von ben burch ben Beit begriff bestimmten Begriffen bes Borberwiffens und ber Borberbestimmung, die als folche jenes Wefen bes gott= lichen Biffens gar nicht treffen, fonbern nur außerliche Dos bificationen besselben seien — hielten überhaupt bie meisten Scholaftiker feft, und es finben fich barin bei ihnen, wie bei Bugo, noch die besseren Bersuche bem Naturbegriff sich au entwinden und gur reinen Idee hindurch gu bringen 20).

<sup>19)</sup> Summa Tr. I. c. 12.

<sup>20)</sup> Den unbeholfenen Origenisch= Augustinischen Ausgleichungsversuch: daß Gott die menschlich= freien handlungen vorherwisse, weil er die Grunde berselben vorherweiß, hat hugo nicht mit aufgenommen, wie er benn überhaupt nicht abgesondert auf das Verhältniß der Präscienz zur Freiheit eingeht. — Merkwurdig für die immer höher steigende Spissindigkeit der Zeit ist aus der Summe noch solgender, wie es scheint damals sehr flart ventilirter, Einwand. Man sagte: Es wird einer nie lesen, ob es gleich möglich wäre, daß er läse. Weiß nun Gott, daß er lesen wird, so ist sein Vorherwissen falsch, weil

[Immer aber erhob man sich freilich noch nicht bis zu der klaren Einsicht, daß wir überhaupt Gott als Ales erkensnend, wissend, gar nicht positiv, sondern nur entweder nes gativ, oder bitdlich denken können, weil wir uns für die Idee auch in dem Begriff der Erkenntniß nie ganz von den endlichen Berhältnissen zu befreien vermögen und die Realistät der Erkenntniß vernichtet wird, sobald wir sie ganz abssolut denken wollen: so daß demnach eine jede in bestimmsten Begriffen versuchte Unterordnung der Dinge unter ein göttliches Wissen immer etwas Unvollendbares bleiben, d. i. auf Widersprüche suhren muß, die dann freilich nur scheins dar, nicht im Wesen der Sache selbst begründet sind, und die uns eben nur die Unzulänglichkeit unsere bildlichen Vorstellungen vom ewigen Wesen der Dinge zeigen.]

Borfehung (providentia) ist dem Hugo die Eigenschaft Gottes, nach welcher er für Alles forgt, mas er geschaffen hat, nichts verläßt, was ihm angehört, und einem jeden giedt, was ihm zukommt und recht ist. Dieser Allgemeinheit der Borsehung gemäß ertheilt er aber nicht nur den Seinen für das Gute, das er durch sie thut, sondern auch den Fremden für ihr Boses, das er nur zuläßt, ihren Lohn. Der Sold der Sünde aber ist der Tod und der der Gerechtigkeit, durch die Inade Gottes das ewige Leben. — Bon der Anordnung (dispositio) hängt es ab, daß das Gute geschieht, und wie es geschieht; das Bose aber nur, wie es geschieht. Denn Gott thut nicht das Bose selbst; wenn es aber geschehen ist, so läßt er es nicht ungeordnet. —

ber Mensch nie tesen wird. Weiß er es nicht, so kann das Borherwissen erweitert werden, weil es möglich ift, daß er lese, möglich also,
daß Gott dieß wisse, und mithin möglich, daß Gott mehr wisse, als
er weiß. Sugo erwidert: Ich sage weder, Gott weiß, daß dieser
lesen werde, noch, er weiß nicht, daß er lesen werde, sondern er
weiß, daß er nicht lesen werde. Denn nie kann man von Gott sagen,
er wisse dieß oder jenes nicht, da ihm nichts verborgen. — Lombard
wiederholt auch bei dieser Lehre sast nur Sugo's Unsicht; jedoch
häuft er die Spissindigkeiten.

Die Prabestination geht nur auf die zur Gnade Ers wählten, ist daher enger als die Prascienz, die auch auf die Bosen geht 21).

Meber bie Allmacht Rellt Sugo nach Unfelm's Bors gange ziemlich scharfe Begriffe auf. Sie besteht ihm barin, bağ Gott Alles zu thun vermag, mas ohne Ginschrankung feiner unenblichen Bollfommenheit gefchehen fann. teren Biberfprechendes und Biberfinniges tann er nicht thun. Denn biefes tonnen mate nicht ein-Ronnen, fonbern ein Richtkonnen 22). Diefer Definition folgte Lombard und fast alle bateren Scholaftifer. Die Bebauptungen, bag Gott nichts Unberes und nichts Befferes machen tonne, als er macht (non potest dem aliud facere quam facit. melius facere quam facit, erscheinen bem bugo gotteslafterlich, weil babnrch ber unenblichen Macht Gottes Dage und Biel geset werbe. Die erfte, bei ber man fich auf die Untrüglichkeit best gottlichen Borbermiffens flutte, nach mels der nichts Unberes als bas Borbergewußte erfolgen tonne, weift Sugo mit bem Sate ab, bag ja boch immer bas Borbermiffen ein andres, mithin auch ber Erfolg ein andrer fein tonne. Die zweite, ben Abalardifchen Optimismus, nach welchem zwar bas Einzelne, aber nicht bas Univerfum beffer fein tann, als es ift, beftreitet er folgenberge= ftalt: Entweber ift bie Meinung, bas Universum fei absolut wollfommen; bann wird aber bas Bert bem Schopfer gleichs geftellt: ober, bas Universum fei fur eine bobere Bervoll= Kommnung nicht empfanglich; bann ift bieg aber eben eine Unvolltommenheit, bie Gott burth Berleihung ber Empfanglichkeit ergangen, alfo boch bas Bange beffer machen tonnte, als er es gemacht bat (womit er übrigens feineswegs fein vorliegendes Wert verwerfen und fich widersprechen, son-

<sup>21)</sup> Cap. 19-21.

<sup>22)</sup> Csp. 22. "Deus omnia potest, et tamen se ipsum destruere non potest. Hoc enim posse, posse non esset, sed non posse. Itaque omnia potest deus, quae posse potentia est. Et ideo vere omnipotens est, quia impotens esse non potest."

bern nur bas ichon Gute gum boberen Guten forbern murbe), wenn es nur fein Bille mare 23). - Die Scholaftis fer ichwantten gwifchen bem Optimismus und feinem Gegentheile. Schon Unfelm mar bafur gemefen. Rach Sugo's Opposition zeigte fich Combard boch wieber bem Optimie mus geneigt. Thomas mar wieber bagegen zc. Diefes Schwanfen mar naturlich: man erfannte auf beiben Geiten nicht Die rein ibeale Bebeutung ber Beltzwecklehre, und war bas ber unflar. Der Dptimismus beutete ben Grundfat ber beften Belt aus feiner ibealen Sphare in bie Ratur berein: bie Begner beuteten bie naturliche Unficht von ber Endlichkeit und Unvolltommenheit ber Welt in Die Ibee binuber. Die Bereinigung gelingt aber nur in ber relis gios-afthetifchen Unterordnung ber Dinge unter bie Steen ber Bollenbung, in ben religiofen Gefühleftimmungen, indem wir in ber Schonheit und Erhabenheit ber Raturerfceinungen beren emige Bebeutung gefühlsweife nur abnen.] - "Gottes Dacht, Beisheit und Bille, fcbließt Sugo, find alfo bie emigen, aller Creatur unaussprechlichen Urs

<sup>23)</sup> Cap. 22. - Co fonnte aber ber Umfang ber gottlichen Dacht großer erscheinen, ale ber bes Billens. Diefe Confequeng gogen auch bie Gegner, und folgerten bann weiter, bag bamit Ungleichheit in Gott gefest, mithin die vollfommne Ginfachheit aufgehoben werbe. -Die Dacht Gottes ift alfo nicht großer als fein Bille, Gott fann, was er will, und will, was er fann. Dun thut er aber, was er will: mithin fann er nicht mehr, als er thut. - Ueber biefen Gin: wand hat Sugo eine besondere fleine Abhandlung de potestate et voluntate dei, utra major sit T. III. fol. 32. Er erwidert: fann Gott nichts mehr als er thut, fo handelt er nothwendig, mit 3wang, was fich von ihm nicht fagen lagt. Ferner bemertt er fcharffinnig: foll Gottes Macht barum großer fein als fein Bille, weil er manches thun fann, was er nicht thun will, fo muß auch ber Wille großer fein als die Dacht, weil er manches barum nicht fann, weil er es nicht will, Alfo, wie die Macht barum nicht eingeschrantt wird, daß fie ohne ben Willen nichts ausführt, fo wird es auch der Bille baburch nicht, bag er nicht Alles will, was die Dacht fann. Macht und Bille find in Gott eine, und baher beibe von gleichem Umfange.

grunde aller Dinge. Denn wie an seine Ewigkeit keine Zeit reicht, und an seine Unermestichkeit kein Raum, so fast feine Beisheit kein Sinn, seine Gute keine Tugend, seine Macht kein Werk [und boch hatte Hugo bas Alles zu begreis fen wenigstens versucht!]. Der Bille Gottes aber ist bas oberste Princip alles Werbens."

Der britte Abschnitt banbelt von ber Erfenntnig ber Gottheit. Diefe Abhandlung will Sugo, freilich etwas unbequem, bier einschalten, ebe er weiter auch vom gotts lichen Billen befonbers banbelt. Eigentlich batte fie follen bor aller Theorie uber bas gottliche Wefen fteben; ba fich aber Giniges von ber letteren icon an bie Schopfungelebre (welche biblifch bas Erfte fein mußte) anknupfte, fo erfolgt fie erft bier. Dit Uebergebung feiner bier entwickelten Uns fichten über Bernunft und Offenbarung, Die wir ichon oben gegeben haben, bleibt uns nur feine rationale Begrunbung bes Dafeins, ber Ginheit und ber Dreieinigfeit Gottes ubrig. - Befannt ift, bag Unfelm's ontologischer Beweis bon ben junachft nach ihm folgenben Scholaftitern faft gang vernachlaffigt murbe, bis ibn bie lehrer feit bem 13ten Sabrs hundert, befonders Thomas, wieber bervorzogen. Go ers fannte auch Sugo, von bem boch am erften ein Unteres ju erwarten gewesen mare, nicht bie Tiefe ber Unfelmifthen Sbee, getäuscht burch bas boch nur bie bialeftische Dberflache berührenbe Raifonnement eines Gaunilo. Er führt aber bas fur einen neuen, ibm eigenthumlichen, Beweis aus ber Contingeng. "Die Bernunft, als Gefcopf und Chenbild Gottes bisponirt ihn ju erfennen, unterscheidet fich von ihrem Rors per und allem Sinnlichen wefentlich als etwas Unfichtbares, (Schon baburch muß fie fich zum Glauben an Beiftiges. bas Ueberfinnliche bewegen laffen; bie Betrachtung tritt bier gleichsam querft in bie überfinnliche Bett ein.) Dun erinnert fie fich aber nicht, immer thatig und ihrer bewußt, folglich auch nicht, immer bagemefen gu fein: benn ein Erfenntnifvermogen obne Erfennen und Bewußt= fein lagt fich nicht benfen [?]. Gie muß alfo einen Unfang Sugo v. St. Bictot. 24

baben. 2018 geiftig kann fie aber nicht aus bem Sinnlichen entfprungen, fonbern fie muß aus Dichts gefchaffen fein, folglich außer fich einen Urheber baben. Diefer fann aber nicht wieberum entftanben fein: benn Mles mas entftanben iff fann einem Unberen fein Dafein geben, fo mie auch ber Progreß ins Unenbliche entgegenftebt. Es muß mithin als Urfache ein burch fich felbft feienbes, emiges Befen eriffi= ren 24)." Diefen Beweis wieberholte fpater namentlich Deter pon Poitiers. [Der Fehler liegt aber auch bier barin, bag bas ewige Befen bes Geiftes nicht bon feinem Erfcheis nungsleben in ber Beit unterschieben, und bann, bag bie Ibee ber Schopfung und bie Abhangigfeit von Gott (wie oben bei ber Schopfungslehre) nicht rein ibeal, fonbern balb phofifalifch gefaßt wirb.] Mebnlich ber folgende Beweis, aus ber Beranderlichkeit ber Ratur, bie im fteten Entftehen und Bergeben bes Gingelnen auf einen Unfang bes Bangen, mit bin auf einen anfangslofen Urheber beute 26). Teleologifc graumentirt Sugo folgenbergeftalt. Sebe naturliche Begierbe finbet in ben Dingen ihre Befriedigung; g. B. bie Thiere bungern und finden ihr Futter ic. Diefer Ginklang tann nicht von ohngefahr, fonbern muß bie Wirkung einer fur Mles weife und gutig forgenben Borfebung fein. Gben fo liegt in ber verschiebenartigen Bewegung ber Rorper, ba eis nige immer, andere nur gu gewiffer Beit, einige fo, andere fo fich bewegen, und boch feine Bermirrung ber Drbnung entftebt, bie Rothwendigfeit eines innerlich unfichtbar bem Muen porffebenben und Mles nach feftem Gefet leitenben Beltregierers 26). - Diefe fosmologische und phyfitotheologische Argumentationsweise mar überhaupt in biefer Beit bie beliebtefte.

Rachbem nun Sugo fo bewiesen, baß Gott fei, fo beweift er weiter, bag ein Gott fei. Da er aber unter

<sup>24)</sup> Cap. 7-9. De trib. dieb. c. 17. of character comments and

<sup>25)</sup> Cap. 10.

<sup>26)</sup> De trib. dieb. c. 18.

Einbeit nicht nur bie numerifche Ginbeit, fonbern auch bie Ginfachbeit (vera unitas) und bie Unveranberlichfeit (summa unitas) verfteht, fo reiht fich bier zugleich bie Theorie ber letteren Gigenschaften ein (freilich nicht an ber paffenb= ften Stelle). Sier berricht nun gwar bie Muguftinische Beife bor, befonbers in ben langft eingeburgerten und julet noch namentlich von Unfelm gebrauchten Debuctionen aus bem Grundfate ber bochften abfoluten Bollfommenbeit, welche Sugo wie Unfelm beftimmt 27), und bem bes 3ben= tifchfeins ber gottlichen Gigenichaften unter fich und mit bem Befen; boch ift babei auch manches Reue und Gigenthumliche. Rur Die erfte Ginbeit wird gunachft auf bas Beburfniß bes frommen Gefühls hingewiefen, bem nur bie gemeinsame Bergensrichtung Aller auf Ginen gufagen, fo wie es auch nur in bem Glauben an ben Ginen feiner Geligkeit recht gewiß werben fonne. Gben babin fuhre auch bie Sarmonie bes Univerfums. Alle brei Ginheiten gufams men werben bann vornehmlich aus ben genannten Augustis nifchen Gagen erwiesen. Gott als bas vollkommenfte Befen fann nicht eins fein als eine Gefammtheit Berichiebener, ober als ein aus Theilen Busammengefettes, auch fann feine Gins beit nicht in ber Mehnlichkeit Mehrerer befteben, ba bann entweber bie Einzelnen unvollkommen, ober im Kalle ber Bolltommenheit außer bem Ginen bie Unberen überfluffig fein murben. Er muß vielmehr mabrhaft eins, b. b. einfach fein. Da aber bie Einfachheit noch nicht bie bochfte, b. i. unveranderliche, Ginheit ift (wie unfre Geele gwar einfach, aber nicht unveranderlich), fo muß Gott auch Diefe gutommen. Sugo erortert fie noch mit Folgenbem, worin fich an ber Degation bes Begriffs ber Beranberung jugleich bie Uttribute ber Allgegenwart und Ewigfeit entwickeln. Alle Beranberung

<sup>27)</sup> Anselmus monol. c. 15. "Divina substantia sola est, qua penitus nihil est melius, et quae melior est omnibus, quae non sunt quod est ipsa." Hugo de sacram. L. I. P. II. c. 12. "Deus summum bonum est, et non potest deesse summo bono bonum quod melius est."

gefchieht entweber bem Drte, ober ber Form, ober, mas mit beiten zugleich gegeben ift, ber Beit nach. Die locale Beranberung, die Berfegung von einem Orte gum anberen, trifft Gott nicht: er ift fubftantiell allgegenwartig. Die fubfantielle Allgegenwart behauptet Sugo febr fart gegen Laugner, welche vornehmlich ben Grund anführten, bag bas gottliche Wefen auf folche Beife in Berbinbung mit bem Schmuse ber Materie gebracht und verunreinigt werbe, mas aber Sugo eine fleischliche und frivole Auffaffung nennt, ba ja baffelbe auch nicht von ber Berbindung ber Geele mit bem Korper gelten konne. Ferner muffen bie Laugner, bie ja fonft ungewöhnliche Musbrude lieben, confequenterweife fagen, baß Gott nirgenbs, bamit aber auch, nach bem Urtheile bes gemeinen Berftanbes wenigstens, bag er gar nicht fei. Ift fcon, meint Sugo enblich, bie menfchliche Geele, als ein einfaches Wefen jebem Theile ihres Rorpers gleich gang gegenwartig, wie viel mehr alfo Gott ber Belt, mit bem Unterschiebe namlich, bag bie Geele ben Rorper erfullend von ihm eingeschloffen wirb, weil fie beschrankt ift, Gott bingegen bie Belt erfullend von ihr nicht eingeschloffen wird, weit er unbeschrankt ift. Ift Gott ber Rraft nach allgegen: martig [mas die Gegner allein annahmen], fo ift er es auch bem Befen nach, benn Rraft und Befen find in Gott eins. Gott ift ihm baber ,, substantiell, wefentlich und mabrhaft in aller Creatur und an jedem Orte ohne Ginfchrankung feiner felbft und in aller Beit ohne Beranderung feiner felbft, uns getheilt und gang, Alles umfaffend und burchbringend, gegenwartig [worin alfo zugleich bie Ewigfeit mit begriffen iff] 28)." Sugo will bei ber Beffimmung biefer Gigenschaft auch bas Intereffe bes gemeinen Berftanbes und Musbruckes im Muge behalten wiffen. Man bestimmte ben Begriff ber Mugegen-

<sup>28)</sup> Cap. 17. "Deus substantialiter sive essentialiter et proprie et vere est in omni creatura sive natura sine sui definitione, et in omni loco sine circumscriptione, et in omni tempore sine vicissitudine vel mutatione. Est ergo, ubi est, totum, qui continet totum et penetrat totum."

wart auch als lleberallsein ohne Ort (ubique sine loco). Schon bem endlichen Geifte, fagte man, tommt teine Localitat zu, weil biefe als bloffe Grenze ber Ausbebnung nur bas Korperliche trifft; also muß noch vielmehr ber unendliche Geift als illocal bezeichnet werben. Dagegen fagt Sugo: "Jene Definition ber Allgegenwart (ubique sine loce) ift viel zu fublim und fcmer fur die Rleinen und Einfachen: wie benn auch in bem Begriff ber Localitat nicht bloß bie Grenze ber Ausbehnung ber Korber, fonbern auch bie Grenze ber Rraft endlich einfacher Befen gebacht merben muß. Die endlichen Geifter find im letten Ginne auch local. Es ift ein mo, ba fie find, und ein mo, ba fie nicht find. Und wenn man nun hiervon ausgebend, Gott als feinem Befen nach uber all gegenwartig bezeichnet (nur obne Beschränkung), so trifft man ben rechten, auch ben gemeinen Berftand ansprechenden Ausbrud." Der tiefere Grund bes gangen Gegenfates, in ben fich Sugo bei biefer Eigenschaft ftellt, sch:int gewefen ju fein : bie Gegner waren rein speculative Ropfe, benen es um die reine Ibee ju thun war: Sugo bagegen bringt auf fubstantielle Allgegenwart, und zwar auf eine grobere, wegen bes ftarferen Momentes furs religiose Gefühl, bas barin liegt. Es ift bas farfere Bild ber Thung bes allesburchbringenben, überall lebenbis gen Gottesgeiftes in ber Ratur. - Der mehr als Sugo fpeculative Richard nahm wieber nur eine Allgegenwart bem Mirten nach an. Richt gerabe einen tieferen Grund scheint ieboch Lombards Rudfehr ju hugo gehabt ju haben.]

Die Nereinderung der Form nach kann Gott eben so wenig zukommen. Sie ware entweder Wachsthum, oder Abnahme, oder Wechset der Qualitäten. Wachsthum aber widerspricht ihm, da das Wuchsende immer einen Zusat von außen erhalten muß, beim Schöpfer aller Dinge aber dieß unmöglich ist. Abnahme widerspricht ihm, da das Abnehmende allezeit etwas von sich selbst verliert, der höchst Kinsache aber, dem Sein und Beschaffensein identisch sind, nichts verlieren kann. Wochsel der Qualitäten endsich, als sta

von geiftigen nur bie Rebe fein fann) Freude und Traurig: feit, mehr ober weniger Beisheit, wiberfpricht ibm ebenfalls. Denn jener Gemuthemechfel fanbe fatt bei bereuens: werthen Sanblungen ober verungludten Entwurfen, wovon aber für Gott bas Gegentheil ber Lauf ber Natur und Gefchichte zeigt. Diefer Erfenntnigwechfel fanbe ftatt bei unvollfommner, nur partieller Erfenntnigmeife. Der Schopfer, Erhalter und Regierer aller Dinge aber weiß, und ber 2011gegenwartige fchaut Alles jugleich und auf einmal. "Dente bir, bu mareft gang Muge, bein ganges Gein ein Geben, und wie fich auch bie Gegenftanbe anberten und wenbeten, ob fie gingen, ob fie famen, fie mußten bir gegenwartig bleiben, und bu ichauteft fie alle mit Ginem umfaffenben Blide auf ein Mal an, ohne Beranberung beiner felbft und bir felbft ftets gleich - fo haft bu ein Bilb bes gottlichen Erfennens 29)." [Diefe Erlauterung ber Erkenntnig vergang licher Gegenftanbe, ohne Beranberung im Erfennenben, fann aber freilich nur als ein fehr paffendes Bild gelten, ba mit bem Geben und Kommen ber Objecte, boch nothwendig Bechfel ber Mobificationen im erkennenben Gubjecte verbunben ift 30).]

Nun will Sugo aber auch zeigen, daß Gott breieinig ift. Der Schöpfer, Erhalter und Regierer ber Welt brudt sein Wesen in ben Dingen ab, sie sind Nachbilber von ihm; was also in ihnen erkannt wird, bem muß etwas in Gott entsprechen. Gott kann mithin aus ihnen erkannt werben, also auch die Trinitat. In ber vernünstigen Natur, im Geiste, ist aber ber reinere Abbruck gegeben, bem die äußere Natur, die Körperwelt, nur zu Hulfe kommt; bort wirkliches Abbild, hier nur Zeichen. In der außern Natur liegt nun die Andeutung der Trinitat in der hier sich kundgebenden Macht, Weisheit und Gute. Und wie sich eben in der

<sup>29)</sup> Das Ganze über die Einheit Gottes de sacram. L. I. P. II. c. 11-18. De trib. dieb. c. 19-20. Summa Tr. I. c. 4.

<sup>30)</sup> Bgl. Tiebemann, Geift der fpecul. Philosophie, Bd. 4. G. 292.

Sinnenwelt alles Ausbruck auf biefe brei Monnente reducire, irt am vollständigsten ausgefährt in ber kleinen Schrift: on ben brei Tagen 31) (pie übrigens zugleich bie ganze

31) De tribus diebus T. I. fol. 24-33. Egl. de sacram. L. I. P. III. c. 28. Diefe Ausführung konnen wir um fo weniger übergehen, als fich in ihr neben ber gewöhnlichen fatichen televlogischen Reflerion (bie jedoch hier in flienger, innig vertetteter Folge und schoner Rurge gehalten ift) auch bie Auffassung bes ahnenden Gefühls zeigt, in großen und reizenden Anschanungen ber Matur und bes Lebens. Das scholaftisch zunftlich angelegte Fachwert ift Folgenbes: Die Macht zeigt fich in' der Untermestlichkeit, die Beisheit in ber Schonheit, die Gute in bem Rugen ber Gefchopfe. Die Un= ermeflichteit in ber Menge und Große, die Menge in dem Aehnlichen, Berschiedenen und Gemischten, die Größe in Inhalt und Ausbehnung, ber Inhalt in Masse und Gewicht, bie Ausbehnung in Lange, Breite, Tiefe, Gohe. Die Schonheit zeigt fich in ber Lage, Bewegung, Geftalt und Qualitat. Die Lage in Bufammenfepung und Ordnung, die Ordnung in Ort und Beit und Eigenfchaft. Die Bewegung ift local, naturlich, animalisch, vernunftig: die locale geht vor = und rudwarts, links und rechts, herauf, herunter und im Rreise herum: die naturtiche erscheint in Bachsthum und Abnahme, bie animalische in Sinnen und Begierben, die vernunftige in Sand-Tungen und Entschluffen [alfo boch auch innere Matur]. Die Geftalt ift die außere Form ber Korper, wie fie mit bem Ange gefaßt wird, als Farbe und Figur; die Qualitat ift die innere Gigenthumlichkeit, wie fie in die übrigen Sinne faut; als Rlang, Sußigkeit, Duft, Sanftheit. Der Rugen ber Geschöpfe besteht im Angenehmen, Schidlichen, Buträglichen und Nothwendigen (c. 1.). — Das Mes wird nun teleologisch burchgegangen. Wir geben nur Giniges wieder. Gleich bei der Menge fagt er: "Belcher Berftand begreift die Macht, die bazu gehort, auch nur Eine, und ware es auch bas Rleinste, aus Nichts zu schaffen. Wie unendlich groß also die Macht, bie fo unenblich Bieles fchuf! Bable bie Sterne bes himmels, ben Sand am Mecre, ben Staub ber Erbe, bie Tropfen bes Regens, bas Gras bes Felbes, bie Blatter und Fruchte ber Baume; Alles tauft ins Unendliche hinaus (o. 2.)." Ferner bet ber Große: "Bielleicht hat aber die Beisheit, welche fo viele Dinge schuf, fle nur flein geschaffen, hat vielleicht nicht zugleich Wiel an ber Bahl und Großes schaffen tonnen; und boch wie groß ift bas Geschafs fene! Meffe einer die Bohe und Maffe ber Berge, ben ganf ber Strome, ben weiten Raum ber Ebenen, die Sobe bes himmels, bie

## Gottebertenninift aus bemt Emblichen umfaft). Sier im Spfen, bedurirt Buge bas Dogma von ber Erinitat nach

Liefe ber Grunbe bes Meeres! Man erftaunt, bag man es nicht vermag, ober vielmehr man vermag es vor Staunen nicht. ift hiefe Betrachtung ber Unermeffichteit ber Babl und Große nur ein Anfang .. mie viel hober mirb unfere Bewunderung fteigen , wenn min die Schänheit betrachten (a. 3.)." Bei ber Aufammenftele lung: ", Richt nur bas Achpliche, ficht in Gintracht bei einander, fondern auch bas Verschiedene und Widersprechende trifft gleichsam in gipem Freundschaftsbundniffe gufammen. Bas ift fich mehr ent: gegengefest als Feuer und Maffer ?: Und doch hat die gottliche Bors ficht beibe im Naturgangen fo gestellt, daß sie nicht nur nicht das gemeinfame Band beffelben gerreiffen, fondern foger Aften, was Da entfteht und machit, lebenefraft und Dahrung geben. Des menfche lichen Körnerg nicht, zu gebenken, beffen fammtliche Glichen zu folcher Eintracht mit einander verhunden find, daß feines gefunden werben kann, beffen Geschäft nicht bem andern Beiftand ju folften febiene. So liebt fich die gange Ratur, und auf wunderbare Weise bringt die Bufammenftellung einer unendlichen Menge ber unahnlichften Dinge eine große harmonie bervor (c. 4.)." Bei der localen Mmords nung: "Alles greift hier ohne Perwirrung zweckmäßig in einander. Blide hinguf gen Dimmel, herab auf die Erde. Dort oben das Licht, bas herunterleuchtet, In ber Luft hat er ben Winden und Bolfen ihren Weg bereitet, bamit fie burch ihr Treiben den Regen über bie Erde ausschutteten. In die Tiefen der Erde barg er Baffermaffen. bie auf feinen Wint burch die Abgrunde hin und ber fich malgen folls ten, wie es das Gleichgewicht bes Gangen forberte. In ber Luft lagt er die Pogel getragen werden, die Fische taucht er ins Deer, das Land erfüllt er mit allerlei Thieren und Gewurmen. Ginigen Gegenden agh er reiche Baumfruchte, anderen eine Fille von Weinbergen, noch anderen bie Fruchtbarfeit ber Gemufe, ober bas Gebeihen ber Bich: sucht, beiliome Arauter, Kunfte und Gewarbe, u. f. w.; fo daß keine Gegend ift, hie nicht pop ber andern Besonderes und Eigenthum: Bibes befaße, aber guch toine, die nicht etwas Reues von anteren sphalten fangte. Pazu bat bie meife Borficht das, was ber Mensch nothwendig bedarf, offen und allgemein zugänglich bargelegt: was hingegen nur bem gurus bient, tief in ben Schoof ber Erbe perbor: Beng bamit, menn nie Liebe jur Sugend nicht bie ungezifaelte Be-:: : iderheimafigen tounte . menigftens ber Ueherbruß her Arheit biefelbe 30 Aufe brighte (c. 6.). Bei der Farber uWelch herrliche Mords, der Matur, das pielgessaltige Farbenspiell Was ist schöner eld has kicht, dağı obaleich felbit obne Karbe, doch allen Dingen

bem Borgange Augustin's und Anfelm's vornehmlich aus bem, wie er fagt, naberen, bezeichnenberen Abbilbe, bas im

gleichfam bie Farbe giebt. Bas macht bas Leben angenehmer als ber heitere himmel, wenn er glanget wie Capphir, und mit feiner freundlichen Rlavheit ben Blick einnimmt und mild bas Muge ans fpricht? Die Conne funkelt wie Golb, bes Mondes falber Schein ift dem Bernftein gleich, manche Sterne fenden einen Flammenftrabl, andre flimmern in rofigem Lichte, noch andere fpielen ine glangende Grun oder Beif. Ferner, die Ebelfteine, die ebenfo bem Gebrauche bienen, wie fie einen wunderbaren Unblidt gemahren. Und fiebe bie Erde, befrangt mit Blumen, welch reigendes Schaufpiel, wie es bas Muge ergost unb bas Gefühl hebt, Dort bas Roth ber Rofen, ba bas Weiß ber Lilien, bier der Purpur der Beilchen. Bie muns berbar nicht nur ihre Schonheit, fondern auch ihr Urfprung! Denn aus dem Staube ber Erbe bringt Gottes Beisheit folche Geffalten hervor, Endlich uber Mes ichon ift bas Brun, wenn im wieders tehrenden Fruhling Mues mit neuem Beben auffeimt und fproffet; gleichsam nach überwundenem Tobe ein Bild ber fünftigen Aufors fichung (c. 12.)." Heber bie Tone fagt er: "Bor Mem gilt bier ber fuße, freundliche Bertehr ber Rede, burch welchen bie Menfchen untereinander ihre Bedanten austaufchen, Bergangenes, Gegenwartis ges, Bufunftiges fich ergablen, und Berborgenes fich offenbaren, fo bag bas menfchliche leben bem thierifden gu vergleichen mare, wenn bie Rede ihm fehlte. Und ju bem fußen Rlange ber meufchlichen Stimme ber harmonifche Gefang ber Bogel, und alle anderen Beifen ber Zone und Sarmonien, beren fo unendlich viel find, baf fie ber Bes bante nicht zu umfaffen vermag (c. 13.)." Go laft Sugo mitten unter einer Menge von Diffinctionen (benn auch bas obige Schema wird in ber Ausführung noch vielfach fubdividirt) bennoch ein reiches, lebensvolles Bild vor bem Muge bee Betrachters vorübergeben, und bich in einer Sprache, die faft Cicero's de natura deorum nachtlingt, nur bag bas Gange burch ben biblifchen Geift ber Maturanschauung eine bohere Weihe erhalt. Bom 15ten Cap. an will Sugo tiefer ein= gehen (quasi reserato contemplationis aditu per investigationem invisibilium procedere) und in formlicheren Beweisen bas Dafein, bie Ginheit und Dreieinheit Gottes aus bem Gefchaffenen beduciren. Er mache Cap. 16. Die feine Bemertung, bag man bier vor Mem pon der Schonheit ausgeben muffe, Die Unermeflichkeit der Ges fchopfe trifft mehr ihr Befen, Die Schonheit ihre Form. Das Befen obne die Form ift Formlofigfeit; was aben formlos ift, das ift zwar Gott burch bas Wefen abulich; infofern es aber formlog ift, ift es Gott unahntich. Dithin ift bas Ding mit Form Gott mohr ahn-

vernunftigen Geifte liegt. Dieß ift bas Berhaltnig ber Seele gu ber von ihr gezeugten Beisheit, in ber Liebe ju berfelben, bas eine Dreiheit in ber Ginheit bes Befens ausweift. Diefem Abbilbe muß [bas ift ber eigentliche Rerv bes Beweifest etwas in Gott entsprechen. Und ba finbet benn bie Geele, bag ihr Schopfer Beisheit befist, bie aus ibm ift, bag er nie ohne biefe Beisbeit gemefen ift, und bag er ftets Liebe gu biefer Beisheit gehabt bat, welche Liebe gleich ewig war mit bem Ewigen und mit feiner gleichewis gen Beisheit. Run fann aber bie Geele nichts in Gott benten, mas von ihm felbft verschieden mare; er ift Gin Ganges mas er ift (unum est totum quod est); mithin bleibt bei ber mabren Dreiheit boch bie mabre Ginbeit. Denn es ift einer ber bon feinem ift, und einer ber bon jenem ift, und jugleich mit beiben einer ber bon beiben ift, und biefe brei fonnen in biefer gegenfeitigen Beziehung nicht biefelben fein. Run fann aber nichts in Gott fein, was nicht Gott mare. Alfo folgt bie mabre Dreiheit bei ber vollkommnen Einheit. Das ungetheilte Befen namlich und bie mabre Einbeit (Einfachheit) halt bie Theilung ab. Die Unterfcheis bung aber und bie Gigenthumlichkeit (proprietas) von Dreien lebrt bie Trinitat. Go erklaren fich aus jenen Berhaltniffen im enblichen Geift, bie im ewigen Gott ewig gebacht merben muffen, bie firchlichen Bestimmungen von Bater, Gobn und Beift, emigem Beugen bes Baters und Bezeugtwerben bes Cohnes, und Musgehen bes Beiftes von beiben 12).

tich, als das formlose. Der Nugen der Geschöpfe trifft mehr den Act: dagegen die Schönheit mehr in der Gestalt beruht; die Gestalt aber ist eigenthümlicher als der Act, der erst durch Gebrauch und Einrichtung bestimmt wird. Da aber die Schönheit überhaupt in Lage, Bewegung, Gestalt und Qualität sich ausdrückt, die Bewegung aber das Leben svollere ist; so muß man zu allererst von der Bewegung beginnen, und zwar von der gestsigen, als dem Feinern. So fommt er auf den Beweis aus der Contingenz der Seele, und auf die übrigen, nebst den Deductionen der Einheit und Unveränders lichkeit Gottes, die wir sichen gegeben haben.

<sup>32)</sup> Cap. 21-24. Mit mehr Fulle werben einige Partieen biefes

Beim letteren bemerkt Sugo: wenn es beift, bag ber Geift vom Bater und Sohne mitgetheilt werbe (dari), fo ift bieß

Raisonnemente ausgeführt in de tribus diebus. Cap. 21. (mo auch die Latinitat charafteristisch): "Mens rationalis una est, et generat de se intellectum, una unum. Quem nonnunquam dum conspicit, quam subtilis, quam verus, quam conveniens, quam jocundus sit, mox diligit eum et complacet sibi in ipso. Videt pariter et stupet, et se tale aliquid invenire potuisse miratur. Vehementer libet semper illud aspicere, semper habere, semper in illo delectari. Ipsum per se placet, ipsum propter se placet: nec aliquid est, quod extra illud quaeritur, quia in illo totum amatur. In illo contemplatio veritatis ad videndum delectabilis, ad habendum suavis, ad fruendum dulcis. Cum illo secum meus requiescit, nec unquam secreti sui taedio afficitur: quia unico quidem, non tamen solitario consorte laetatur." Cap. 22. "Bie liebt ber Bater feine Beisheit? Die Menfchen lieben ihr Biffen oft wegen bee Berts, nicht bas Bert wegen bes Wiffens; als ba ift bie Biffenschaft ber Beberei, ber Malerei, und andere bergleichen, wo bie Kenntniß durchaus fur nichts geachtet wird, wenn ihr nicht die Unwendung im nublichen Wert fich jugefellt. Wie aber, wenn man daffelbe von der Beisheit Gottes fagen wollte, wurde man bann nicht bas Bert über ben Schopfer ftellen? Darum ift gu merten, daß bie Weisheit immer ben boberen Werth hat, als ihr Erfolg im Werte, und daß fie ftets um ihrer felbft willen geliebt werden nuß. Wird beffenungeachtet bieweilen das Wert der Weisheit vorgezogen, fo geschieht dieß nicht nach dem Urtheil der Wahrheit, sondern im Irrthum bes Menschen. Denn die Beisheit ift bas Leben, und bie Liebe gur Beisheit das Glud bes Lebens (sapientia enim vita, et amor sapientiae est felicitas vitae). Wenn baher gefagt wird, bag ber Bater berBeisheit fein Bohtgefallen an ihr habe, fo mogen wir doch nicht meinen, daß Gott feine Beisheit nur wegen der Berte liebe, die er burch fie vollbringt , fondern er liebt vielmehr alle feine Werke nur um ber Beishelt willen. Er fpricht: bieß ift mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe: nicht an der Erde ober am Sim= mel, nicht an ber Sonne, am Mond, ober an ben Sternen, felbft nicht an den Engeln: gwar auch fie find liebenswurdig, aber boch nur in thm und durch ihn ; infofern und je mehr fie ihm ahnlich find. In der Beisheit ift alle Schonheit und Bahrheit, in ihr ift bas bochfte Gut. Sie ift bas ewige Licht und bas unfterbliche Leben, und ihr Unblick von folchem Reig, bag er bas Huge Gottes felbft gu ergogen vermag." - Aehnlich verfahrt er (c. 28.) bei ber Frage nach ber gegen feitigen Liebe in ber Erinitat, in ber Entwidelung

gwar von ber geitlichen Mittheilung zu verfteben, berubt aber jugleich in bem ewigen Musgehen bes Beiftes von beiben, bem Bater und Gobne [gegen bie Griechen]. Gine hauptfachliche und faum ju erledigende Schwierigfeit aber ift, warum bie Drei Perfonen genannt werben, ba boch in bem Bilbe ber Geele, auf bem bie Debuction rubt, Erkennen und Wollen genau genommen nicht mahrbaft baffetbe find, mas bie Geele felbft ift. Denn fie icheiben fich bisweilen von ihr, geben und tommen und beranbern fich an ihr, find alfo gewiffermaßen nur Uffectionen und Formen bon ibr, bie fur fich feinen Beffant haben, alfo nicht felbst Perfonen, nur in ber Perfon find. Sugo meint: "Da in Gott einmal nichts von feinem Befen verfchieben ift, etwa bloß Accidenz ober zeitlich wechselnde Affection, und auf ber anderen Geite, wenn bennoch nothwendig eine Dreis beit in Gott angenommen werden muß, nicht von brei Befen Die Rebe fein tann, fo ift ber Begriff ber Perfon, in welchem weber ber ber Gubffang noch ber bes Accideng gegeben ift [Perfonalitat ift aber eben ohne Substantialitat nicht bentbar!], immer noch bie paffenbfte Bezeichnung fur bas boch nie gang begreifliche, über alle endliche Berbaltniffe erhabene Mufterium ber Trinitat 33)." - Dieg war ber gewöhnliche, bei Sugo nur etwas modificirte, Gang ber die Muguftinifche Theorie verfolgenden Scholaflifer. Buerft fagte man: jenen nach ber Unalogie bes endlichen Geiftes in Gott ju benten= ben Berhaltniffen muß Dbjectivitat gufommen. Erfennen und Bollen tonnen fich aber eben im abfoluten Geifte nicht gerabe fo verhalten wie im enblichen; fie muffen fich anders verhalten; fie verhalten fich, wie es bie Rirchenlebre bietet, als Sypoftafen. Befanntlich ftreifte Unfelm nach biefer

der Cager "In Gott ale bem bochften Gute muß auch bic bochfte Celigfeit fein. 2Bo aber die hodifte Celigfeit fein foll, ba muß auch Die vollefte und innigfte gegenfeitige Liebe fein ; benn nur in ber Liebe ift Celigfeit, Colche Liebe ift bann in jenem bochften Perfonenverand halmin. The appropriate of the state of

Beife, bei aller Feinheit der Dialektik und burch biefelbe. bennoch febr nabe an Sabellind und ben bestrittenen Ros: rellin in bein Sabe: bag Nater und Sohn nicht ihrer Sub-Rang nach, fondern nur ihrer Relation nach zwei Reale Suge unterscheidet fich von Unselm baburch, bag er. fich in einer gewissen Entfernung baltenb von ber Strenge bee dialettischen Terminologie, mehr bei einem allgemein Schmebenden Ausbrude bleibt, bei bem er meniger Gefahr lauft 34). Wehr ober weniger ging man in biefer Beit immer ben gleichen Weg mit Anfelm. Rur Abalarb tam mit feiner etwas unterschiebenen Anficht, bas burch bie firchliche Trinitatelebre in Bater, Cobn und Geift, jur bie Ibee bes bochsten Gutes nach ben brei Grundbeziehungen bet Macht, Beisheit und Gute (posse, scite, velle) vollftanbig entwickelt werbe, und mit ber nicht undeutlich burch fein ganges Spftem bindurchgebenden Reduction ber Sppoftafen bes Gobnes und Geiftes faft auf bloge Gigenschaften, be-Rimmter auf ben Sabellianismus binaus. Bir faben auch Hugo porber einmal auf Abalard's Anficht eingeben: bier verfolgt er junachft Unfelm's Beife: jedoch berührt er jene gulett auch bier wieber, und icheint beibe gewiffermagen gu Weeinigen. Er wirst namlich bie Rrage auf: warum bie Schrift gerabe besonders bem Bater die Dacht, bem Sohne Die Beisheit, bem Geifte die Gute jugetheilt habe, ba boch Macht, Beisheit und Gute allen breien gleich wefentlich und wig feien. Er antwortet: "Benn bie Menfchen von Bater und Sohn in Gott bocten, fo fonnten fie, nach menfchs Lichen Berhaltniffen, fich ben Bater alt und betagt, mitbin schwächer als ben Sohn, ben Sohn hingegen jugenblich und unerfahren, mithin nicht fo weise als ben Bater benten. Um bem guvorzufommen hat nun bie Schrift mit welfer

<sup>34)</sup> Wie wenig at auf die so viele Spissindigseiten veranlassende kirche liche und scholakische Terminologie an sich gab, erhellt, wenn er v. 31. sagt: "Ideo sumta sunt vooabula ad significandum id quod dicondum went de deo, ut intelligi aliquatumus posset, quod comprehondinon peterat."

Borficht gerabe bem Bater bie Dacht und bem Cobne bie Beisbeit zugefchrieben. Cbenfo fonnten bie Menfchen, wenn fie von Gott bem beil. Geifte (spiritus) borten, fich unter bemfelben ein fcnaubenbes, bochfahrenbes Befen benfen und gurudichreden por feiner vermeintlichen Sarte und Graufamfeit. Da fam nun aber bie Schrift und befanftigte fie, und nannte gerabe ihn gutig und milb 35)." Darauf giebt Sugo noch folgende Exposition, in ber er aber, nur mit wenigen Menberungen, faft gang wieber auf bie erfte Unficht gurudtommt: Die vernunftige Seele findet in fich por Allem eine Rraft (potentia, vis), burch bie etwas jum Werben fommen fann, was nicht ift. Mus biefer Rraft fiebt fie bann ibre Ginficht, ibr Biffen (intelligentia, sapientia) bervorgeben. Bulest entwidelt fich eine Liebe zu ber felbits gebornen Beisheit. Das Erfte ging alfo aus nichts Underem bervor, bas 3meite aus bem Erften, bas Dritte aus bem Erften und 3weiten zugleich. Dit biefen Berhaltniffen fleigt nun bie Geele gur bochften Trinitat auf, und findet ba Bater, Cohn und Beift, und beren gwar ewige aber boch abnliche Berhaltniffe bes Beugens, Bezeugtwerbens und Musgebens. Daber wendet fie jene auf biefe an, bem Bater bie Macht, bem Cohne bie Beisheit, bem Geifte bie Gute que fchreibend, und beutet fich banach bas Mufterium ber Erini= tat, indem fie zwar jene Unterscheidung des ursprunglichen und abgeleiteten Geins in Gott fest, bennoch aber bei ber absoluten Ginfachheit bes gottlichen Wefens und ber realen Ibentitat aller Eigenschaften unter fich und mit bem Befen felbft, die Befenseinheit festhalt 36). - In Diefen, in Berhaltniß

<sup>35)</sup> Cap. 26.

<sup>36)</sup> Cap. 27. Hugo braucht zur Erläuterung der Trinität c. 31. auch bas Bild von Substanz und Form und baraus hervorgehender Schönscheit des Körpers. — In de trib. dieb. folgt zulest c. 24—27. noch eine trefsliche praftische Anwendung der Trinitätslehre. "Nachbem wir hier, sagt Sugo, vom Sichtbaren zur Erkenntniß des Unssichtbaren aufgestiegen sind, so gehe unsre Seele nun wieder auf sich selbst zurück, und merke, was sie daraus für sich abzunehmen habe.

zu ben übrigen gleichzeitigen Erpositionen boch nur febr wenigen, Gaben vollenbet fich im Befentlichen Sugo's Trinitats-

Denn was hilft es, wenn wir die Große ber gottlichen Dajeftat er= fannt, und feinen Rugen fur uns felbft baraus gezogen haben? Bas The tonnen wir aber wohl von ber Betrachtung bes innerften Geheim= niffes ber Gottheit gurudbringen? Was anders als Licht, da wir aus der Gegend des Lichtes fommen? Denn fo nur ift's wurdig und recht, daß wir namlich jenes bochfte Licht gebrauchen, um unfre Finsterniß zu vertreiben. Und woran follte man sehen, daß wir bort gewesen, wenn wir nicht erleuchtet zuruckfehrten? Es muffe alfo an une wiederscheinen, wo wir waren, und was wir schauten. Sahen wir bort bie Dacht, fo nehmen wir mit une bas Licht ber Burcht Gottes. Sahen wir bort die Beisheit, fo nehmen wir mit une bas licht ber Bahrheit. Sahen wir bort die Gute, fo nehmen wir mit uns bas Licht ber Liebe. Die Dacht rege uns Trage gur Furcht auf: Die Beisheit erleuchte uns in ber Finfterniß ber Unwiffenheit Erblindete: Die Gute entgunde und Raltfinnige mit ben Feuer ber Liebe. Das Licht aber macht ben Zag, und bie Fin= fterniß die Macht. Und wie nun bas leibliche Muge feinen Zag und feine Racht hat, fo hat auch bas Muge bes Bergens feinen Zag und feine Nacht. Go giebt es dann brei Tage bes unfichtbaren Lichtes, nach benen fich ber Gang bes inneren geiftigen Lebens abtheilt. Der erfte Tag die Furcht, der zweite die Wahrheit, ber britte die Liebe. Diefe brei Tage werben von brei Gonnen erleuchtet, von ber Sonne ber Dacht, ber Beisheit und der Gute, oder, vom Bater, Cohne und Geifte. Unfre außeren Sage gehen vorüber, auch wenn wir nicht wollen; diefe inneren Sage bagegen bleiben uns, wenn wir wollen, in Ewigfeit. Diefe Tage laffet und lieben, wo auf bas Licht feine Finfterniß folgt, wo ber Strahl ber ewigen Sonne bas Muge bes reinen Bergens erleuchtet. Und biefe Tage wiederholen fich nicht nur in bem Inneren jedes Gingelnen, fondern fie find im Großen und Gangen auch in der Beltgeschichte erschienen. Dit bem Gefes, bom Bater gegeben, brach ber Tag ber Furcht an: mit ber Ericheis nung Chrifti, bes Cohnes, ber Tag der Bahrheit: mit der Gins giegung bes heiligen Beiftes, ber Zag ber Liebe. Gin Fortfchritt ber Beiten ju immer hoherem Lichte." - In Folge bes Liebesverhalts niffes bes Baters jum Gohne legt Sugo bem Bater folgende Mufforderung an die Menschen in den Mund: "Berbet wie er (ber Cohn). Denn nichts fann mir gefallen, was ihm nicht ahnlich ift. In ihm und durch ihn tiebe ich Miles, nach ihm prufe und richte ich Mes. Berhaft ift mir, was ihm nicht gleichet. Soret alfo auf ihn, und ftrebet ihm nach. Und feib ihr burch bie Gunde von feinem

lehre. Abgesehen von dem innern speculativen Werthe ober Unwerthe berselben, ist besonders bei diesem schweren Dogma die vortheilhaft sich unterscheidende Eigenthumlichkeit seiner Methode bemerkenswerth. Er weist ziemlich ein fach einen rationalen Grund der Lehre auf, geht damit gleichsam nur schwebend über die kirchlichen Bestimmungen hinweg: und so sallen dann eine Menge sonst ausgeworfener spisssndiger Fragen und Zweisel wie von selbst als unwesentlich zur Seite. Man erinnere sich an sein schon oben (S. 147.) angesührtes Wort: "Ueber das Geheimnis der Trinität sind bisher viele Bücher geschrieben, viele schwierige und verzwischte Meinungen ausgestellt worden. Mit diesen allen

Bilbe abgewichen, fo tehret auf feinen Rath wieber ju ihm gurud. In ihm war euch bie Borfchrift gegeben, wie ihr euch bewahren folltet: in ihm fonunt euch ber Rath, wie ihr noch gerettet werden fonnet. D bag ihr boch bie Borichrift gehalten hattet: nun aber habt ihr fie übertreten, fo horet wenigstens feinen Rath. Gin Bote großen Rathe wird euch gefandt: berfelbe, ber mit mir euer Schopfer war, fommt nun Menfch geworben als euer Erfofer gu euch. ber bei ber Schopfung euch Berrlichkeit gab, fommt nun, euch Beis ligfeit ju geben. Soret ihn. Er ift euer Urbild, euer Mrgt, euer Beifpiel. Goret ihn. Ruhmlicher mare es gewesen, immer ihm ahntich geblieben zu fein: nicht minder ruhmilich aber wird es fein, gu feinem Bilbe wieder gurudzutehren. D Mensch, wie magft du beine Unwissenheit vorschufgen? Siehe, beine eigne Natur ftraft dich Lugen. Du weißt, wer bu bift, woher bu flammeft, welchen Schos pfer bu haft, und welchen Erlofer bu brauchft! und bu wagft es noch, bich gegen beinen Gott ju vertheibigen? Du weißt, bag bu bofe bift, daß bu von bem guten Schopfer nicht boje gefchaffen worden bift, und bu fleheft nicht zu bem, ber bich gemacht bat, daß er dich ertofe? Zweifte nicht an feiner Dacht! fiehe feine Werte, wie groß fic find. Bweifte micht an feiner Weisheit! fiehe feine Werte, wie fchon fie find. Zweifte nicht an feiner Gute ! fiebe feine Werte, wie gut fie bir find. Er zeigt die alfo in feinen Gefchopfen was er gu beiner Erlofung vermoge. Er zeigt bir aber auch zugleich, welchen furchtbaren Richter bu in ihm ju erwarten haft, wenn bu ihn nicht als Erlofer annimmft. Denn niemand fann ihm widerfreben, bem Allmachtigen; niemand fann ihn faufchen, ben Allwiffenden; niemand ihn befterben , ben Beiligen."

bich bekannt zu machen, ist viel zu langweilig und beschwerlich. Du wirst barin nur zu Bieles sinden, was dich mehr verwirrt als erbaut." Auch Richard geht in seinem Buche de trinitate im Grübeln nicht zu weit. Leiber verschwemmte und verdunkelte hier Lombard's ungeheure Vollständigkeit diesen lichteren Boden wieder.

Run erft handelt Sugo im vierten Abschnitt noch befonders vom "Billen Gottes, welcher ewig und einer ift, und von ben Beichen feines Willens, welche zeitlich find und nur tropisch (secundum figuram) Wille genannt Unter Diesem Titel giebt er vornehmlich feinen merben." Berfuch einer Theodicee (wie die Scholastiker überhaupt die Lehre von ber Borfehung und Beltregierung noch nicht abgesondert behandelten, fondern anschließungeweise beim Bils len, Wiffen, Prafcieng ic.) ber zwar febr scharffinnig, aber nichts besto weniger, wie bieß aller Theobicce nothwendig widerfahren muß, verungludt ift. Es batte bier wieber ge= golten zu ber richtigen Unterscheibung hindurchzudringen, von ber naturlichen, menichlichen Anficht, in welcher bas Bofe als folches fur das Gewiffen, fur bie Gelbftanklage unfrer eigenen Schuld und fur bie Demuth, unabweisbar fteben bleibt, und ber ibealen Unficht ber besten Welt, ober ber Belt Gottes, in welcher wir ben Diberftreit bes Guten und Bofen geloft, Die Realitat bes bochften Gutes ewig bestehend glauben; wobei wir uns alles Begreifenwollens ber Endlichkeit aus ber Ibee enthalten, und uns auf bie religiofe Gefühleftimmung ber Ergebung jurudziehen. Unklange biefer Unficht finden sich zwar hie und ba bei Bugo, aber fie verschwinden wieder unter ber Maffe ber begrifflichen Binuber = und Berüberbeutungen. Der Berfuch ber Theodicee mar übrigens fcon in alter Beit in bie driftliche Theologie eingeführt worben, namentlich auf Beran= laffung gnostischer und manichaischer Lehre. Augustin vor= nehmlich hatte fich im Gegensatz gegen die lettere mit ber Dugo v. St. Bictor. 25

Theobicee beschäftigt, und baburch bas Intereffe fur biefelbe ber fpateren Beit beffimmt. Go versuchten auch bie Scho: laftifer, por Allem auf Grund Augustinischer Lehre, Theodicee (wobei fie insbesonbere bie Barten von Muguftin's prabeftinatianifchen Rachfolgern auszugleichen hatten): und wenigstens macht ihnen bas lebenbige religiofe und fittliche Intereffe, bas fie an ber Sache nahmen, Ehre, bas bei Sugo besonbers ichon bervortritt. - Dbgleich auch er ben Muguftin fich jum Subrer nahm, fo zeigt fich boch gerabe bei biefer Lehre vorzugsweife feine, auch bei folden Borgan= gern immer noch bewahrte, Gelbftfanbigfeit. Den ibm etwa ju machenben Bormurf eines Wiberfpruchs feiner Beftreitung bes Optimismus mit bem Unternehmen ber Theobicee, mochte er vielleicht bamit abmeifen, bag er ja bort immer auch ein in ber Belt realifirtes Gute, wenn auch nur ein nieberes, angenommen habe.

Sugo geht von bem Cate aus, bag ber gottliche Bille, als abfolut independent, aud rein burch fich felbft gut fei. Mues Unbere, als burch ibn bedingt und von ibm abbangig, ift baber auch nicht an fich, fonbern nur infofern gut, als es mit ihm übereinstimmt. Alle Frage nach bem Guten geht mithin nur bis zu biefer lebereinstimmung. Ueber ben gotts lichen Willen binaus giebt es feine Rorm mehr. Es muß aber bei bemfelben, befonbers megen ber Musbrucksmeife ber Schrift, ein Doppeltes unterschieben werben: ber gottliche Wille an fich, ber in fich einer und berfelbe und gleich mit Gottes ewigem Befen, ber Bille bes Bohlgefallens (voluntas beneplaciti), und basjenige, mas nur Beichen von biefem ift (voluntas signi). Beibes fann, wie in ber Schrift geschieht, gottlicher Bille genannt werben, und ift es auch; obwohl bas lettere nur tropisch und uneigentlich, wie g. B. Born und Liebe bismeilen fur bloge Beichen ber= felben fteben. Bekanntlich findet fich biefe Unterfcheidung (auch voluntas antecedens und consequens), die fpater befonders in bem Streite über bas descretum absolutum fo wichtig geworben ift, bei Sugo (in ber Summe und bier)

querft (bann auch bei Lombard und Beter von Boitiers). Der Wille bes Beichens gerfallt nun in zweierlei Arten. Die erfte ift die ber Wirkung und Bulaffung, jene fur's Gute, diese fur's Bofe. Sie find nur verschiedene Evolutionen, Entwickelungen beffen in ber Beit, mas in bem einen bochften gottlichen Willen, in bem Willen bes Boblgefallens, von Ewigkeit liegt, und nur erft burch fie offenbar wird, fo bag fie baher auch tropisch gottlicher Bille genannt werben fonnen, ba Gott nur mit feinem Billen, und nie ohne biefen, sowohl bewirkt als julagt; jedoch mit bem Unterschiede, bag bort sowohl bie Wirtung als bas Bewirkte, bier nur bie Bulaffung bem Willen feines Boblgefallens, nicht bas Bugelaffene (b. i. bas Bofe) felbft, entfpricht. Dabei haben fie bas Eigenthumliche, bag ohne fie nichts, burch fie Alles geschieht, mas geschieht, fo wie Alles, was fie gur Erscheinung bringen, auch von Ewigfeit her Gottes Wille bes Mohlgefallens gewesen ift, bagegen nichts in diesem lag, mas sie nicht zur Erscheinung bringen; fo baß ber Effect biefes Willens ihm felbst ftets vollkommen entspricht, und umgekehrt, bag Alles wirklich geschieht, mas Gott bem Willen feines Boblgefallens nach zur Wirklichkeit bringen will, und ihm mithin nicht widerstanden, er niemals aufgehoben noch vereitelt werden kann. Die zweite Art von Willen bes Beichens ift bas Gebot und Berbot. Diese find auf andere Beife Beichen bes gottlichen Bohlgefallens, als die Wirkung und Bulaffung. Gie geben nur auf die vernünftig = freien Befen, und es fommt' nicht Alles, was in ihnen liegt, in der Wirkung und Bulaffung gur Erscheis nung, benn sie werben ja, wie ber Augenschein lehrt, bei weitem nicht immer erfüllt. [Dunkel ift bier in ber voluntas beneplaciti die ibeale, und in ben beiden Arten ber voluntas signi die naturliche Unsicht ber Dinge gefaßt.] Warum aber legte Gott in fie nicht gerade auch Alles, mas nach ber Wirkung und Bulaffung wirklich geschieht? Wird fein Wille nicht bas burch ein boppelter, fich widersprechenber? Scheint er nicht, wie bisweilen in der Schrift, mit feinen Geboten und Berboten gu

tauschen, ba beren Object nachher boch nicht erfolgt 37)? So fiellt nun Sugo bas Problem ber Theodicee, ju beffen Auflofung er ein langes, in ftreng bialektischer Folge an ben feinsten Scheibungen ber Ginwurfe binlaufenbes Raifonnement giebt. Es beruht biefes aber mit allen feinen 2Ben= bungen gulett eigentlich nur auf ber fonberbaren Borausfebung, womit bas Problem nur weiter gurudgeschoben wirb, bag bas Gute, mas anftatt bes Bofen gefcheben fonnte, nur fur bie Gingelnen, bon benen es geschabe, nicht fur bas Gange gut mare, bagegen gerabe bas Bofe mas gefchiebt, obgleich fur bie Gingelnen, von benen es gefchiebt, nicht gut, boch fur's Bange gut fei. [Barum gerabe biefe Collifion? wird weiter nicht erflart. Gott fabe fie als nothwendig erfolgend im Ablaufe ber Begebenheiten voraus 38).] Diefen Gat im hintergrunde glaubt nun Sugo Mues leicht erklaren zu konnen. Gott, ber als bie absolute Gute bie moglichft größte Summe bes Guten fur's Gange gur Birflichkeit bringen muß, fann bem Boble bes Gingelnen nicht bas Bohl bes Gangen aufopfern (deus bonum universitatis impedire non habet, etiamsi illud alicui bonum non est), und fo folgt von felbft, bag er bas Bofe gulaffen muß, ober vielmehr nicht hindern fann. Und mabrend er fo in Birfung und Bulaffung neben bem Guten auch bas Bofe gefcheben lagt, fann er boch immer in Gebot und Berbot bas Gute abfolut gebieten und bas Bofe abfolut verbieten, weil er nicht bas Bohl bes Gangen, fonbern bas bes Gingelnen im Muge hat, bem er als bas bochfte But boch nur Gutes befehlen, nicht Urheber bes Bofen fein fann. Und fo geht bei ber Unmöglichfeit ber burchgangigen Sarmonie bes Gin= zelwohles mit bem Universalwohle, und bei ber nothwendi= gen Ueberoronung bes letteren über bas erftere, bas beneplacitum Gottes, nach welchem er nur bas Gute will, bennoch immer und in jedem Falle in Erfullung, weil es gut ift,

<sup>37)</sup> Cap. 1-11.

<sup>38)</sup> Summa Tr. I. c. 13.

daß Alles das geschehe, was geschieht, und Alles das nicht geschehe, was nicht geschieht 30). [Man sieht übrigens, wie hier auch immer das moralische und physische Uebel constundirt werden.]

In diesem Sinne gelten nun bem Sugo theils gur Ers lauterung, theils zur Begrundung noch folgende Gate: Go gut es klingt, wenn man fagt, Gott will bas Gute, fo hart klingt bas Bort, er will bas Bofe. Aber es muß nur richtig verstanden werben. Gott, ber nur bas Gute als bas Seine und ihm Befreundete liebt, will bas Bose an sich nicht, verwirft und haßt es als etwas ihm Fremdes und Bibersprechendes, will aber boch, daß es fei, weil es gut ist, daß es sei (deus non vult mala, quamvis velit ut mala sint, quia hoc bonum est). Denn fein Dafein muß boch auch in Gottes Willen einen Grund haben, fonft mare er ja ohnmachtig 40). — Es laffen fich überhaupt breierlei Arten des Guten unterscheiben: 1) was an sich (secundum se) und für Anderes (ad aliquid) gut ift, 2) was an sich, aber nicht für Underes gut ift, 8) was nicht an fich, aber boch für Underes gut ift. Das erfte will Gott, b. h. er billigt es und will auch fein Dafein, eben weil es nicht nur an fich, fondern auch fur Underes gut ift; und bieg ift alles Gute, was wirklich geschieht. Das zweite will Gott auch, weil er alles Gute will, b. b. billigt, aber er will boch fein Dafein nicht, weil es nicht auch zugleich für Anderes gut ift; und Dieß ist alles bloß mögliche Gute. Das britte endlich will Gott nicht, b. h. billigt es nicht, und boch will er fein Das fein, weil es fur Unberes gut ift, bag es fei; und bieg ift alles Bofe, was geschieht. Gott aber ift bas bochfte Gut, bas an sich gut ift, und burch bas auch alles Andere gut ift 11). - Das Bofe ift gewissermaßen auch ein Gutes, aber nur wegen bes Guten, bag aus ihm hervorgeht, alfo

<sup>39)</sup> Cap. 23. 22. 14. Summa Tr. I. c. 13.

<sup>40)</sup> Cap. 12-14. Summa a. a. D.

<sup>. 41)</sup> Cap. 17. 18. Summa a. a. D.

mur uneigentlich und benominativ. Es wird nicht felbft aut burch bas aus ibm bervorgebenbe Gute; benn biefes konnte auch fein ohne jenes. Es bringt nicht felbst bas Gute bervor, sondern es dient nur bem, der es aus ihm hervorbringt. und Alles jum Beften ju wenden vermag 42). - Gott mißt bei feiner Beltregierung Alles nach bem Erfolge. fann, wie die Schrift fagt, ein und baffelbe Gute Ginigen ein Geruch bes Lebens jum Leben, Anderen ein Geruch bes Tobes jum Tobe fein (b. h. Gute und Bofe arbeiten nur bem einen Guten, mas im Gangen herauskommt, in bie Menn bas Gute, mas aus bem Bofen hervor-Hände). --geht, ein fur Underes Gutes ift, fo ift bas Bugleichbafein bes Bofen immer beffer als bas Alleindafein bes nur für fich felbst Guten. Das Gute aus bem Guten und Bofen augleich ift ein großeres Gutes, als bas Gute aus bem Bus ten allein (majus bonum est illud ex quo majus bonum est). Und ermahnt Sugo beilaufig ben alten, oft gebrauchten Grund, daß bas Bofe bem Guten gur Empfehlung biene: ber aber eben so unbrauchbar ift, als bas vorhergehende So: phisma 43). - Die Wirkung und Bulaffung find Beichen. baß bas Dasein einer Sache gut fei, gesetzt auch, fie mare an fich nicht gut; Bebot und Berbot bagegen Beichen, bag etwas an fich gut fei, gefett auch fein Dafein mare nicht gut \*\*). - Gott billigt bald eine Sache felbft, balb nur' ben Uct einer Sache (beneplacitum dei est aliquando ad: rem, aliquando ad actum rei). In jenem Falle will er etwas, und will boch nicht, baß es fei. In diesem Kalle will er, bag etwas fei, und will boch nicht bie Sache felbft. Denn es ift eben so wenig gut, daß alles an sich Gute auch Dafein habe, als es bisweilen ein Uebel ift, bag etwas. Bofes geschieht, und wenn er etwas will, bas an- fich gut. ift, und boch fein Dasein nicht will, weil bieg nicht aut.

<sup>42)</sup> Cap. 19.

<sup>43)</sup> Cap. 20. (6.) 23.

<sup>44)</sup> Cap. 24.

ift, fo geschieht fein Wille eben baburch, bag bie Sache nicht geschieht. Und wenn er etwas nicht will, weil es bose ift, und boch fein Dafein will, weil dieß gut ift, fo gefchieht fein Wille eben baburch, bag bie Sache geschieht. geht fein Wille ftets in Erfullung, weil es immer gut ift, was und wie er es will \*5). - So muffen auch bie Bofen ben Willen Gottes erfullen; ohne baß fie jeboch barum zu entschuldigen maren. Denn fie widerftreben nichts besto meniger bem Willen Gottes, und find eben burch biefes Bis berftreben bofe, nicht, weil fie etwa bewirken konnten, mas er nicht will, fonbern, weil fie lieben, mas Gott haßt, und bas mas fie wollen, nicht aus bem Grunde wollen, weil und aus welchem es Gott zum Dafein bringen will (b. i. jum Beften bes Gangen), fonbern aus Wiberspenftigfeit gegen Gottes Gebot. Sie wollen bas Bofe felbft, Gott will nur fein Dafein. Go tiegt bie Schuld in ihrem Billen, welcher in fich felbst frei ift [ber richtige Gebante, auf ben auch Unselm brang], beffen Effect aber burch Gottes verborgene Anordnung (occulta dei dispositione) bestimmt, und in ben Ablauf der Begebenheiten eingerechnet ift, fo bag fie ber Materie ber Sandlung nach nichts Anderes thun fonnen. als fie thun, und auf diefe Beise gegen ihren Billen boch ben Willen Gottes erfüllen 46). Ueberhaupt unterscheibet Sugo gut ben subjectiven Standpunkt bes sittlichen Lebens von bem objectiven ber Theodicee. Bur jenen ift unfre Aufgabe, bestimmt zu glauben, bag Mles, mas Gott uns befiehlt, für uns gut fei, und von uns auch gethan werben muffe, nur allein bas Sute zu lieben und zu thun, wie er. Fur biefen bagegen gilt wieberum ber Glaube, bag Alles, was geschieht, Gottes Wille fei, und bag wir feinen Billen immer erfullen, wir mogen nun feine Gebote befolgen, ober nicht 47). Sugo fühlt jedoch bas Unbefriedigende bes Gan-

<sup>45)</sup> Cap. 25.

<sup>46)</sup> Cap. 15,

<sup>47)</sup> Cap. 23.

zen seines Raisonnements. Er sett baber am Schlusse hinzu: es möge wohl hier noch eine Menge Dinge zu fragen geben, die aber nicht begriffen werden können, und über menschliche Einsicht und Ausdruck hinausliegen. — Lombard (nach seiner Meinung kann man weder sagen: Gott will, daß das Bose geschehe, weil er damit zum Urheber des Bosen gemacht wurde, noch: er will nicht, daß das Bose geschehe, weil ohne seinen Willen nichts geschehen kann; sondern nur: er will nicht das Bose, er läßt es nur zu (deus nec vult mala sieri, nec vult non sieri, sed tantum non vult mala) und die Späteren änderten bei der Mannichsaltigkeit der Vorsstellungen doch die Sache nicht im innersten Wesen.

Für den Fortschritt seines Systems bemerkt nun Sugo: hiermit sei die Lehre von den unerschaffenen Ursachen erschöpft, Es folge nun weiter die Lehre von den erschaffenen Ursachen, und zwar zuerst von den rein übersinnlichen, d. i. von den Engeln (daß er vom Ansang sogleich von dem rein Sinnlichen gehandelt, sei geschehen, um dadurch desto leichter zu dem verborgenen Uebersinnlichen aufzusteigen, d. i. zu der eben behandelten Theologie).

So reiht sich im funften Abschnitt an: die Lehre von ben Engeln. Bei einer großen Menge von Fragen, die über dieses, wie er meint, doch so dunkle Dogma ausges worsen wurden, glaubt er nur lehren zu mussen, was der menschlichen Kraft moglich, und nichts versprechen zu durfen, was unaussührbar ist. Daher zieht sich auch durch diese Abshandlung eine ganz besondere Opposition gegen die unnuge Neugierde ber Zeit, für die Lombard und die Uedrigen freislich weit nachgiediger waren.

Die Engel wurden gleich zu Anfang mit geschaffen, ob man gleich sagen kann, daß die vernünftigen Wesen übers haupt der Würde nach vor der übrigen Natur geschaffen worden. Denn diese ist einestheils nur für sie geschaffen, anderntheils, während alles Uebrige dem Vorbilde und Grunde nach einzeln in Gott war (obgleich in Gott selbst das

burch feine Beranderung noch Berfchiebenheit), fo nahm bi e. vernunftige Ratur, fich unterscheidend von allem Uebriger,, gleichsam ben gangen Gott in sich auf, indem fie nach feinem Bilde geschaffen murbe - eine finnreiche Mobifis cation ber platonischen Ibeenlehre. Wie jeboch bie Materi e querft ohne fcone Form war, fo auch die mit ihr gefchatfe fene vernünftige Natur, Die erft burch Liebe und Sinmeris Dung ju ihrem Schopfer Die Form erhalten follte. Daraitf erklart fich Sugo weiter über ben urfprunglichen Buftan b ber Engel und ihre Formung burch bie Bemahrung ber Guten beim Fall ber Bofen, in ber Sauptfache ben berrichenben Beitvorftellungen gemaß, jeboch meift in ber angefundigten Beife. Er nimmt nach Unalogie ber Sinnenwelt eine ge= wiffe Berfchiebenheit ber Gubftang ber geschaffenen Engel ari, woraus bann auch eine ber Dacht, ber Beisheit und bes Willens folgt, und meint, bag biefelbe im Bufammenhange be 8 Univerfums eine Schonheit abgebe, ba bier ein geringeres Gut fein Uebel, und ein verschiedenes Gut ein um fo bobere's fei. "Die genauere Unterscheidung biefer unfichtbaren und intelligibeln Befen aber, fonnte allein abmagen, und ihr Daaß und Biel mit feiner Beisheit bestimmen, ber, beffen Macht bas Gange hervorgebracht, und beffen Borficht Muis Wir bingegen manbeln unter biefen Dingen geordnet bat. gleichfam mit verbundenen Mugen fcuchtern umber, und taften mit bem Ginne unfrer ichwachen Erkenntnig nach bem für uns Unbegreiflichen." Diefe Abmehrungen find bodoft mertwurdig bei ber großen Buverficht ber Dialefrif, mit ter man in diefer Beit gerabe biefes Dogma behandelte. , Bielleicht ahnete Sugo buntel bie mythische Bebeutung bieffer Lehre. Go loft er bann gwar einige Fragen über urfprung: liches Wiffen, Macht ic. ber Engel, aber, wie es fcheint, nur nothgebrungen und ungern bem Beitgeift in etwas nach= gebend. Er warnt babei, bag man bie endliche Rraft ber Engel nicht bis zur Rraft bes Schopfers ausbehnen folle (welche Warnung gewiß an ber Beit mar), tabelt, befonbers bei ber Frage nach ber urfprunglichen Gute, Gerechtigkeit

und Geligfeit, bie taffige Reugier ber Menfchen, bie nie ru be und immer neue Schwierigkeiten aufthurme, und fucht fid) meift nur an bas ju halten, mas bie Schrift giebt. Bin ben biermit jufammenhangenben Lehren über Billens: fre iheit, Fall und Scheidung ber guten von ben bofen Engeln, fallt bas Gigenthumliche in bie folgenben anthropologischen Mb fchnitte, mit benen es nach Sugo's in folden Sauptbes griffen moglichft confequenter Urt in einer burchgebenben Un alogie fteht. Merkwurdig ift bier noch ein Rachtrag gur Th eodicee. Gott banbigt (coercet) ben bofen Billen ber En gel und Menschen in bem ihnen bon Ratur ertheilten Rraftmaage, in ber Dhnmacht, die er in einzelnen Fallen bei ihnen wirkt, in ben ihnen von außen entgegengestellten Sinberniffen, und in ber innerlich wirfenben Unordnung, mit ber er ihren Willen ju bem feinigen lenkt (intorquet). Ueber bais Lettere giebt er folgende genauere Erflarung. Er unter= fcheibet bas Gubjective und Objective, ben bofen Billen an fich, und beffen bloge Richtung auf biefen ober jenen Begen= fant (wie etwa bie Geberaft und bas Geben bes einen ober antheren Dinges). Gener ift in fich felbft frei; biefe burch bie Un ordnung Gottes bedingt. Gener in fich verborben und auf: geloft in eigner Gunde und Schuld, bie ibm nicht von auffen fommt; biefe gut, indem fie jum Guten fuhrt. Der boffe Bille fann fich namlich nicht nach außen fturgen, als wo ihm ein Musmeg geoffnet wird, und wer bem mit Billen in feinen Untergang frurgenden biefen offnet, ber lenkt ibn gewiffermaßen, nicht ihn antreibend, fonbern nur geben laffend, nicht als Urheber bes Sturges, fonbern nur als Begleiter. Diefe Unordnung Gottes ift aber fo verborgen, baß fie ber bofe Wille, an bem fie geschieht, nicht einmal felbft meret, und fich gang feiner Billfuhr überlaffen meint, indem er feinen 3mang fublt 48). - Gine Abfurbitat Muguftins, die von Unfelm weiter ausgebilbet, in ber bamaligen Beit überhaupt vielfach jum Spielzeug bes Berftanbes

<sup>48)</sup> Cap. 28. 29.

biente, bag namlich ber Menfch gum Erfag ber gefallenen Engel geschaffen worben, maßigt Sugo babin, bag bie Meinung nicht fein tonne, ber Menfch mare nicht geschaffen worben, wenn bie Engel nicht gefallen maren; fonbern, ber geschaffene Menich, babin geführt, von wo jene gefallen maren, fullt die burch ben Fall entstandene Lude jener Gemeinschaft wieder aus. Lombard folgte ibm, wie überhaupt im De= fentlichen ber Engellehre, fo auch in biefem Gebanken. Die Engelordnungen und Ramen werden nach Dionpfius Areopagita nur gang furg genannt und erflart: ein Beweis von bem richtigen Gefühle Sugo's, ber, obgleich fleißiger Lefer und umftandlicher Ausleger bes Dionpfius, namentlich bes großen muftifch erhabenen Bilbes ber bimmlifchen Sierarchie, bennoch hier im Suftem, wo er Babrheitslehre geben foll, nicht auf jene Phantafien eingeben will. Enblich über Beltregierung burch bie Engel und über Schutengel, Diese für eine phantasirende Dogmatik immer fo willkomm= nen Lehren, will er (trot Batern, befonders Sieronymus, und Beitgenoffen) felbft gar feine Meinung haben, fonbern balt bie Gache in einer furgen Abfertigung gegen feine ge= wohnliche Urt gang objectiv mit einem: quidam putant.

Nach ber Angelologie folgt vom sechsten Abschnitt an die Anthropologie, zunächst: von der Schöpfung des Menschen und seinem Zustand vor dem Fall, jedoch durchgehends mit vergleichenden Andeutungen der spätern verschiedenen Zustände des Menschen; so daß daran zugleich die ganze Lehre vom freien Willen und der Gnade sich schließt. "Alle vernünstigen Wesen sollten, wenn sie würdig befunden worden, in der Vereinigung mit Gott ihre höchste Seligkeit sinden. Diese Vereinigung eines endlichen Geistes mit dem unendlichen konnte aber ganz unmöglich scheinen: darum versband Gott einige mit einem irdischen Körper, um durch diese Verbindung zweier so ganz unähnlichen Dinge anzubeuten, theils, daß es ihm nicht unmöglich sei, auch jene höhere Gemeinschaft zu bewirken, theils, wie groß in dieser einst die

Seligfeit fein werbe, ba fcon bie irbifche Berbinbung ber Geele mit bem Rorper fo unendlich viel Freuden und Uns nehmlichkeiten gewähre. Ueberhaupt aber follten die vernunf: tigen Befen burch biefe ihre theilweife Erniedrigung ertennen, baß fie ihre Erhobung nur ber Gnabe Gottes gu pers banten haben, und badurch einen Bumachs ihrer Geligkeit erhalten. Und damit nun ben erniedrigten bie Berbindung mit bem Rorper nicht als eine Burudfetung por ben in ber Reinheit ihres Befens verbliebenen Geiftern (ben Engeln) erfchiene; fo that Gott ihnen bie Berheißung ber einstigen Berberrlichung bes Rorpers in ber Auferftebung Gin ansprechenber Gebante, ber in Diefer Beit auch viel Beifall gefunden haben muß; benn er findet fich gang bei Lombard wieber. Der Schopfung nach Gottes Bild giebt Sugo eine theoretische, und ber nach feiner Uehnlichkeit eine praftische Beziehung \*9). Seine Abführung ber fpigfindigen Fragen über die Schopfung ber Geele fiebe oben (S. 205. N. 33.).

Darauf folgen nun die wichtigeren anthropologischen Bestimmungen über ursprüngliches und späteres Erkenntniss und Begehrungsvermögen und Glückseligkeitsanlage. Es ist aber hier im Einzelnen bei hugo eine schlechte Ordnung, das Zusammengehörende, namentlich über die sittlichen Anlagen, durch allzugenaues herabsteigen vom Allgemeinen zum Besonderen, zu sehr zerstückelt. Wir fassen daher das für das kirchliche System Wichtigste, die praktischen Lehren vom freien Willen und der Gnade, vorerst heraus, und lassen dann das Uebrige, als das weniger Bedeutende, kurz nachfolgen, wobei wir uns zugleich näher an den Gang in der Summe halten, welcher noch die bessere Ordnung bietet.

Fur bas Erfte zuvor einen Blid in die frubere Beit.

Die beiden Extreme des Augustinismus und Pelagianismus "),

<sup>49)</sup> Cap. 1. 2.

<sup>50)</sup> Bgl. eine treffende Burdigung beiber in ber Rurge bei De Bette chriftl. Sittenlehre Th. I. 26th, I. S. 856 ff.

ben einseitig überwiegenden Supranaturalismus Augustins. welcher ber menschlichen Rraft gar nichts, ber Gnabe Mues gufchrieb, und ben einseitigen Naturalismus bes Pelagius, ber wiederum ber menschlichen Rraft zu viel gab, und bie Bebeutung ber Gnabe nicht verstand, batte ber fpater berrs fcenb geworbene Semipelagianismus gu' vereinigen gefucht; aber aus Mangel an tieferer Speculation, auf eine febr ungeschickte Beife. Unftatt jene beiben Ertreme au aleich gang aufzunehmen, in ihnen nur zwei verschiedene, aber gleich richtige Unfichten einer und berfelben Sache zu finden: in bem Augustinismus bie richtige Ansicht ber glaubig relis giofen Demuth, bie bas Gange ber Befferung und Tugend. jebe gute Regung und jebe gute That, als gottliches Gnas bengeschenk betrachtet, und in bem Pelagianismus bie ebenfo richtige und nothwendige naturlich = verffandig = fittliche Unficht bes sittlichen Gelbstvertrauens, bie wiederum bas Gange als eignes Wert bes Menschen in ber Natur erkennen muß; fo daß beibe, bie Gnabenwirkung und die naturliche menfcha liche Thatigkeit, fich nicht ausschließen, sondern als an fich ununterscheibbar, als unmittelbar eins, und nur in ber Unficht verschieben erscheinen, wo bann bas 3weite bem Erften nur unterzuordnen: anftatt tiefer Auffaffung ftellte ber Gemipelagianismus in feiner Unbeholfenheit beide als wirklich verschieden nur neben einander, so daß die eine Balfte der Befferung ber gottlichen Gnabe, bie andere Salfte ber menfcha lichen Rraft gufam: wodurch ber Streit, fur die Wiffenschaft wenigstens, nicht nur nichts geforbert, fonbern pur noch mehr Diefer Semipelagianismus hielt fich nun, verwirrt wurde. trot feiner offentlichen Besiegung burch ben ftrengen Augusti= nismus im 6ten Jahrhundert, bennoch, insbesonbere burch bie Macht bes naturlichen Gefühls, bas von ihm boch immer noch am meiften angesprochen murbe, in ber Rirche fort, und hatte bann auch einen gewiffen Ginfluß auf bie Scholaftit. Die Scholaftifer mußte allerbings bas firchliche und speculative Intereffe vorzugeweise ju Augustin hinziehen, von bem fie in beiberlei Rudficht fo vielfach abhingen, und fie in

einem abfichtlichen Gegenfage gegen ben Pelagianismus et balten. Allein außerbem, bag auch fie bas religios : fittliche Beburfniß brangte, lag es fcon im gangen Beifte ihrer bie leftifirend ausgleichenben, abglattenben Dethobe, baf fie bie Barten bes Muguftinischen Spftems milbern mußten (mande Stellen in Augustin felbft ichon boten bagu bie Sand): und biefe Milberungsverfuche mußten mehr ober weniger, bewußt pber unbewußt gum Gemipelagianismus fuhren. Dun wuß ten fie gwar burch feine Dialeftif ihren Entwickelungen einen gewiffen bober wiffenschaftlichen Unftrich ju geben; ihr fpe culativer Beift fuhrte fie in ber That bisweilen auf bie rich tigen und mefentlichen Puntte. Aber im Gangen blieb bod auch bei ihnen aus Mangel an tieferen, burchgreifenden Principien ber miffenschaftliche Rebler bes Gemipelagianismus, einer nur außerlichen Berbindung ber Gegenfate. Das fie Richtiges treffen, tragt boch immer nur einen gufalligen Charafter, ift nicht in ber Ginheit ber Unficht mit innerer Mothwendigfeit gegeben. Dabei bestand, wie auch icon fruber, immer ein gewiffer Unterschied ber Strengeren und Milberen. Bu jenen geborte Unfelm; Sugo mehr gu ben letteren. Go ift bann feine Lehre gu verfteben.

Buerft nehmen wir bie Frage nach ber Freiheit bes Willens. Bier hatte bie Bermirrung im pelagianifden Streite vornehmlich an bem Mangel einer boppelten Unterfcbeibung gelegen. Buerft ber Unterscheibung ber Freiheit an fich als Ibee und über ber Datur, als abfoluter Un abhangigfeit bom inneren Raturgefet ber Sinnlichkeit ber Untriebe, wie folche Freiheit bas Gemiffen bei ber Bureds nung vorausfest, bas immer und unter allen Umftanben bie Befolgung bes Tugenbgefeges verlangt; wie fie fich aber eben in der natur, wo nur endliche, beschrantte Rrafte mal ten, nicht findet, und wie fie uns nur im Glauben beftebt: und ber Freiheit, wie fie in ber Datur erfcheint, gum Bewußtsein tommt, als Bablvermogen, Billfuhr amifchen zwei Entgegengefetten, Indiffereng fur Gutes und Bofes. Bweitens, an bem Mangel ber Unterscheidung ber ur fprung:

lichen Freiheit, ber Freiheit von ber inneren Naturnoths mendigfeit, und ber (relativen) erwerblichen Freiheit ober ber Freiheit von ber Gunbe, welche baffelbe mas die Tugend if, baber ber Grunbfag: bag nur ber Tugenbhafte frei fei: welcher lettere Begriff ber Freiheit aber nur empirisch ift, und baber nicht mit jenem ibealen verwechfelt werben barf. indem ber Gunder zwar Sclav ber Gunde, aber immer ebenfo frei ift, b. i. ber inneren Rothwendigkeit entbunben, wie ber Tugenbhafte im Dienste bes Guten. nun Augustin fagte: ber Menfch hat burch ben Fall bie Kreibeit jum Guten verloren und ift nun ein Sclap ber Sunde geworben, (nothwendig) ber Gunde unterworfen, er kann nicht anders als fundigen; oder parador: er ift nur frei jum Bofen (mabrhaft frei, b. i. gut, wird er erft, wenn ibn Gott auf übernaturliche Weife burch bie Gnabe neu schafft); und wenn er in biefer Unsicht ber Freiheit bie erwerbliche Freiheit in ber Natur mit ber ursprünglichen vermechfelte (ben empirischen Charafter mit bem intelligibeln): fo konnten ihn bie Pelagianer nicht vollstanbig widerlegen, weil fie felbst die Freiheit nicht rein ideal gefaßt hatten, fonbern biefelbe (obgleich bie Ibee immer richtig voraussetenb, boch in ber bogmatischen Aussprache) vorzugsweise nur nabmen, wie fie in ber Natur erscheint, als Bahlvermogen, Indiffereng fur Entgegengefettes; burch biefes Bereinfeten ber Freiheit in die Natur aber, Faffen berfelben als Naturs fraft, dieselbe nicht minder wie Augustin vernichteten, weil in ber Natur jeber Entschluß als durch Naturnothwendigkeit bedingt, mithin als unfrei erscheint. Und wie ber Semipe-Ingianismus nichts befferte, fo finden wir bann auch bas Schwanken und Umbertaften in biefen Begriffen bei ben Unselm protestirte im ftreng Augustinischen Scholastikern. Sinne gegen die Freiheit als Bahlvermogen. Er bruckt feine gange Unficht in ber Definition aus: Freiheit ift bie ben vernunftigen Befen ertheilte Sahigkeit, ben von Gott empfangenen guten Billen um fein felbft willen gu bemahren (ad servandam acceptam a deo rectitudinem

voluntatis propter se ipsam). Er konnte sich durchaus nicht von der empirischen Unsicht der Freiheit, als eines in der Natur (durch die Gnade) erst Gewordenen, oder vielmehr immer mehr Werdenden, losmachen; namentlich konnte er, von dem Gedanken der Knechtschaft der Sünde eingenommen, sich nicht entschließen, auch den Sünder als frei zu betrachten. Sugo dagegen (und nach ihm Lombard) ist wies der getheilt, sucht namentlich das Moment der Wahl in den Begriff zu bringen, das von Unselm schien ausgeschlossen zu sein; es erscheinen dabei manche helle Punkte in seinen Entwickelungen: nur aber giebt er noch kein wissenschaftliches Ganzes.

In ber Summe befinirt er bie Freiheit als bie Rabiafeit bes vernunftigen Willens, entweder bas Gute ju mablen, von ber Gnabe unterftust, ober bas Bofe, von ber Gnabe verlaffen (liberum arbitrium est habilitas rationalis voluntatis, qua bonum eligitur gratia cooperante, vel malum ea deserente). Die Freiheit beruht in zwei Studen, in ber Bernunft und in bem Billen. Die Bernunft erfennt mas gu mablen fei ober nicht; ber Bille begehrt. Die Bernunft zeigt ben Weg, ben ber Bille ju geben bat. (Der Wille, bemerkt er, gieht aber auch wohl bie Bernunft mit fich fort, fo bag fie, obgleich urfprunglich wiberftrebend, bennoch in bie Neigung bes Willens einstimmt). Wenn aber bie Freis beit in Diefen zwei Studen befteht, fo ift flar, bag fie nur ben vernunftigen Befen gutommen tann: benn biefe allein haben Bernunft und Billen. Die unvernünftigen Thiere haben nur einen Ginn und einen finnlichen Trieb, find mit= bin nicht frei. Run haben wir gwar mit ihnen ben Ginn und Trieb gemein: aber ber freie Bille unterscheibet uns bon ihnen, und macht unfre Sandlungen gurechnungefabig. Denn ba berfelbe von feiner Gewalt und feiner Nothwendigfeit gezwungen wird, fo wird ihm mit Recht für feine Sandlungen Geligkeit ober Berberben ju Sinn und finnlicher Trieb machen weber gluckfelig noch ungludfelig; fonft mußten bie unvernunftigen Thiere

ber Geligfeit ober Unfeligfeit theilhaftig fein fonnen. Much Berftand, Gebachtnig und bergl. machen weber gerecht noch ungerecht: benn weber ein trager Beift noch ein vergefliches Gedachtniß tonnen zugerechnet werben. Rur allein ber Bille, welcher immer frei ift, und niemals ge= zwungen werben fann, wird mit Recht von Gott gerichtet. Freiheit von der Nothwendigfeit ift allein mabre Freiheit 61)." Go fommt Sugo bier fast auf den rein idealen Begriff ber Freiheit. Mehnlich fagt er auch de sacramentis bei ber Engellehre: "Die Freiheit bes Willens ift die Rraft und Rabigfeit bes Willens, nach welcher er fich burch fich felbft zu bestimmen vermag ohne fremben Untrieb (per se moveri habet, sine impulsu alieno) nach beiben Seiten bin, jum Guten ober jum Bofen, un= terftust ober verlaffen von ber Gnabe, ohne 3mang, ein felbftftanbiges willführliches Begehren (spontaneus et voluntarius appetitus), die Kraft ju mablen mit freiem Urtheil (potestas eligendi et libere judicandi) 52)." Ebendafelbst in ber Unthropologie: "Es giebt brei Bewegungen (motus) im Menschen: bie erfte ber Geele ober bes Billens, bie zweite bes Rorpers ober bes außeren Werkes, die britte ber Sinnlichkeit ober ber Luft. In ber erften allein befteht ber freie Bille; bie anbern beiben folgen ber erften, im ur= fprunglichen Buftande namlich. Die Bewegung ber Geele ift die freie Willfubr, die fich burch fich felbft (per se) be= ftimmt, obgleich fie fich nicht nach fich felbst (secundum se) bestimmen foll, fonbern nach bem Billen bes Schopfers, ber ihr Form, Borbild und Regel fein muß. In ber Befolgung nun ober Dichtbefolgung beffelben befteht ihre Be= rechtigfeit ober Ungerechtigfeit, ihr Berbienft ober ihre Schulb. Eines von beiben muß bei ber Bewegung ber Geele immer Statt haben; die Bewegung bes Rorpers aber muß biefer in jedem Falle folgen. Satte nun ber Bille feine Gerech=

<sup>51)</sup> Summa Tr. III. c. 8.

<sup>52)</sup> L. I. P. V. c. 20. 21.

Sugo v. St. Bictor,

tigkeit behalten, fo batte er außer bem Behorfam bes Ror: pers auch noch bie Ginstimmung ber Bewegung ber Sinnlich: Da er aber burch sich felbst bie Richtigkeit feit gehabt. [rectitudo - Anfelm] verloren, fo hat er aus Dachficht amar noch ben Geborfam bes Rorpers, aber aus gerechter Strafe nicht mehr bie Ginftimmung, fonbern bas Wiberftreben ber Sinnlichkeit behalten; beren Gewalt er bisweilen geschwächt unterliegt, bisweilen gestärkt (burch bie Gnade) fie zugelt und maßigt. Dominirt aber bie Bewegung ber Sinnlichkeit über bie ber Seele, so bominirt fie baburch auch über bie bes Rorpers, und bann fangt bie Sunbe an zu berrichen in unferem fterblichen Leibe. Dominirt fie aber nicht, so braucht die Seele selbststandig ihren Korper als Werkzeug ber Gerechtigkeit, und beiber Bewegungen flimmen von ber ber Sinnlichkeft geschieden zusammen, und bie Gerechtigfeit wird geubt, Die Ungerechtigfeit vermieben 63)." Auch hier also streift Sugo nur an die unstatthafte Bermischung bes Supranaturalismus mit ber naturlichen Unficht oder an das Herabziehen der Gnade in die Natur, er ift nicht ganz barin befangen. (Richtig fest er hier bie Sunbe in ben gegen bas nothwendige Gefet finnlich bestimmten fcmachen Willen; bas Gefet felbft ift ihm aber freilich nur fupranaturalistisch ber Wille Gottes.) Ziemlich ftreng augustis nisch ist bagegen folgende Stelle, eine Schilderung ber unterschiedenen Beschaffenheit der Willensfreiheit in ben brei unterschiedenen Standen bes Menschen (qualitas liberi arbitrii per tres status), vor dem Fall, nach dem Fall und nach ber Versetzung ins ewige Leben. "Daß ber Menfc por ber Gunde ben freien Willen gehabt, ift ohne 3meifel, bie Freiheit namlich, mit welcher er fowohl gum Guten, wie zum Bofen bas Streben feines Willens wenden konnte; gum Guten namlich mit Unterftugung ber Gnabe (gratia adjuvante), zum Bofen aber nur mit Gottes Zulassung, nicht mit 3wang (deo permittente, non cogente). Die erste Frei-

<sup>53)</sup> L. I. P. VI. c. 4.

beit war alfo Moglichkeit zu fundigen und Moglichkeit nicht au sundigen (posse peccare et posse non peccare), so wie Die lette Freiheit fein wirb, Moglichkeit nicht zu fundigen und Unmöglichkeit ju fundigen (posse non peccare et non posse peccare). Die erfte Freiheit batte Unterffubung gum Guten (adjutorium in bono), aber Schwache jum Bofen (infirmi= tatem in malo), fo jeboch, baß fie weber gum Guten ge= zwungen, noch vom Bofen mit Gewalt gurudgehalten murbe. Die lette Freiheit wird bie Gnabe gum Guten und bie Freibeit von ber Schwache jum Bofen haben, alfo nicht nur im Guten bon ber Gnabe unterffust, fondern auch gegen bas Bofe befestigt werben. Die mittlere Freiheit nach ber Gunte bor ber Wiederherstellung (ante reparationem) bat nicht nur nicht bie Gnabe jum Guten, fonbern auch bie Schwache jum Bofen; und baber ift bier fomohl Moglichfeit ju funbigen als Unmöglichkeit nicht zu fundigen (posse peccare et non posse non peccare), bas Erftere, weil bier Freiheit ift ohne Befestigung (sine gratia confirmante), bas 3weite, weil die Schwäche vorhanden ift, ohne Unterftugung. mittlere Freiheit nach ber Wiederherstellung vor ber Befesti= gung bat bie Gnabe jum Guten und bie Schmache gum Bofen, fo bag bier Moglichkeit zu fundigen ift (posse peccare) wegen ber Freiheit und Schwache, und Doglichfeit nicht zu fundigen (posse non peccare) wegen ber Freiheit und unterflügenden Gnabe: noch nicht jedoch Unmöglichkeit au fundigen (non posse peccare) wegen ber noch nicht voll= fommen abgethanen Schwäche und wegen ber noch nicht vollenbeten Befestigung burch bie Gnabe. Wenn aber bie gange Schwäche wird getilgt und bie befestigenbe Gnabe wird vollendet worden fein; bann wird fein Unmöglichkeit au fundigen. Dicht weil bann etwa bie Freiheit bes Willens ober bie Miebrigfeit ber Natur aufgehoben murbe, fondern weil bann bie befeftigenbe Gnabe (welche feine Gunbe gulaffen fann) nicht mehr wird von hinnen genommen werben 54)."

<sup>54)</sup> Cap. 16.

Un einer anbern Stelle fagt er: "im erften Stanbe theilte Gott mit bem Menfchen; im zweiten ber Menfch mit bem Teufel; im britten empfangt Gott Miles 55)." fuhlt nun aber boch, bag burch bie Unmöglichkeit nicht ju fundigen (burch bas non posse non peccare) im zweiten Stanbe (ben er auch ben status destitutionis nennt, von ibm ben status restitutionis unterscheibenb) Rothwendigkeit ju fundigen gefest, alfo bie Freiheit aufgehoben merbe. Darum macht er in ber Summe folgende richtige Unterfcheis bung: "Es giebt eine breifache Freiheit, von ber Rothmen= bigfeit, von ber Gunbe, und vom Glend. Bon ber Rothwendigfeit ift ber Bille fowohl vor als nach ber erften Gunbe gleich frei; wie er bort nicht gezwungen werben fonnte, fo auch jest nicht. Diefe Freiheit befigen Mile, Gute und Bofe, in gleich vollem Maage. Die zweite Freiheit, von ber Gunde, von welcher der Apostel fagt: ",, 200 ber Geift bes herrn ift, ba ift Freiheit,"" und: "Denn nun ihr frei worben feib von ber Gunbe, feib ihr Rnechte worben ber Gerechtigkeit"" - biefe Freiheit bat ber Denich burch bie Gunbe verloren. Das ift es auch, mas Muguftin fagt: ber Mensch hat burch ben Difbrauch bes freien Willens fic und ihn verloren (se perdidit et ipsum). Richt die Freibeit von ber Nothwendigkeit ift verloren gegangen, fonbern bie Freiheit von ber Gunbe. Denn wer bie Gunbe thut, ber ift ein Rnecht ber Gunde. Diefe Freiheit von ber Gunbe haben nur bie burch bie Gnabe Bieberbergeffellten, nicht als maren fie nun gang ohne Gunbe, fonbern weil bie Gunde nicht über fie berricht: und biefe Freiheit ift bie eigentlich fo ju nennenbe. In ber Uebung ber Gunbe fann ber Bille nicht eigentlich frei genannt werben, weil bier bie Bernunft mit bem Willen im Wiberftreit ift. Denn bie Bernunft urtheilt, bag bas nicht ju thun fei, was ber Wille begehrt. Beim Guten ftimmt die Bernunft mit bem Billen ein und bient ihm ohne Widerftreben. (Die Freiheit vom

<sup>55)</sup> Cap. 10.

Elende befitt im gegenwartigen Leben noch Riemand; fonbern sie wird erst im andern Leben gewonnen 56). " aber Sugo schon in dieser Stelle felbst ben empirischen Begriff ber Freiheit wieber vorzieht, so hatte bie hier gemachte Unterscheidung überhaupt bei ihm nicht ben Erfolg, ben augustinischen Grundirrthum gang gur Seite gu schieben. Unvermerkt schlich fich biefer wieder ein, indem fich nämlich bem richtigen Begriffe ber Nichtfreiheit von ber Gunbe im Buftande nach bem Fall, ber augustinische Begriff einer Freis heit nur gur Gunde, b. i. Nothwendigfeit gu fundigen, wodurch die Freiheit aufgehoben wird, unterschob, und beide Begriffe falschlich als identisch betrachtet murben. (Lombarb wiederholte wortlich bie beiden julest angeführten Stellen.) Ebenso wenig rettet ben Sugo vor ber augustinischen Aufbebung ber Freiheit bas Beispiel von einem Gefesselten, ber nicht geben kann, weil es nicht in feiner Dacht fteht, von bem es aber boch moglich ift, bag er gebe, weil feine Feffeln geloft werden konnen. In ber Summe fest er endlich noch bestimmt bingu: "Der freie Bille beißt nicht beswegen frei, weil er fich gegen Beibes, bas Gute und Bofe, gleich verhielte, ba allerdings Jemand burch sich felbst fallen, aber nicht burch fich selbst ohne die Unterstützung der Gnade Christi wieder aufsteben fann. Der freie Bille reicht fur fich wohl jum Bofen aus, aber nicht gum Guten."

Hieran knupft sich nun in gleicher Beise gehalten seine weitere Aussubrung ber Lehre von der Gnade. Augustin hatte gelehrt: der Mensch ist nach dem Falle sittlich ganz verderbt und von Natur zum Guten unsähig. Er muß also, damit er gut werde, durch die Gnade von neuem und sortwährend erst gut geschassen werden. Die Gnade schasst nicht nur zuerst den guten Willen (gratia operans), sondern sie wirkt dann auch mit und durch denselben das gute Werk (gratia cooperans). Der Mensch selbst thut dabei eigentlich nichts. Augustin hielt also die fortgehende, stets erneute Schöpfung

<sup>56)</sup> Summa Tr. III. c. 9.

burch bie Gnabe, bie Abbangigfeit bes Menfchen von Gott, ober bie religiofe Unficht, allein feft, ihm galt bie Datur bes Menfchen, wie fie zuerft aus ber Sand beffelben Schopfers fommt, in ihrer Gelbftftanbigfeit, ober bie naturliche Unficht, nichts; er verkannte bie naturliche, obgleich befchrankte menschliche Rraft jum Guten, und übergab fich bamit einer einseitigen, bas Menschliche in bas Gottliche auflofenben Ueberherrichaft bes religiofen Gefühls. Pelagius bagegen bielt wiederum nur an ber Ratur feft, machte bie anerschaffenen fittlichen Unlagen, Die eigene Rraft, Gelbfiffanbigfeit und Berbienftlichkeit bes Menfchen porzugsweise geltenb, bie Ibee ber Schopfung galt ibm nur fur ben erften Beginn bes Dafeins ber fittlichen Kraft, fur bas Ronnen, bieß allein fchrieb er Gott gu: ben Gebrauch ber Unlagen bagegen, bas Bollen und Sanbeln, machte er gur Cache bes Menschen. Die fortgebenbe Abhangigfeit von Gott, bie ftets fich erneuende ewige Schopfung burch bie Gnabe, welche Muguftin vornehmlich im Muge hatte, ließ er gang fallen; bie Gnabe mar ibm nur, theils bas anerschaffene fittliche Bermogen, theils die außere Gulfe Gottes in ber Offenbarung, welche Unficht bann wiederum ben entgegengefesten Nachtheil brachte, bag fie ber religiofen Demuth fchabete und ein übermuthiges fittliches Gelbftvertrauen, Gelbftgenugfamfeit, beforberte. Die Gemipelagianer liegen in ihrer icon oben angegebenen unwiffenschaftlichen Beife Natur und Gnabe einander entgegenkommen. Much bie Scholaftifer befferten nicht viel. Gie wollten auf ber einen Geite wieber ftreng an Augustin halten. Muf ber anderen brachten fie Dilberungen an, und fcbienen wenigstens meift in ihren feinen Dialektischen Erorterungen ber menschlichen Rraft etwas jugus gefteben, fuchten namentlich ben Begriff bes menfchlichen Berdienftes in biefer Lehre emporguhalten, ber in ber traditionalen Kirchenlehre bereits unentbehrlich geworben war. Danach haben wir uns nun auch Sugo's Lehre gu erflaren. Er unterscheibet im Allgemeinen eine schaffenbe (gratia creatrix) und eine erlofende ober wiederherftellende

Snabe (gratia salvatrix, reparatrix). Die erste gilt für ben Buftand vor bem Falle. Durch fie ward bem Menschen bie utiprungliche gute Natur anerschaffen, und bie Moglichkeit gegeben, in biefem urfprunglich anerichaffenen Guten au beharren, nicht zu fundigen. Dieg mußte er konnen; fonft mare er fpater nicht mit Schuld gefallen. Bas nun ber Mensch in Folge biefer erften Gnabe Gutes wollte ober that, mar mithin etwas rein Naturliches, aus ber anerschaffenen guten Ratur von felbst Bervorgebendes, innerhalb ber Grengen berfelben Bleibenbes; ber Denfch folgte barin nur bem naturlichen Buge, gleichsam Inftinkte. Er konnte baber auch mit diefer natürlichen Tugend kein anderes, als ein naturliches Gut verdienen; um bas übernaturliche Gut, Gott zu verbienen (bas er allerbings verbienen follte) beburfte es noch einer anbern übernaturlichen Tugend, einer Tugenb, nicht um bes naturlichen Gelbft, fonbern um Gottes millen, aus Liebe ju Gott geubt, bie bem Denfchen hatte burch eine noch bingufommenbe, unterftugenbe Gnabe (gratia superaddita, cooperans) gegeben werben muffen. Db ber Mensch solche übernaturliche Tugend vor dem Falle wirklich gehabt, lagt Sugo aus Mangel an Schrift : und Bernunftgrunden noch zweifelhaft. Er murbe fie aber erlangt haben, in ber Befolgung ber eben zum Behufe bes Berbienftes über bie Ratur gegebenen außerorbents lichen und übernaturlichen Borfchrift bes Richtessens vom (Lombard ging bier bestimmt weiter. Er fagte: Baume. ber Mensch besaß vor bem Kalle nicht nur bona naturalia, fonbern auch gewisse ibn über feine Ratur erhebende bona supernaturalia, bona gratiae gratuitae, Die letteren find burch den Fall gang verloren; bie ersteren nur verderbt, baber noch Befferungefähigkeit übrig.) Die zweite, die wiederherftellende Gnabe, gilt fur ben Buftand nach bem Falle, und zerfallt in wirkenbe und mitwirkenbe (operans et cooperans, praeveniens et subsequens). Buerft wirft ber beilige Geift im Menfchen ben guten Willen; bann wirkt er mit biefem guten Willen, ber fich regt und nach außen bin bewegt.

Buerft inspirirt er ben guten Willen, bag er fei; bann infpirirt er bem guten Billen, bag er fich bewege und wirfe und nicht leer bleibe. Buerft wirft er ibn; bann burch ibn. Der gute Bille ift gleichfam bas Inftrument, ber beilige Beift ber Runftler, ber erft bas Inftrument macht, und bann burch baffelbe wirft. Buerft wirft er allein, bann aber wirft auch bas Inftrument mit. Go wirft auch ber beilige Beift erft allein ben Billen, und bann mit ibm ber Bille. Doch ift immer bas gute Bert vom beiligen Geiffe, welcher eigentlich wirft, nicht vom Billen bes Denfchen, burd welchen nur gewirft wirb. In biefem ift amar bas Gute, aber nicht aus ihm, weil es von außen fommt. Doch ift es fein Eigenthum, in wiefern er es bat, aber auch wiederum nicht fein Gigenthum, in wiefern er es nicht aus fich felbft bat. Indem nun querft bie Gnabe ohne uns mirft, fo berbient ber Denich nichts, ba er bier bas Wollen bes Guten empfangt. Rachber aber gebraucht er ben empfan= genen Billen, inbem die Gnabe mitwirft, und barin befteht bas Berbienft bes Menfchen. Dort fann er fein Berbienft haben, weil er nichts thut, fonbern nur ben guten Billen empfangt; bier aber gebraucht er boch ben empfangenen 57)." - Bei ber wirkenben Gnabe blieb Sugo alfo bem Augustin vollkommen treu, bagegen er bei ber mitwirfenden in bem Begriffe bes Berbienftes etwas von ihm abwich 58), was auch weiter unten in bem Berthe, ben er auf bie guten Berte legt, noch beutlicher hervortreten wird; ohne daß jeboch freilich burch biefe Abweichung bie Lehre wiffenschaftlich gewonnen batte. Rur einige wenige

57) Cap. 17. Summa Tr. III. c. 7.

<sup>58)</sup> Biewohl Augustin auch selbst schon bisweilen auf Achnliches gefommen war, 3. B. Opus imperf. contr. Julian I, 133. "His
certe operibus merces imputatur secundum debitum: debetur
enim merces, si siant, sed gratia, quae non debetur, praecedit
ut siant. Debetur inquam bona merces operibus hominum bonis,
sed non debetur gratia, quae ipsos homines operatur bonos ex
non bonis."

Stellen sind so gehalten, daß er auch bei der wirkenden Gnade ein der Gnade Entgegenkommendes, Freies von Seiten des Menschen anzunehmen scheint, wodurch die Strenge der gratia irresistibilis etwas gemildert wird 59). So sehlt es denn, wie überhaupt in dieser Zeit, so auch bei Hugo noch sehr in dieser Lehre an einem acht wissenschaftlichen, mit inznerer Nothwendigkeit sich entwickelnden Ganzen.

Nachträglich nun noch seine Bestimmungen über ursprüngliches Erkenntnisvermogen und Glückseligkeitsanlage. "Für die Erkenntnis wurde dem Menschen, als einem Doppels wesen und Mittelgliede zweier Welten, auch ein boppelter

<sup>59) 3.</sup> B. Quaestt. in epp. Pauli T. I. fol. 285. Man burfe, fagt er hier, weder annehmen, bag ber Empfang ber Gnade von einer na= turlichen Empfanglichfeit ober Dichtempfanglichfeit ber Gingelnen abhange, benn bieß fei gegen die Rirche; noch, daß zur Aufnahme ber Gnade wiederum eine neue Gnate und fo bis ins Unendliche fort nothig fei, benn bieß gebe ber Gnade Alles und laffe bem Berbienfte nichte; noch endlich, daß bie Gnade bem Berungludten gur Rettung nur bargereicht werde, biefer aber fie mit eigner Kraft ergreife, benn dieß theile zwischen der Gnade und bem Berdienfte. Bielmehr habe man fich bie Cache folgenderweife gu benten. Es ift mit ber Gnabe wie mit dem Strafte der Sonne, welcher ins Muge fallt, und durch beffen Beruhrung bas Muge gur Uebung ber Sehfraft fommt. Denn dieß ift die Natur bes Auges, daß es nur fieht, wenn es vom Licht= ftrahl getroffen wird: mare dieß aber nicht feine Ratur, fo murbe auch der Lichtstraht nichts an ihm wirten; fo wie ein Stein nicht ficht, ob er gleich vom Lichtstrahl getroffen wird. Go hat auch die Seele eine naturliche Kraft zum Berdienft, die fie jedoch nicht üben fann, wenn fie nicht vom Glange ber Gnade bestrahlt wird. Bird fie aber getroffen, fo bewegt fie fich und erwirbt Berdienft: baber Miles aus ber Gnade ift, fo jedoch, daß das Berdienft nicht ausges schlossen wird. Und wer gegen das einstrahlende Gnadenlicht das Huge verschlieft und baffelbe gurudtweift, bem wird mit Recht die Gnabe entzogen, weil er fich felbft ber Gnabe entzieht. Achnlich auch bas Bild vom Kinde, bas noch nicht gehen fann, aber boch bie na= turliche Fahigfeit hat zu geben, wozu es nur eines Unführers bebarf. Go werben gum Berbienft zwei Stude erforbert, bie Bnabe und die naturliche Kraft, fo bag aber immer ber Gnade bie gange Urhebung bes Berbienftes (auctoritas promerendi) bleibt, weil bie naturliche Kraft ohne bie Gnade nichts vermag. Bgl. ibid. fol. 275.

Sinn gegeben, ein innerer fur bie überfinnliche und ein außerer fur die Sinnenwelt. Innen follte er bie Weisheit felbst, außen die Werke ber Weisheit schauen; und fo überall schauen, fich freuen, lieben und loben. Gleichsam ein bop velt geschrieben Buch ber Weisheit. Beil aber ber Menich Diese erfte Schrift nicht verstand, fein Auge für fie verschloß, fo hat die Weisheit noch einmal und beutlicher ein boppelt Buch schreiben wollen, wodurch bas Auge bes Menschen er leuchtet werden follte, barin namlich, baß sie Menfch ge worden ift. Die Menschheit außerlich, innerlich bie Gottbeit. Sene gur Rachahmung, biefe gur Beschauung (contemplatio), außerlich gur Gesundheit und Berbienft, innerlich jur Freude und Befeligung 60)." Ein feiner und in der Rirche feltner Gedanke, in welchem ber richtige Unterschied ber sittlichen und religiofen Bedeutung ber Erscheinung Chrifti als bes Gottmenschen wenigstens von fern gefaßt zu fein icheint, besonders wenn man fich fur bas 3weite, bas Gottliche, an bas Gefühlsmoment erinnert, bas man gemeiniglich mit bem Worte contemplatio verband. Er ift aber freilich bei Sugo nur Nebengebanke, ohne Ginfluß auf's ganze Syftem 61).

Für die Anlage und Bestimmung zur Glückseligkeit: "Es gab für den Menschen überhaupt zwei Güter; ein irdisches, die Welt, und ein himmlisches, Gott. Jenes war dem Menschen umsonst gegeben; dieses sollte er erst verdienen. Jenes sollte ihn beim Verdienen des zweiten nicht belohnen, sondern nur unterstüßen. Ohne das Zweite kann der Mensch im Baterlande nicht selig, ohne das Erste

<sup>60)</sup> Cap. 5.

<sup>61)</sup> Die Erkenntnis des Menschen vor dem Falle wird genauer c. 12—15. beschrieben als 1) omnium visibilium persocta cognitio; 2) cognitio creatoris per praesentiam contemplationis s. per internam inspirationem; — obgleich Mustiker, will hugo doch den modus dieser Erkenntnis nicht näher bestimmen; 3) cognitio sui ipsius, qua conditionem et ordinem et deditum suum sive supra se sive in se sive sub se non ignoraret.

nicht auf bem Bege babin erhalten werben. Die Butbe bes Menschen verlangte, bag er nicht fur bas Irbische biente, fonbern, um Gott felbft zu erlangen; es fonnte ibm tein Gut als bas bochfte genügen (talis factus est, ut nullum ei bonum praeter summum sufficeret). nun ber erfte Menfc bas irbifche Gut fich erhalten, bas himmlische verbienen mochte, so batte er fur jenes bas Bes bot ber Ratur (praeceptum naturae), welches fich bloß auf bas in Rudficht feines naturlichen außeren und inneren Bobles zu Begehrende, zu Fliehende und Erlaubte (worunter auch Tugenben, gafter und fittlich Erlaubtes) bezog; fur bieses bas Gebot ber Disciplin (praeceptum disciplinae), bes Michteffens vom Baume, erhalten. Jenes mar ibm ur= fprunglich inspirirt, biefes ward ihm außerlich und wortlich gegeben. Durch Bernunft und Borficht tonnte fich bemnach ber Mensch in Bezug auf bas naturliche Gut vor Nachlässigs feit (contra negligentiam) bemahren; vor Gewalt (contra violentiam) bewahrte ihn vor bem Kalle Gott. Da aber bie Bernunft in bem Kalle burch Nachlässigkeit ihren ursprunglichen Stand verließ (locum suum deseruit), so zog sich auch Gott hinterher gerechter Beife von feiner Dbhut gurud (deus postmodum justo se a custodia subtraxit -- " zur Erklarung bes physischen Uebels 62)). - In einer an fich unbedeutenden Beschreibung ber ursprünglichen korperlichen Beschaffenheit bes erften Menschen ift nur mertwurdig Sugo's besonnene gofung mancher an biefer Stelle aufgeworfener scholastisch = neugieriger Fragen, z. B. ber Frage: ob bie . Kinder ber erften Menschen ohne ben Fall an Geftalt und Berftand eben fo groß und reif wie bie Eltern geboren worden maren, welche Frage Sugo, gegen bie gewohnliche wiberfinnige affirmative Meinung, verneint 63).

Nun der Uebergang zur Lehre vom Falle. "Der Menfch follte fich alfo nicht nur nach dem Gefet ber Ratur in bem

<sup>62)</sup> Cap. 6-9.

<sup>63)</sup> Cap. 18 sq.

natürlich anerschaffenen Guten bewahren, sondern auch nach dem Gesetz der Disciplin über die Natur hinaus, um Gottes Willen, aus Liebe zu Gott, Tugend und Verdienst erlangen, was ihm den Besitz Gottes selbst verschaffen sollte. Das letztere Gesetz, das der Disciplin, konnte sich eben darum, als ein außerordentliches, nicht auf das schon durch das Gesetz der Natur Gebotene und Verbotene, sondern mußte sich aus etwas nach dem Gesetz der Natur Erlaubtes beziehen, d. i. willkührlich bestimmt werden." So braucht Hugo die Idee des Verdienstes über die Natur auch zur rationalen Erklerung des Verbotes des Nichtessens vom Baume 6x).

Der siebente Abschnitt vom Falle, woran sich dann die Lehre von der Erbsunde knupft. Der Fall wird zunächt nach der mosaischen Erzählung mit allerlei scholastischen Erörterungen niederer Art beschrieben, meist in der Tendenz die einzelnen Büge der Geschichte theils teleologisch, theils psychologisch zu erklären, was bisweilen nicht ganz missum gen ist, namentlich in Rücksicht der Art und des Ganges der Versuchung. Die erste Sunde setzt Hugo hier mit Beziehung auf das Vorige in einen doppelten Ungehorsam gegen das Gesetz der Natur und gegen das Gesetz der Disciplin 65).

Darauf erhebt er sich aber zu einem wissenschaftlicheren Raisonnement über bas Wesen ber ersten Gunde, und entwickelt barin eine sittliche Anthropologie, die viel Tiesblid verräth. Er geht nämlich hier aus von den Trieben, und terscheidet einen niederen und einen höheren Trieb, und such aus ihnen die sittliche Gesetzebung abzuleiten: doch trübt ihm allerdings auch hier immer noch die Kirchenlehre in manchen Punkten die reine anthropologische Anschauung. Der wesentliche Gehalt der etwas verwickelten Erposition ist solgender: Dem Menschen lagen ursprünglich zwei Guter vor, das irdische, die Welt, und das himmlische, Gott.

<sup>64)</sup> Cap. 27 sq.

<sup>65)</sup> Cap. 1-10.

Benes follte er gebrauchen, biefes genießen. Senes fonnte er fcon jest besigen, biefes follte er erft einft nach feiner Bewährung erlangen. Nach beiben mar ihm nun ein Streben eingepflangt, ber appetitus commodi, und fur biefes Streben ein gewiffes Maag, mensura, gegeben. Diefes lag fur bas Streben nach bem irbifchen in ber Bestimmung 1) mas er gebrauchen follte, 2) wie er gebrauchen follte, 3) wie viel, und 4) wenn; fur bas Streben nach bem boberen Gute, barin, bag biefes Streben 1) nicht unorbentlich, nicht ein Streben nach Gleichheit mit Gott (non inordinate ad aequalitatem) und 2) nicht ein Streben nach bem Befit vor ber bestimmten Beit fein follte (ber Menich follte bas bobere Gut namlich erft in einem anberen Leben mirflich erhalten). In bem Salten biefes boppelten Maages nun beftand feine Gerechtigfeit. Und bas Streben nach biefer Gerechtigkeit mar ber zweite ihm anerschaffene appetitus, ber appetitus justi. Das Salten bes Maages beim Streben nach bem boberen Gute lag im freien Billen. Das Salten bes Maages beim Begebren bes irbischen Gutes mar ein gottliches Beschent unter ber Bebingung bes Maaghaltens beim boberen Gute. Der appetitus justi mar von feinem Erfolge, ber justitia, untrenn= bar; aber ber appetitus commodi nicht: ber Menich fonnte namlich bas commodum begehren, ohne es boch zu erlangen, und bieg barum, bamit er fur bas Mufgeben bes appetitus justi an bem appetitus commodi, ben er bann gwar an fich, jeboch ohne Befriedigung, beibehalten follte, geftraft merben fonnte. Im Gunbenfalle nun verließ ber Menfch bas Maaß beim Streben nach bem boberen Gute, inbem er fich über fich felbft erhob, in Bermeffenheit und Stoly Gott felbft gleich fein, ihn vor ber Beit befigen wollte. Daburch ge= fchah es, bag er auch bas Maag beim Streben nach bem nieberen Gute verlor: benn indem fich ber Beift, ber auch bie Bugel über bas Fleifch batte, in feinem boberen Streben nicht hielt, aus bem Daage gleichfam berausfiel, fo ließ er auch zugleich die Bugel über bas Fleifch fallen, und biefes ohne Maag und Borficht in's Beite geben, womit nun auch

alles außere Elend über ben Menschen hereinbrach (transgressio superioris et inferioris appetitus). Senes 2tt lieren mar alfo culpa, biefes culpa und poena jugleid: jenes fur ben Beift, biefes fur bas Kleifch, indem namlid ber Menich ben unordentlichen, ju weit gebenben, gleichsam aus fich berausgefchutteten und zerfloffenen appetitus commodi behielt, ohne boch Genuge, b. i. bas commodum, ju erlangen 66). Dit biefem Berlaffen bes appetitus justi verlor er alfo augleich bie von biefem appetitus untrennbare, in bemfelben felbft beffebende justitia, und behielt nur ju Strafe ben unorbentlichen appetitus commodi, ohne bas (von ibm trennbare) commodum. Und in biefem fo geftalteten appetitus commodi liegt mithin ber Grund aller Gunde und alles Elenbes (felbft bie Bollenftrafen werben vornehmlich barin ihr Bestehen baben). Er ift bie concupiscentia: und es ift nun eine Rothmendigfeit biefes unorbentlichen, uber bas Maaß gehenden Begehrens, necessitas concupiscendi, eingetreten. Mus bem Dbigen folgt zugleich, baß bas Bofe weber in bem, was begehrt wird, benn ber Menfch begehrt auch in ber concupiscentia immer nur ein Gut, noch in ber Sandlung bes Begehrens, in ber Uebung bes Ber mogens an fich, benn biefes ift ein Befchent Bottes, fon bern nur in bem nicht Maaghalten bes Begehrens befteht 67).

Bei dieser Deduction hatte Hugo außer dem sittlichanthropologischen Interesse überhaupt noch ein doppeltes. Einmal die Austösung der Frage, wie die erste Sunde bei dem anerschaffenen Guten möglich gewesen, da man weder sagen könne, der Mensch habe die ursprüngliche Gerechtigkeit ohne seinen Willen (nolens), noch, er habe sie mit seinem Willen (volens) verlassen, weil beides einen Widerspruch enthalte; wo nun Hugo nach seiner Theorie sagen konnte, der Mensch habe bloß auf gehört, das Rechte zu wollen

67) Cap. 11-22. Summa Tr. III. c. 6.

<sup>66)</sup> Bgl. hiermit die Ansicht in de arca morali, oben S. 286 ff.

(justum velle desiit) 68). Dann war hiermit zugleich ber augustinische Satz gerechtfertigt, vom Bosen als etwas Nichtfeienben (negatio boni), oder wie Anselm bester fagen wollte, als etwas nicht Seienben, wo es sein sollte, als einer Bezraubung bes Guten (privatio boni) 69).

Er fommt nun auf bie Erbfunde. Muguftin batte bei einer nur bunteln Uhnung ber Sache bie richtige Ibee von einem urfprunglichen freien Sange gur Gunbe, einer urfprung= lichen Schuld, fleischlich gefaßt und in bie Ratur berabge= zogen in ber Lehre von bem feit Abam fortgepflangten Berberben. Immer hatte er babei gwar noch großes Recht und beurfundete fein tieferes Gemuth gegen bie bier febr außerlichen und flachen Pelagianer, bie nur bie verftanbig= fittliche Unficht festhaltend, Die gange Lehre laugneten, und nur eine Berberbnig burch Rachahmung bes Beifviels Abams gelten laffen wollten: aber feine Muffaffung mar boch eine febr grobe und unbeholfene; er bob burch bie Kortpflangung ber Erbfunde ihre Burechnung, und burch bie mit ber Fort= pflanzung bes Berberbens gefegte Nothwendigfeit zu fundi= gen, die Freiheit felbft auf. Gegen biefe Mufhebung ber Freiheit half ihm auch die realistische nach bem Entwickelungsfoftem eingeschobene Unficht nichts, bag ja boch alle Rachkommen in bem mit freiem Billen fundigenden Mbam, als bem Reprafentanten ber gangen menfchlichen Natur, unent= wickelt enthalten gemefen, mithin eben fo frei und gurech= nungsfahig, wie er, gefundigt, und ihr angebornes fittliches Berberben verschuldet haben. Doch aber blieben bie Scho= laftifer, namentlich bie fruberen, ba biefe faft alle Realiften waren, ibm treu. Unfelm verfuhr ftreng realiftisch. Die gange menfchliche Ratur fand in Abam Gott gegenüber, fiel und ward verberbt, mithin auch alle einzelne und fpatere

<sup>68)</sup> Cap. 12.

<sup>69)</sup> Cap. 16. "Et ideo malum nihil est, cum id, quod esse deberet, non est." L. I. P. V. c. 26. "Peccatum nec substantia est, nec de substantia, sed privatio boni."

Theilhaber an berfelben. Eben fo bielt Sugo im Gamen an bem Reprafentativ : und Entwidelungsfoftem. Die burd ben Fall für die Nachkommen eingetretene necessitas concupiscendi fann nicht als Entschuldigungsgrund gebraucht wer ben, ba biefelbe boch immer burch einen freien Billen, namlich ben Abams, herbeigeführt worben ift 70). - Diefes realistische Raisonnement trat aber insgemein (auch fpater bei bem Combarben) mit einer febr großen Gelbftgenugfam feit auf: man glaubte mit bemfelben alle Schwierigkeiten vollkommen geloft zu haben. Go nicht bei Sugo. Er machte vielmehr gang im Geifte feiner mäßigen und befonnenen Rich tung jugleich nachbrudlich auf bie Schwierigkeiten aufmert fam, Schloß fich nicht in ber empirisch = verftanbigen Erflas rung ab, fonbern ließ fich burch Unerfennung bes Gebeims niffes in ber Sache fur die ibeal = religibfe Faffung meniaftens ben Beg offen. Augustin mar geneigt gewesen, eine Fortpflanzung ber Gunbe traducianisch nicht blog burch ben Rorper, fondern auch burch bie Geele anzunehmen. Run waren aber bie meiften Scholaftifer Creatianer. Sugo beffreitet ausführlich ben Traducianismus 71) (beibes zu vereinigen, ben Traducianismus als naturliche, ben Creatianismus als bie ibeale Unficht zu faffen, war bie Speculation noch nicht reif). Er fonnte baber nur eine Fortpflanzung ber Gunbe burch bas Fleisch annehmen. Dhne Theilnahme ber Geele aber ift wirkliche Gunbe und Burechnung nicht benfbar. Bie nimmt nun die reingeschaffene Geele an bem erblichen Ber berben bes Fleisches Theil? Gine anerschaffene Neigung gur Theilnahme murbe ben rein abamitifchen Urfprung ber Gunde, eine Rothwendigkeit ber Gemeinschaft mit bem Berberben bes Fleisches ebenfalls die Burechnung aufheben. Und bennoch ift es burch bie Gemeinschaft bes verberbten Fleisches (non de integritate conditionis, sed de societate carnis corruptibilis), baß fie meber bie Babrheit erkennen, noch ber Luft

<sup>70)</sup> Cap. 20. 23. Quaestt. in epp. Pauli T. I. fol, 277.

<sup>71)</sup> Cap. 30.

des Fleisches widerstehen kann. Wir mussen also sagen, daß die Zurechnung zwar tadellos (irreprehensibilis), aber bennoch unbegreistich (incomprehensibilis) ist, und uns hier ganz auf den Glauben zurückziehen 72).

Borin beftebt nun aber bie Erbfunde felbft? (Gine Menge einzelner icholaftisch : fpitfindiger Fragen weift Sugo geradezu ab, ober zeigt burch Erorterung ihre Dichtigfeit.) Die Erbfunde besteht theils in ber Unmiffenheit, theils in ber fleischlichen, befonders bei ber Beugung hervortretenben, unordentlichen finnlichen Luft (ignorantia et concupiscentia, alfo ziemlich bie fpatere lutherisch = fymbolische Bestimmung). Mus Stolg wollte ber erfte Menfch mehr wiffen, als bas Maag feiner urfprunglichen Erfenntnig erlaubte, baber ver-Ior er biefe gur Strafe. Bei ben Rachfommen entspringt Die Unwiffenheit aus ber unorbentlichen fleischlichen Luft, inbem biefe bie Menfchen bei ihrer allmaligen Entwickelung an einer reinen, irrthumsfreien Erfenntnig ber Babrbeit binbert, weil fie ftets ihren Blid auf bie Dinge trubt. Die Unwiffenbeit ift alfo biefes ihres Uriprungs wegen immer auch verschulbet. Die unorbentliche Luft felbft erklart bann Sugo wiederum aus ber burch bie Strafe ber Sterblichkeit verborbenen Natur bes Fleifches 73). Durch diefe Erflarungsversuche will er aber freilich immer nicht bie Frage geloft haben, wie überhaupt bie Seele an bem burch bas Fleisch fortgepflanzten Berberben Theil nehme.

Der achte Abschnitt von der Erlösung (de reparatione) schließt sich ganz natürlich an die Lehre vom allgemeinen menschlichen Berderben an. Anselm hatte hier zuerst wieder tiefer einzudringen gesucht. Er wollte die Willführ Gottes beim Erlösungswerke, entfernen und eine möglichst genügende Deduction der absoluten Nothwendigkeit desselben geben. Dieses Streben mußte sehr löblich erscheinen; und

while the street of the same all the

<sup>5 72)</sup> Cap. 35. 10. 0 ( male at the male and leng and sture.

<sup>73)</sup> Cap. 25 seq.

Sugo v. St. Bictor.

ba bie Behre von ber ftellvertretenben Genugthuung, auf bie er bierbei fam, an einzelne Borftellungen alterer Lebrer, befonbers bes Muguftin, fich anschloß, ba fie burch einen Schein von fpeculativer Grundlichfeit ben Berftanb anfprad, und burch bas Grofartige bes gebrauchten Bilbes bas Be fubl tief aufregte, fo fand fie vielen Beifall, und murbe mit mannigfachen Mobificationen wieberholt vorgetragen. Manche faben jeboch auch bas Ungenügenbe ber Debuction ein, und lehrten baher einen freien Rathfdluß Gottes, ver: moge beffen er gerabe auf biefe nicht weiter als abfolut nothwendig ju beducirenbe Beife bie Belt babe erlofen wollen; ober machten wieber mehr in und mit ber religibfen auch die fittliche Bebeutung ber gangen Erscheinung Chrifti, insbesondere feines Tobes, geltend (die von Unfelm gwar nicht gang vernachläffigt, aber boch febr untergeordnet ge ftellt worden war), wo bann bas Erlofungswert, ohne weit: lauffige bogmatische Berwickelungen, nur einfach als Troft und Bertrauen einflogende und jur fittlichen Befferung auf munternde Offenbarung ber gottlichen Gnabe und Liebe er fcbien, wie z. B. bei Abalarb. Gine gewiffe Bereinigung nun aller bisber genannten Unfichten fcheint im Beifte feiner vermittelnben Richtung Sugo's Abficht gewesen zu fein.

Nachdem er vorläusig bemerkt hat, daß ber gnabige Gott die Berdammung des Menschen zur Hölle nach seinem ersten Falle noch aufgeschoben habe, daß die Zeit seiner Wiesberherstellung das Leben des Menschen vom Anfange der Welt dis zu ihrem Ende, der Ort eben diese Welt, und das Mittel der Glaube, die Sacramente und die guten Werke seien; daß der Mensch vor dem Geset des alten Testaments sich selbst überlassen, die Nothwendigs keit eines guten Raths habe fühlen, und nachdem diese ihm durch das Gesetz gekommen war, im Gesühle seines ganzlichen Unvermögens durch Erfüllung dieses Gesetzes sich selbst zu helsen, zu immer höherer Sehnsucht nach anderer Hulfe habe getrieben werden sollen 74); — so entwickelt er seine

<sup>74)</sup> Cap. 1-3.

Unficht von ber Satisfaction. Gie ift nicht gang bie Unfelmische, fonbern schließt fich wieber mehr an bie gemeine altere Unficht an, inbem Sugo bas Erlofungswerf vor Muem auf bas burch ben Fall entftanbene Berhaltniß zwifchen Gott, bem Menfchen und bem Teufel grunbet. Die Sache erhalt baburch einen juribischen Unftrich, und entspricht bamit eben fomobl bem gemeinen allegorifch = bramatifirenben Gefchmade biefer Beit in theologischen Dingen, wie insbesonbere einer Lieblingsibee Sugo's, vermoge beren er Chriftum ftets als jugenblich ruftigen Streiter gegen ben Teufel, an ber Stelle ber in ber Gunbe veralteten abgelebten Menschheit (ober auch als Unführer berfelben), barftellt 75). Der Teufel, fagt er, hatte Gott beleibigt, weil er ben Menfchen, feinen Knecht, perführte; ber Menfch Gott, weil er fich verführen ließ; ber Teufel ben Menfchen, weil er ibn taufchte. Der Teufel bielt ben Menfchen in feiner Gewalt, in Beziehung auf Gott mit Unrecht, in Beziehung auf ben Menschen theils mit Recht, meil biefer fich nicht nothwendig verführen laffen mußte. theils mit Unrecht, weil ber Teufel ibn binterging. Mus biefer Gewalt bes Teufels konnte fich nun ber Denfch felbft nicht befreien. Gott mußte fich feiner annehmen, gleichfam als patronus feine Sache gegen ben Teufel fuhren. Gott mar aber auf ben Menfchen ergurnt; mußte folglich erft verfohnt werben. Dieg fonnte aber nur baburch geschehen, bag ber Menich Gott als Schabenerfat fur ben Abfall eine vollfommene Gerechtigkeit barbrachte, und als Genugthuung fur bie ihm bewiefene Berachtung eine berfelben abaquate Strafe litt. Beibes tonnte wiederum ber Menfch in feinem Unvermogen und in feiner unendlichen Berfchulbung felbft nicht. Gott mußte es alfo thun; und ba es boch immer nur bom Denfchen ausgehen fonnte, fo mußte Gott felbft Denfc

<sup>75)</sup> Diese Ibee ist besonders weiter ausgeführt und an die einzelnen Stude des Erlösungswerks und der heilsordnung angelegt in dem dialogus de sacramentis legis naturalis et scriptae. Fast das ganze christich stirchliche Leben, Glaube, Sacramente ze. erscheint hier mit dieser kriegerischen Beziehung.

merben. Go ift benn in ber Geburt Chriffi ber vollfom men gerechte Menfch, bon Gott felbft ber Menfchheit auf Gnaben gefchenft, Gott bargebracht worben, und in feinem Leiden und Tobe ihm fur bie Schuld ber Menfchen bie aba quate Genugthung gefchehen: und ber baburch verfobnte Gott fann nun erft bie Gache bes Menfchen gegen ben Teufd führen, ibn aus beffen Gewalt befreien wollen 76). Muf biek Befreiung vom Teufel, mithin von ber Gunbe, geht bei Suge gulest Alles binaus. Sierin liegt ein icones fittliches Glement Diefer Erlofungstehre: und obgleich biefe Faffung überhamt immer noch eine fehr grobe war, namentlich in ber Borffellung eines bem Teufel vor ber Erlofung gufommenden Gigentbums rechts auf ben Menschen, welche icon fruber vorhandene In ficht auch ichon Unfelm und Abalard befampft batten: fo enthielt fie boch eben in jenem fittlichen Clemente noch frucht barere Reime als die ftrenge Unfelmische Satisfactionstheorie. Dabei giebt Sugo zugleich eine andere Erflarung, aus mel der noch beutlicher erhellt, bag er auf ben entwickelten Rechts: banbel mit bem Teufel, als folchen, feineswegs Miles gab, und die baber zwar etwas inconfequent, aber an fich um fe trefflicher ift: "Wir bekennen babei, fagt er, in Mabrbeit, baß Gott bie Erlofung bes Menfchengefchlechts auch auf am bere Beife batte bewerkftelligen fonnen, wenn er gewollt batte, bag aber gerabe biefe unfrer Schwachheit bie ange meffenfte war. Gott warb Menfch, nahm fur ben Menfchen

<sup>76)</sup> Cap. 4. "Dedit deus gratis homini, quod homo ex debito deo redderet. Dedit igitur homini hominem, quem homo pro homine redderet: qui, ut digna recompensatio fieret, priori non solum aequalis, sed major esset. Ut ergo pro homine redderetur homo major homine, factus est deus homo pro homine. — Christus ergo nascendo debitum hominis patri solvit et moriendo reatum hominis expiavit: ut, cum ipse pro homine mortem, quam non debebat, sustineret, juste homo proptet ipsum mortem, quam debebat, evaderet, et jam locum calumniandi diabolus non inveniret, quia et ipse homini dominati non debuit, et homo liberari dignus fuit."

bie menschliche Sterblichkeit an, um ihn gur Soffnung feiner Unfterblichkeit gurudguführen, fo bag ber Menfch nun nicht mehr zweifeln durfte, jur Geligkeit beffen auffteigen ju tonnen, ber zu ihm und feiner Unfeligfeit berabgeftiegen mar, und die burch Gott verflarte Menfcheit ben Men= fchen ein Beifpiel ihrer einftigen Berflarung mare. Daß fie in bem, ber gelitten batte, faben, mas fie ibm wieder zu erweifen foulbig maren, in bem Berberrlichten aber ermagten, mas fie von ibm gu boffen batten. Dag er felbft mare ber Beg im Beifpiel, bie Bahrheit in ber Berbeif= fung, und bas leben in der Belohnung 77)." Un einem andern Orte bebt er noch fur bie 3medmäßigkeit biefer Erlofung bas burch Chriftum gegebene Beifpiel ber Demuth und Liebe bervor: "Chriffus ffieg aus bem Schoofe bes Baters berab und nahm Knechtsgeftalt an; er, ber Berr ber Berrlichkeit, ftarb fur Gottlofe und Gunber 18)." -Dem Lombarben Scheint Sugo in ber Berbinbung mehrerer Borffellungen als Borbild gebient zu haben, wiewohl er noch beutlicher von Unfelms Satisfactionslehre abweicht, und noch bestimmter die Erlofung vom Teufel burch Chrifti Tob als eine Befreiung von ber Gunbe erfcheinen lagt, indem er zeigt, wie wir burch jenen Tob, als ben bochften gottlichen Liebesbeweis, gur Gegenliebe bewegt, und barin gerechtfertigt, b. i. (wie überhaupt bei ben Scholaftifern) gebeffert werben. Lombard hielt fich jedoch nicht fo frei von allen unnugen Fragen bei biefer Lebre, wie Sugo.

Der Erlöfung werben wir nach Sugo theilhaftig, wenn wir bem im Fleifch mit uns verbunbenen Erlofer

<sup>77)</sup> Cap. 10. "Ut in deo humanitas glorificata exemplum esset glorificationis hominibus. Ut in eo, qui passus est, videant, quid ei retribuere debeant: in eo autem, qui glorificatus est, considerent, quid ab eo debeant exspectare. Ut et ipse sit via in exemplo, et veritas in promisso, et vita in praemio.

<sup>78)</sup> Quaestt. in epp. Pauli T. I. fol. 274, col. 1.

im Glauben uns einigen 79). In biefer Rudficht bat aber Gott von ber Daffe ber verberbten Menfchheit Ginige aus Gnaben ermablt, Unbere gerecht verworfen. Go lebit Sugo bier im Ginklang mit feiner obigen auguftinischen In: ficht von ber gratia operans, infofern er biefelbe als irresistibilis betrachtet, bas decretum absolutum. auf bie Geligkeit und Berbammniß, fonbern auch auf ben Glauben und Unglauben bezieht er in ber Regel bie Ermib: lung und Bermerfung (obgleich er, wie gewohnlich, bie zweite Geite nicht fo befinitiv ausspricht). Die Schwierig feit, wie bas decretum absolutum mit ber gottlichen Ge rechtigkeit zu vereinigen, loft er fich bier nur burch bie Un: terfcheibung einer boppelten Berechtigkeit, eine Berechtigfeit ber Macht (justitia potestatis), nach welcher es recht ift, baf Gott Ginige ermablt, weil er es fann, und eine Ge rechtigfeit ber Billigfeit (justitia aequitatis), nach welcher er Ginige im Berberben lagt, weil fie es verbient baben. Ebenfo tann man nach ihm auch eine leibenbe und eine zwingende Gerechtigfeit (justitia patiens et cogens) unter fcheiben. Dach jener ift es gleich recht, es gefchehe etwas ober es gefchebe nicht: nach biefer muß etwas gefcheben, weil fein Gegentheil unrecht mare. Dach ber letteren tounte Gott alle Menfchen in ihrem Berberben laffen, und es mart boch recht. Cbenfo recht mare es nach ber erfteren, wenn er alle errettete 80). Leiber eine fehr ungenügenbe Mustunft. Mur in einzelnen Stellen milbert er bie Sache auch auf bie andere Beife, bag namlich Glaube und Unglaube immer noch jum Theil als etwas Freies erscheinen, namentlich ber lettere nicht als von Gott gewirkt. Gott wirkt eigentlich nichts, wenn er bie Bermorfenen ihrem Schickfale nur überlagt. Benn ich g. B. einem Radten Rleiber gebe, Diefer aber mich fo beleibigt, bag ich ihm mit Recht bie

<sup>79)</sup> Cap, 7. "Cujus quidem redemptionis participes efficimur, si ipsi redemptori per carnem nobis sociato per fidem unimur."
80) Cap. 8. 9.

Kleiber entziehen kann, er dann aber in Folge bessen stirbt, so bin nicht ich, sondern er selbst ist Ursache seines Todes. Oder, wenn ich aus gerechter Ursache Einem den Unterricht entziehe, den ich ihm früher ertheilte, so thue ich dieß nicht etwas wirkend, sondern vielmehr etwas nicht wirkend (non operando, sed non operando quod prius operadar). Eben so Gott, wenn er, weil wir es verschuldet, die Enade uns entzieht 8 1).

Nach ber Lehre von dem Erlösungswerke selbst folgt in den noch übrigen Abschnitten des ersten Buches die Lehre von den Mitteln der Erweisung (Aussührung) desselben an den einzelnen Individuen, oder von den Heilsmitteln. Diese sind ihm Glaube, Sacramente und gute Werke. Er handelt zuerst im neunten Abschnitt von den Sascramenten (und zwar hier nur im Allgemeinen, da im zweiten Buche erst- die besonderen, Tause, Abendmahl ze. solgen). Warum nicht zuerst vom Glauben, wird nicht hinzlänglich motivirt. Er scheint diese Anordnung nur nach der Rücksicht getrossen zu haben, daß die Einsetzung des Sacraments vorhergeht, und dann erst der Glaube als Bedingung der Wirkung besselben gesordert wird.

Diese Lehre war bisher unter allen am unbestimmtesten geblieben. Der bekannte weite Gebrauch bes Wortes Sacrament in ber alten Kirche, ba basselbe fast auf Alles auszgedehnt wurde, was nur irgend eine tiefere, insbesondere mosteriose Bedeutung in Lehre und Cultus hatte, spielte,

<sup>81)</sup> Quaestt. in epp. Pauli T. I. fol. 284. 270. — Einen Anklang ber richtigen Unsicht, der Unterscheidung nämlich des allgemeinen göttlichen Rathschlusses zur Erlösung Aller, und der geschicht tichen Entwickelung desselben in der Zeit, wo er in dem Gegenssas der Erwählten und Berworfenen erscheint, könnte man in Sugo's oben zum Behuse der Theodices gemachtem (an der gegenswärtigen Stelle aber frellich nicht gebrauchtem) Unterschiede sinden zwischen göttlichem Willen des Wohlgefallens (voluntas beneplaciti) und Willen des Zeichens (voluntas signi, Wirkung und Zulassung).

wie fcon oben einmal bemerft, auch in biefe Beit berüber. 3war nannte man, ebenfalls nach bem Borgange ber Bater, auch jest immer nur einige wenige firchliche Gebrauche vorjugsweife Sacramente, und machte ihre Wichtigfeit als Gnas benmittel befonbers geltenb: aber es fehlte boch burchaus an feften Beffimmungen bieruber, bie Lebre mar allgufrei bem firchlichen Leben felbft überlaffen, Die Gebiete bes Gacraments in jenem engeren Ginn und bes blogen Ritus floffen immer in einander, die Grenglinien beider waren verwischt. Bu biefer Unbestimmtheit mochte besonders bie allgemein noch festgebaltene weite Definition bes Mugustin vom Sacrament: sacrae rei signum, beitragen: unter biefer Definition bielt man boch meift halb unbewußt einen engeren Begriff, und in biefem befonders bas Merkmal ber magifchen Wirkungen verborgen, welcher fich bann leicht auch an alles bas anlegte, mas fich in die Definition überhaupt aufnehmen ließ: gewiß mit eine ber vornehmften Quellen bes bamaligen gewiffenbeschwerenden firchlichen Aberglaubens, ber einer Menge bloger firchlicher Gebrauche und Uebungen eine bobere Dothwendigfeit und übernaturliche Birfung beilegte. Gin zweiter Sauptmangel mar bann bie namentlich mit ber Befestigung ber Unficht von ben magischen Birfungen ber Sacramente in ber Rirche eingeriffene, und von ber hierarchie gern genahrte Aeußerlichfeit und Fleischlichfeit, Ueberschabung bes außern Berts beim Sacrament, Bernachläffigung bes mabren innern Lebens in Glaube und Liebe, bes religios : fittlichen Befens ber Cache. 3mar hatten wohl immer Danner mit innigerem und tieferem driftlichen Leben, wie Bernhard von Clairvaur, gegen bie außerliche Rirchentrabition burch Wort und Beispiel ernft und mabr an bas Innere erinnert: aber immer noch fehlte vielfach bie bestimmte Aufnahme biefes Elements in die wiffenschaftliche Entwickelung ber Lebre, namentlich in bas firchliche Lehrspftem, von wo aus bie Wirkung auf bas Beitalter noch ficherer und bauernber fein fonnte. - Diefe Mangel scheint nun Sugo, wenn auch nur buntel, gefühlt zu haben; fein Streben ihnen abzuhelfen ift

wenigstens nicht zu verkennen. Wir finden überhaupt bei ihm die erfte genauere Erorterung biefer Lehre unter ben Scho-laftikern: und burch ihn angeregt ward diefelbe dann von bem Lombarden und feinen Commentatoren immer weiter entwickelt.

Bungchft giebt Sugo eine furge biftorifche Ginleitung. Gleich nach bem Falle und ber Berftogung aus bem Paras biefe fette Gott Sacramente ein, bamit ber Menfch, ber in ber Gewalt bes Teufels mar, boch nicht gang unterbruckt. fondern auch jest ichon ber funftigen Befreiung theilhaftig werben mochte. Gott ließ baber bas Bort ausgeben, bag, wer auf ibn, als einftigen Erretter, ju boffen fich ent= Scheiben wurde, biefe feine Babl burch ben Gebrauch ber gottlichen Sacramente beftatigen follte. Aber auch ber Teufel machte feine Gacramente fund, und fo fchieb fich bie Welt in zwei große Familien, bes Teufels und Gottes. Und bie Beiligen, bie bor Chrifto, bem Beerführer, bergingen, ge= borten ebenfo zu feinem Beere, wie die nachfolgenden. gab von Unfang an, wenn gleich nicht bem Ramen, aber boch ber Sache nach, Chriften. Man fann überhaupt brei verschiedene Beitalter und Menschenflaffen unterscheiben; bie Beit bes naturlichen Gefetes bis Dofes, bie Beit bes ge= fchriebenen Gefebes bis Chriftus, bie Beit ber Gnabe bis auf uns. In bie erfte fallen wegen ber Allgemeinheit ber Gunde bie offenbar Bofen; in Die zweite wegen ber außern Wertheiligkeit bie Scheinguten; in die britte megen ber Boll= fommenheit und immermahrenden Dauer ber Gacramente bie wahrhaft Guten. Wenn es nun auch in ben beiben erften Beiten Gute gab, fo war boch feiner gu irgend einer Beit wahrhaft gut, als ber burch bie Gnabe Gerechtfertigte; nie= mand aber fonnte bie Gnabe erlangen, als burch Chriffum. Dieg berfteht bann Sugo, wie er weiter unten noch beut= licher fagt, von bem auch vor Chrifto fchon moglichen, obgleich noch unbestimmten Glauben an ben funftigen Er= lofer.] Die Sacramente waren zwar in ben brei Perioben verschieben, aber von bemfelben Erfolg. Gin Sacrament war auch schon vor bem Falle eingesett, bie Che. Sie war

jedoch hier eine Sache ber Pflicht, während fie nach dem Falle nur ein Mittel ist, die Ausschweifungen des Geschlechtstriebes zu vermeiden, obwohl die sacramentliche Bedeutung dieselbe bleibt: die irdische She deutet nämlich in beiden Fällen auf die himmlische Verbindung der Seele mit Gott und auf die Verbindung der Kirche mit Christo 82).

Sierauf folgt nun bie eigentliche Abhandlung ber Lehre. Die Definition Muguftins genugt ibm nicht. Er nennt fie eine bloße Nominalerflarung. Auch Buchftaben und Gemaibe konnen ja Beichen beiliger Dinge fein. Die feinige iff: Sacrament ift ein forperliches ober materiales Clement, aufer lich finnlich gegeben, bas eine unfichtbare und geiftige Gnabe im Bilbe barftellt, nach gottlicher Ginfegung bezeichnet, und burch Beiligung (Ginfegnung) wirklich enthalt 83). Es muß alfo bei jebem Sacrament etwas Sichtbares, Materiales, ober bas Sacrament im engern Sinn, und etwas Unfichtbares, Geiftiges, ober bie gottliche beilige Sache, Inhalt und Rraft bes Sacraments (res s. virtus sacramenti) vorhanden fein: und es gehort bagu 1) wirkliche innere Mehnlichkeit, Una logie, bes außerlich Darftellenben mit bem bargeftellten innern Gottlichen, welche g. B. bei ber Taufe in ber reinis genben Rraft befteht, bie ebenfo bem barftellenben Baffer, wie ber bargeftellten gottlichen Gnabenwirkung gufommt (es muß, wollte Sugo richtig fagen, ein wirkliches Symbol fein,

<sup>82)</sup> P. VIII. c. 11-13.

<sup>83)</sup> P. IX. c. 2. "Sacramentum est corporale vel materiale elementum foris sensibiliter propositum, ex similitudine repraesentans, ex institutione significans, et ex sanctificatione continens aliquam invisibilem et spiritalem gratiam." In der Summe Tr. II. c. 1. hatte er nur folgende fürzere Definition gegeben: "sacramentum est visibilis forma invisibilis gratiae in eo collatae (quam scilicet confert ipsum sacramentum: non enim est solummodo sacrae rei signum, sed etiam efficacia)" die er auch de sacram. L. II. P. VI. c. 3. wiederholt. Aus beiden schein some bards Desinition entstanden zu sein: "sacramentum ita signum est gratiae dei et invisibilis gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat.

nicht ein bloß willkührliches und an sich bedeutungsloses), 2) ausdrückliche göttliche Einsetzung der tiesern sacramentlichen Bedeutung des außern Zeichens, umd 3) damit es nicht als bloßes Symbol erscheine, Heiligung (sanctisicatio), geistliche Kraft, die durch die Einsegnung (ex benedictione) im Zeichen wirklich enthalten ist und mitgetheilt wird. Das erste vom Schöpfer, das zweite vom Erlöser, das dritte vermittelst des Vertheilers (Priesters) \*\*).

Es fragt fich nun aber, auf welche bestimmte Dinge Sugo biefen Sacramentsbegriff angewandt wiffen wollte? Man follte erwarten, nur auf einige wenige firchliche Sanb= lungen: aber bem ift feineswegs fo. Much bei ibm werben barunter noch immer eine große Menge Momente bes firchlichen Lebens begriffen. Es ift bekannt, bag er zuerft unter ben Scholaftifern in feiner Summe icon bie fpater von Lombard und Gratian firirten fieben Sacramente auszeichnet. Diefe maren ihm aber feinesmegs bie einzigen, fonbern nur bie vornehmften, neben benen noch viele andere bergingen. Die Beschränkung liegt also auch bei ihm immer nur in ber Grabunterscheibung ber Bichtigkeit ber Sacramente. Diefe macht er bestimmter in de sacramentis. Es giebt, fagt er bier, brei Claffen von Sacramenten: 1) folche, in benen bas Beil zu oberft beruht und empfangen wird, wie (sicut) bie Taufe und bas Abendmahl. 2) Sacramente, bie, ob fie gleich nicht nothwendig gur Geligfeit find, boch die Beiligung forbern, inbem burch fie bie gute Gefinnung geubt und eine bobere Gnabe erlangt werben fann, wie ber Gebrauch bes Beihwaffers, bie Besprengung mit Ufche, u. a. 3) Sacramente, bie nur eingefett ju fein fcheinen, um gur Borbereis tung und Beiligung ber übrigen Gacramente gu bienen, wie bie Orbination, die Beibe bes Ornats ber Geiftlichen u. a. Die erfte Claffe bient alfo jum Beil, die zweite zur Uebung, Die britte gur Borbereitung 85)." Go find alfo bier me=

<sup>84)</sup> Cap. 2. "Prima indita per creatorem: secunda adjuncta per salvatorem: tertia ministrata per dispensatorem."

<sup>85)</sup> Cap. 7. "Sunt quaedam sacramenta in quibus principaliter

nigstens viel mehrere bein jene sieben als Sacramente bezeichnet: und dieß konntit auch wohl geschehen, da jene erste Forderung der innern Aehnlichkeit des Bezeichneten und Bezeichnenden sich auf sehr viele kirchliche Handlungen anwenden ließ, so wie dieß bei der eregetischen und historischen Schwäche und daher Willkühr dieser Zeit auch mit der zweizten und britten Forderung der göttlichen Einsehung und der wirklich im Zeichen enthaltenen göttlichen Kraft geschehen konnte (so daß zuleht nur die kirchliche Sitte entscheiden mußte). Die bestimmte Gradunterscheidung war jedoch immer höchst wichtig.

Run fragt fich aber freilich noch, welche einzelne beftimmte Dinge er jeber einzelnen jener brei Claffen, namentlich ber erften, unterordnete. Und ba erhalten wir leiber feine vollfommen gemugenbe Untwort. Jenes "wie (sicut) bie Taufe und bas Abendmahl" bei ber erften Claffe tonnte immer noch Dlas fur mehrere offen laffen. Benben wir uns bann an bie vollständige Musführung bes bier gegebenen 2011gemeinen im zweiten Buche bes Berts, fo ergiebt fich nur Rolgendes. Buerff banbelt er bei Gelegenheit ber firchlichen Memter und bes geiftlichen Drnats von ber britten Claffe (Abschnitt III. und IV.), barunter auch von ber Ordination: biefe gilt ihm also bier nicht wie in ber Summe als eines ber vornehmeren Sacramente. Darauf folgt bas Sacrament ber Rirchweibe, bas er in einem befondern Abschnitt (V.) ausführlich als eines ber wichtigeren behandelt. Der Uebergang vom vorbergebenben Abschnitte aus scheint anzudeuten,

salus constat et percipitur. Alia sunt, quae etsi necessaria non sunt ad salutem (quia sine his salus haberi potest), proficiunt tamen ad sanctificationem, quia his virtus exerceri et gratia amplior acquiri potest. Sunt rursum alia sacramenta, quae ad hoc solum instituta esse videntur, ut per ipsa ea, quae ceteris sacramentis sanctificandis et instituendis necessaria sunt, quodammodo praeparentur et sanctificentur. Prima ergo ad salutem, secunda ad exercitationem, tertia ad praeparationem constituta sunt."

bag biermit erft bie eigentlichen Sacramente beginnen (ad sacramentorum considerationem transimus). Er bebanble aber, fagt er, bie Rirchweihe querft, weil ja in ber Rirche alle übrigen Sacramente celebrirt werben. (Bielleicht fchob er bier biefes Sacrament anstatt ber Orbination unter bie bornehmeren ein.) Musgezeichnet werben barauf noch bie Zaufe (Abschnitt VI.), die Confirmation (VIII.), bas Abends mabt (VIII.), bie Ebe (XI.), bie Buffe (XIV.), und bie lette Delung (XV.). Aber bei feinem biefer Sacramente. als bei ber Taufe und bem Abendmahl, fpricht er fo, bag fie zu jener erften Claffe nothwendig gerechnet werden mußten. Man weiß baber nicht, ob er nicht auch noch einige babon jur zweiten Claffe gerechnet hat. Seboch fommt in einem besonderen Abschnitte (IX.), worin er biefe anzeite Claffe außauführen, wenn auch nicht erschopfen zu wollen scheint, und welcher überschrieben ift de minoribus sacramentis, feines von ben genannten vor. Wir muffen bas Wichtigfte aus biefem Abschnitte anführen. Da alle Sacramente theils in Sachen, theils in Sandlungen, theils in Borten befteben (und bieg barum, bamit bei ber ganglichen Berbor= benheit bes Menfchen, Miles mas um ihn und an ihm war, feine gange Urngebung und Thatigkeit, wieder geheiligt wurde 86), fo muffen auch biefe Sacramente hiernach eingetheilt werben. 1) In Sachen beffehen ber Gebrauch bes Beihwaffers; die Besprengung mit Ufche, Die Beibe ber Palmen, ber Daien, ber Bachsfergen, ber Gloden u. a. 2) In Sandlungen befteben bas Unbauchen im Erorcismus, bas Beichen bes Streuges, bas Schlagen ber Bruft, bas Beugen bes Sauptes, bes Rnies, bas Nieberwerfen bes gangen Korpers zc. 3) In Worten befteben allerlei beilige Spruchformeln, Gefange (befonders Symnen), bas Bater= unfer ic. Das Alles wird mit bem Borte Gottes jum Gacrament geheiligt, entweber baß es burch wirkliches wortliches Unrufen ber gottlichen Rraft, ober aus bem blogen Glauben,

<sup>86)</sup> Bgl. L. I. P. IX, c. 6.

bie gottliche, heiligende Wirksamkeit (sanctificationis effectum) einpfangt. Ausbrucklich unterscheidet Hugo hier zusteht noch von den (bisherigen) Sacramenten die bloßen sacra, die die Wirksamkeit der geistlichen Gnade nicht haben und die heiligung nicht mittheilen. Diese sind Alles, was zum Schmuck und den Besitzungen der Kirchen gehört 87). —

So versehlte also hier Hugo in der Aussuhrung die Bestimmtheit, die er sich im Allgemeinen vorgesetzt hatte. Er scheint aber auch disweilen geschwankt, und bald mehr, bald weniger Einzelnes unter seinen Sacramentsbegriff aufgenommen zu haben. So sagt er einnial, nachdem er einige Sacramente jener ersten und zweiten Hauptclasse angeführt hat, daß hier doch nicht von lauter eigentlichen und zu oberst so genannten Sacramenten die Rede gewesen 88). In einem ganz ähnlichen Falle bei Auszählung der A. E. Sacramente, daß hier manches nicht Sacrament int engsten Sinne, sondern nur Zeichen eines heiligen Dinges gewesen sein. Uteberhaupt geht aber hervor, daß die später sixirte Zahl Sieben doch auch bei ihm schon eine gewisse Bedeutung hatte.

Die gemeine Kirchentradition lehrte nun eine magische Wirkung der Sacramente, und überschätzte daher das äußere todte Werk. Die Scholastiker dagegen hatten richtig erkannt, daß die Rechtsertigung und Heiligung wesentlich etwas Innerliches, Freies, Geistiges sei, und auf dem Glauben beruhe. Dieß widersprach sich und mußte daher vereinigt werden, was dann meist auch durch kunstliche Dialektik geschah. Hugo aber überhebt sich mit sehr richtigem Gesühl dieser unnüßen Mühe, schiebt bei den Gründen für die Einsetzung der Sacramente den Gedanken der magischen Wirkung ganz bei Seite, und zeigt dagegen vor Allem, und zum Theil sehr tressend, wie die eigenthümliche Beschaffenheit der menschlichen Natur und ihr Bedürsniß es-fordere, daß solche Mittel

<sup>87)</sup> L. II. P. IX. c. 1. 10.

<sup>88)</sup> L. I. P. IX. c. 6.

<sup>89)</sup> L. I. P. XII. c. 10:

(auf naturliche Beife) bas Innere gu beben und gu forbern, borhanden feien, bie einfache religios praftifche Bebeutung ber Sacramente, womit bann auch bie Rechtfertigung und Beiligung burch ben Glauben befteben fonnte. Der 3weck ihrer Ginfegung, fagt er, mar ein breifacher. Buerft De= muthigung (propter humiliationem). Der Menfch, fo lange er in ber urfprunglichen Gemeinschaft mit Gott mar, brauchte bie Mugenbinge nicht gu feiner Geligkeit, fant in ihnen nicht fein Gut, benn biefes war ihm eben in Gott, Aber er verließ bas Sobere, und fturgte fich in feinem Dunkel mit ber Begierbe in bas Riebere, Sinnliche binein, unb unterwarf fich bemfelben: und bieß fcheibet ibn nun von Gott, verhullt ihm beffen Erfenntnig, und erfaltet bie Liebe au ihm. Billig foll er fich alfo nun auch gerade in ber gang andern Abficht bem Ginnlichen unterwerfen, um ben burch baffelbe wieder zu finden, ben er ftolg verlaffen hatte. Es ift aber bie tieffte Demuthigung, bag er fich fun ben Din= gen unterwerfen muß, bie ihrem Wefen nach unendlich tief unter ihm fteben, eigentlich ihm felbft unterworfen find. Diefer Grund beruht freilich auf einer falfchen, besonders von ber Sierarchie gepflegten Unficht von ber Demuth, ba man namlich außer Gott auch noch andere Befen, fogar außere finnliche Dinge ju Gegenftanben berfelben machte. Sugo fugt jeboch bingu, bag bie Glaubigen bas Seil nicht von (ex) biefen außeren Dingen, fondern nur in ihnen fuchen. Das Seil fomme immer nur von Gott felbft, ber nur biefe Dinge als Mittel gebrauche, um bie Menschen jum Beile zu fuhren. Richt die Elemente felbst geben (tribuunt) bas Beil, fondern burch fie ber, ber baffelbe in ihnen gu fuchen gebietet. Beffer ift ber zweite Grund, Die Beleb= rung (propter eruditionem). Der Menfch foll burch bas Meußere gu bem Inneren, burch bas Gichtbare gum Unficht= baren, Gottlichen geführt werben. Er ift finnlich geworben, und barum braucht er finnliche Mittel, bas Ueberfinnliche ju faffen. Es muß ihm etwas Meugerliches gegeben werben, bas feine Aufmerkfamkeit reize, bamit er innerlich gefund

merbe. Wenn ber Kranke auch bie Urznei nicht begreift, fo fieht er boch bas Glas, und bieg giebt ihm die Uhnung ber heilenden Rraft barin, und flogt ibm Bertrauen und Soffnung ein. Drittens Uebung (propter exercitationem, was im Grunde mit bem Borigen gufammenfallt). Der Menich bing ursprunglich bem einen bochften Gute an, und bedurfte baber feiner Bielfaltigfeit ber geiftigen Beschäftigung : nun aber, ba fein Streben burch bie Begierbe getheilt und ver anberungefüchtig geworben ift, und bamit gu allem Bofen leicht verführbar, fo bebarf er einer anberen beilfamen Beranberung in feiner Beschäftigung, die ihn von jener fundlichen abhalte; und biefe findet er in ben Gacramenten, bie je vielgestaltiger, befto zwedmäßiger bas innere Leben anregen. Sugo tragt biefen Gebanken bier gleich auf ben gangen Gultus über, und zeigt febr ichon und innig, wie in bem felben alles auf die verschiedenartigfte Beife gur Erquidung, Starfung um Lauterung bes innern geiftlichen Lebens ju fammenwirke und wirken folle, womit zugleich ein ernftes Bort gegen bie leere außere Bertheiligkeit jener Beit ge fprochen war 90).

Darauf handelt er von den drei Personen, die beim Sacrament thatig sind. Es ist eine absteigende Reihefolge. Der Schöpfer schafft die Elemente; der Erlöser, Gottmensch, sett sie ein; und der Vertheiler, der Mensch, heiligt sie; so jedoch, das die Gnade auch durch den kommt, von dem sie kommt. Der Mensch ist dabei nur Werkzeug Gottes, er handelt aber um so vielmehr recht eigentlich selbst, als Gott durch ihn wirkt. Denn was der Mensch für sich thut, das thut er in dem Seinigen, und thut's eigentlich nicht wahr haft, weil er die Wahrheit nicht thut. Hieraus wird bewiesen, daß auch der Priester beim Sacrament wirklich selbst thatig sei. Ferner wird die Vergleichung durchgesührt: Gott der Arzt, der Mensch der Kranke, der Priester der Diener oder Bote, die Enade die Arznei, das Sacrament das Ge-

and the cimal new trickly be beginned

<sup>90)</sup> L. I. P. IX. c. S.

faß berfelben 91). Enblich bie wichtige Frage nach ber Nothwendigkeit bes Gebrauchs ber Sacramente. 3wischen bie beiben Meinungen ber Läugner ber Nothwendigkeit ber Sacramente und berer, die mit aberglaubischer Mengftlichkeit ibre absolute Rothwendigfeit zur Seligfeit behaupteten, ftellt fich Sugo in die Mitte und bestreitet beibe treffend. Gegen jene erstere Meinung fagt er: Man muß unterscheiben, von Seiten Gottes, freie Anordnung ber Sacramente, von Seiten bes Menschen, Pflicht bes Geborfams fie gu gebrauchen. Gott konnte allerbings ben Menschen auch ohne Die Sacramente retten, wenn er wollte. Run aber, ba er fie einmal eingeset bat, muß fie ber Denfch, wenn teine außern Sinderniffe bazwischen fteben, gebrauchen, fonft verweigert er Gott ben Gehorsam. Gegen bie zweite Meinung: Eben barum ift aber auch bie Behauptung ihrer abfolus ten Rothwendigkeit eine unstatthafte Beschrankung ber gotts lichen Macht (gratia). Gott kann auch noch immer obne bie Sacramente retten. Ift bem Menschen burch Beit = ober Orteverhaltniffe ihr Gebrauch unmöglich gemacht, fo reicht bie Sache, bas Befen bes Sacraments (res, virtus sacramenti), Glaube und burch biefen thatige Liebe, volltommen aus. Go fcon bei Bielen unter bem naturlichen Gefete. "Sage mir, was meinft bu, ber bu bie gottlichen Sacras mente verehrft, und indem bu fie ju ehren meinft, Gott verunehrest? Indem bu ben Sacramenten Nothwendigkeit auflegft, nimmft bu bem Urheber ber Sacramente bie Dacht, und nennst ben frommen Sinn eitel. Du sagft mir: Ber bie gottlichen Sacramente nicht hat, ber kann nicht felig werben. Ich antworte bir: Wer bie Rraft und bas Wefen ber Sacramente bat, ber tann nicht untergeben. Du fagft mir: Ber nicht aus Baffer und Geift geboren wirb, ber kann nicht in das himmelreich kommen. Ich antworte bir: Wer an ihn glaubt, ber hat bas ewige Leben, und wird ben Tob nicht seben ewiglich. Entweder laugne, daß ber

<sup>91)</sup> Cap. 4. Ougo v. St. Bictor.

Glaube ohne bas außere Beichen nicht moglich fei, ober nimm bein Berbammungsurtheil gurud. Die Gache muß mehr gelten als bas Beichen, ber Glaube mehr als bas Baffer. Und wo foll einft ber Mittelort fein fur biejenigen Menfchen bie weber gerettet werben tonnen, weil fie bas Waffer nicht batten, noch verbammt, weil fie boch ben Glauben batten? Doch bu wirfft ein: Bas nugen mir bann bie Gacramente? 3ch babe Glauben und Liebe und andere Tugenben, und fo fann ich ber Sacramente entbehren. Aber wie magft bu bie Liebe Gottes haben, und boch feine Ginrichtungen ber achten? Saft bu bie Liebe mirflich, o fo wirft bu eilen, arbeiten und freben, feine Sabungen zu erfullen, und nur wenn bir bieg bie außern Umftanbe unmöglich machen, bid auf ben frommen Billen gurudgieben. Man fchreibe nur biefen Dingen nicht felbft ju, was nur burch fie uns fommt. Man verebre in ihnen nicht fo fehr bie außere Geftalt, baß man biefer bie unfichtbare Babrheit unterwirft 92)."

Den Uebergang gur Abhandlung vom Glauben als Gnabenmittel macht Sugo burch Darffellung bes innigen, untrennbaren Bufammenhanges von Glauben und Sacramen: ten, woran fich bann auch bie guten Berte fcbliegen muffen. Gie waren alle brei fowohl vor als nach Chrifto gur Gelige feit nothwendig. Der Glaube ohne Werke ift tobt, bas Werk ohne Glauben nichtig, und beibe fonnen wiederum mit ber Bermerfung ber Sacramente nicht befteben; benn biefe mare Lieblofigfeit gegen Gott. Jeboch wo Glaube und Liebe find, ift ber Borfat bes guten Bertes, wenn bie Musführung nicht moglich, genug, und wird bas Seil ebenfo wenig, wie burch bie Unmoglichfeit bes Gebrauchs ber Gacramente gehindert. Jedoch wo alles Dreies beifammen fein fann, muß es auch Statt haben. Dann bat ber Glaube ohne Berte fein Berbienftic. Im Glauben erhalt ber Chrift fur ben Rampf mit bem Teufel die Tapferfeit und Starte (robur),

<sup>92)</sup> Cap. 5.

in ben Sacramenten Bertheibigungs=, und in ben guten Werken Angriffswaffen (arma-tela) 93).

Der zehnte Abschnitt, vom Glauben. Mehreres aus bieser Abhandlung haben wir oben schon in der Charakteristik von Hugo's speculativ=theologischer Methode gegeben. Jedoch sind immer noch einige wichtige Partieen übrig, die besonders seine Ansicht vom Glauben als Gnadenmittel entwickeln, und daher wesentlich in das kirchliche System gehören. Hugo hat das Wesen des seligmachenden Glaubens tief ergriffen, und wahrscheinlich viel dazu beigetragen, daß dasselbe auch bei den späteren Scholastikern ziemlich richtig erkannt worden ist, obschon die Tradition vielsach hinderlich war.

Die ihm eigenthumliche wichtige Unterscheidung bes Db= jectiven und Subjectiven im Glauben, ber Erfenntnig ober bes verftanbigen Inhalts beffelben (cognitio), und bes Befubls ober ber Sache bes Bergens und inneren Lebens (affectus), welches Lettere jenem Erfteren immer gur Seite geben muß, braucht er fur bie Erorterung bes Bachsthums im Glauben. Der Glaube fann in beiberlei Sinficht, ber Erfenntnig und bem Gefühle nach, machfen. Der Erfennt= niß nach wachft er burch Unterricht und Erweiterung bes Biffens. Dem Gefühle nach, wenn er an Innigfeit und Beffanbigfeit gunimmt. Doch geht Beibes nicht nothwendig in gleichem Grabe parallel. Ginige haben eine große Glaubenserkenntnig und wenig Innigkeit, Unbere umgekehrt. Seboch ift die Starte bes Gefühls bei weitem bem Umfange ber Erfenntnig vorzugiehen. Dieg beutet auch ber Berr an. wenn er gur Chananderin, bie noch wenig wußte, aber boch fest vertraute, fagt: Beib, bein Glaube ift groß. Das Biffen unterftugt nur ben Glauben, Die Innigfeit giebt ihm aber erft ben eigentlichen Werth und bas Berbienft 94).

3wei Gegenstande find es aber boch, die der Glaube nothwendig umfaffen muß, der Schopfer und ber Erlofer;

<sup>93)</sup> Cap. 8.

<sup>94)</sup> Cap. 3. 4.

und zwar ein Schopfer und ein Erlofer; und jener unter: fchieben von feinem Bert, biefer unterfchieben von feinen Sacramenten. Jenes bas Werf ber Schopfung, biefes bas Bert ber Wieberherftellung. Benn hiervon bem Glauben etwas fehlt, fo fann er nicht als mabrer Glaube gelten. So unterschieben bie Beiben nicht zwifden bem Schopfer und bem Geschopf und verehrten biefes fatt bes erfteren, und bie beibnischen Philosophen fannten zwar jenen Unterfchieb, aber ben Erlofer nicht, und baber fonnen auch fie nicht Glaubige genannt werben. "Erfenne und befenne alfo, ruft Sugo aus, beibe, ben Schopfer und ben Erlofer: einer reicht ohne ben andern nicht aus. Der Schopfer und ber Erlofer ift nur Giner. In Unfebung feiner ift er bein Schopfer, in Unfehung beiner bein Erlofer. bich nur geschaffen, ein anderer aber ertoft, fo mareft bu jenem bein Dafein, biefem beine Erlofung foulbig. mare beine Liebe und bein Gehorfam getheilt, und geborten nicht bloß Einem, und von beiben wurdeft bu ben mehr lieben, bon bem bu bas meifte Gute batteft. Deinem Schopfer haft bu es ju banten, bag bu bift: bem, ber bid erloft batte, bem batteft bu es ju banten, bag bu felig bift, und biefen wurdest bu begwegen mehr lieben als jenen. Damit nun von bir ber Erlofer nicht mehr als ber Schopfer geliebt werben mochte, fo wollte Gin Gott bein Schopfer und Erlofer zugleich fein, und hat begwegen fur bich gelitten, um baburch gleichfam beine Liebe gu erfaufen. Natur nach ift er bein Schopfer, ber Gnabe nach bein Er lofer 95)." So ficherte fich alfo Sugo auch gegen ben Bor wurf ber allgu großen Milbe. In Bezug auf ben Glauben an ben Erlofer entwickelt er aber auch noch folgende treff liche Unficht. Biele in biefer Beit, Die in einem bumpfen positiven Ginne befangen, ben Werth bes Glaubens allein in bem Festhalten ber moglichft großeften Menge von Glaubensfagen beruhen ließen, behaupteten namentlich, bag alle

<sup>95)</sup> Cap. 5.

Glaubensartitel bes neuen Testaments auch ichon ben Glaubigen bes alten Testaments von Anfang ber Belt an, ben Bornehmeren wie ben Geringeren, in gleichem Umfange wie uns, befonders Alles, mas zur Erlofung gebort, als Geburt, Leiden, Sterben, Auferstehung, Simmelfahrt Chrifti, befannt gewesen sein muffen. Denn ba wir nur burch diesen Glauben erloft werden, so habe er boch auch bei jenen vorhanden fein muffen. Diese Meinung bestreitet nun Sugo in Kolge feiner tieferen Ginficht in bas Befen bes Glaubens treffenb. Benn bas mabr ift, fagt er, fo ift in alter Beit entweber bas Beil überaus felten gewesen, ober bie Bollfommenheit überaus báufig (aut fuit perrara salus, aut nimis numerosa perfectio). Jenes murbe gegen bie gottliche Gnabe fein, alfo mußte biefes gelten: bann aber mußten in jenen Beiten Mue Propheten gewesen fein, und es bliebe nichts fur bie Beit ber Gnabe übrig, ba boch bie Apostel von biefer, als von einer neuen Beit reben, in ber eine neue Offenbarung gefcheben, ein neuer besonderer Geift ausgegoffen fei. Berr felbst nennt ben Johannes größer als alle Propheten. Er aber, ber Freund bes Brautigams, zweifelte und fragte: Bift bu, ber ba kommen foll, ober follen wir eines Ans beren warten? Und so viele Taufende vor ihm sollten einen festeren Glauben gehabt haben? - ", Selig find bie Augen, beißt es, die seben, mas ihr sebet. Biele Konige und Propheten haben feben wollen, mas ihr febet, und haben es nicht gesehen."" Dieß kann nicht bloß vom außerlichen Seben verftanben werben, fo bag jene Propheten etwa bas, wovon fie ichon innerlich im Glauben überzeugt maren, nur auch noch in ber außeren Erscheinung hatten feben wollen. Denn mas hatte ihnen bas lettere viel hinzugethan? Das Innere ift ja boch bie Dauptsache; bas Fleisch ift nichts nute, ber Geift macht lebendig. Much zweifelten ja felbst bie Apostel bisweilen an Christo, ber ihnen boch in eigener Perfon nabe mar, konnten namentlich fein Leiden und feinen Tod nicht begreifen. Und jene Glaubigen bes alten Tefta= ments follten volltommner und fester in ihrer Erfenntnig

gewesen sein als fie? Ueberhaupt, unendlich bollfommner mußte bamals ber Glaube gemefen fein, als jest, ba bort (wie man meint) alle in prophetischer Inspiration ohne außerliche Bermittelung geschaut batten, mas bier nur burd außere Mittheilung geglaubt wirb. Und wer wollte bann nicht lieber in jener Beit gelebt baben? Daber meinen wir: fowie bei uns von ben gleichzeitig Bufammenlebenben nur Wenige bie umfaffenbere Erkenntnig ber Beilblebre befiben, mabrend bie Meiften bagu gar nicht fabig find, und baber nur febr fparlich erfennen, aber boch fest glauben und boffen und innig verlangen: fo war es auch im Fortgange ber Beiten. Glaube an ben Schopfer und Erlofer mar immet nothig. Bor bem Gefebe aber murbe bie Erlofung nur übers haupt vom Schopfer erwartet, ohne bag bie befonbere Urt und Beife berfelben befannt mar. Unter bem Gefet murbe Die Perfon bes Erlofers erwartet, ohne nabere Bestimmung berfelben. Unter ber Gnabe endlich ift Alles offenbar geworben. Seboch will Sugo zugeben, bag immer auch vor bem neuen Teffament einige wenige Bollfommnere ben gangen Rathichlug Gottes erkannt haben; bie übrigen, bie Rleinen, fcbloffen fich an fie an, gutrauensvoll glaubenb, was fie glaubten. - Go war alfo im Befentlichen ju allen Beiten ber Glaube, namlich ber an ben Schopfer und Erlofer, ein und berfelbe, nur bas Maag ber Glaubenserkenntniß mar verschieden, indem fich bie gottliche Offenbarung nur allmalig weiter bestimmte und entwickelte 96). Dief ber flare, milbe Ginn Sugo's im Gegenfag ju ber Buch: ftabenflauberei mancher Regerrichter feiner Beit: womit wir jeboch feinesweges Bernhard meinen; benn gerabe ibn batte Sugo befonders um diefen Punkt befragt, und feine Untwort ift es, ber er bier größtentheils folgt 97).

Endlich macht er noch schon ben Unterschied flar, ber zwischen biefem Leben im Glauben und ber einst zu hoffen-

<sup>96)</sup> Cap. 6-8.

<sup>97)</sup> Ein furger Auszug aus Bernhards Antwortsschrift findet fich bei Cramer, 6te Fortsetzung von Boffuet, S. 265 — 66.

ben reinen Erfenntnig bes ewigen Lebens im Schauen gu benten fei. Er nennt ben Glauben im alten weiteren Ginne ein Sacrament (sacrae rei signum), und beutet babin bie Stelle: ",, Bir feben jest burch einen Spiegel in einem bun= feln Bort, bann aber von Ungeficht ju Ungeficht."" -"Bas heißt im Spiegel feben? Im Bilbe feben. Das beißt von Ungeficht ju Ungeficht feben? Die Sache felbft feben. Dente bir, es ftande Jemand hinter ober uber bir. Du bift abgewandt von ibm, fiehft fein Ungeficht nicht, haft nicht bas beinige auf bas feinige gerichtet. Er blickt vielleicht nach bir und erkennt bich flar, aber bu nicht ebenso ihn: und fo lange bu fo fiehft, kannft bu ihn nicht feben. Nimm aber einen Spiegel und ftelle ihn por bich, fo wirft bu alsbald bas Bild beffen feben, ber binter beinem Ruden ober über beinem Saupte ift. Aber mas fieheft bu? nur fein Bild, fiehft ihn noch nicht von Ungeficht, bu ers tenneft noch nicht, wie bu erfannt wirft. Er blidt auf bich herab, ber bich fieht; aber bu bift von ihm abges manbt. Benbe bich nun; und bu wirft nicht mehr bas Bild, fondern die Sache felbft feben, obwohl bu einige Mehn= lichkeit zwischen bem Bilbe und ber Sache mahrnimmft. Gin folches Bild ift nun ber Glaube, er ift nur Beichen von ber Sache, bie einft geschaut werben foll; er ift Sacrament bes fünftigen Schauens. Das buntle Wort ift bie beilige Schrift, ber Spiegel bein Berg, wenn es nur rein und flar ift. Und fo feben bie Glaubigen bier nur im Bilbe gur Beiligung, mas fie einft vollkommen geheiligt ergreifen follen in Wahrheit. Wird nun als hochftes Gut bes Men= fchen mit Recht bas Schauen feines Schopfers genannt, fo fann man auch mit eben bem Rechte ben Glauben, burch ben er anfangt, ben abmefenben gemiffermaßen zu erkennen, ben Unfang alles Guten, ben Grund ber Bieberherstellung nennen; und der Fortschritt biefer Eriofung richtet fich bann nach bem Bachsthum bes Glaubens, je nachbem bag ber Menich immer bober und heller erleuchtet wird, und immer farfer und inniger liebt. Und fo hat ber Fromme, fo lange er in

biesem Körper entsernt von seinem Herrn in ber Frembe lebt, sein Leben aus dem Glauben; so wie er, wenn er nun aus diesem muhfeligen Arbeitshause befreit und einge führt sein wird zu seines Herrn Freude, sein Leben haben wird im Schauen. Diesen Lohn soll er sich aber durch den wohlbestandenen Kampf des Lebens im Glauben verdienen 38). Wie Hugo aber doch oft diese schone mäßige Grenze über

fchritt, haben wir beim Mufficismus gefeben.]

Sierauf im eilften und amolften Abschnitt bas britte Beilsmittel, die guten Berte, und weil zu biefen bas gottliche Gefet bie Unweisung giebt, unter bem Titel: bom naturlichen und gefdriebenen Gefege. zeigt hier aber augleich überhaupt ben Unterschied biefer beiben Beilsordnungen, von einander fomohl, als von ber Beils: ordnung unter ber Beit ber Gnabe. Bunachft in Betreff ber Sacramente. Die fruberen Sacramente waren von ben neutestamentlichen fo verschieben, baß fie nur Beichen und Bild von biefen waren, nicht eigentlich in fich felbft bie beilis gende Rraft enthielten, fondern von biefen gleichfam erft lieben. Mle Sacramente überhaupt aber haben ihre Rraft erft burch bas Leiben des Erlofers erhalten, und eher fonnte fein Berechter wirklich in ben Simmel eingehen, als bis ber Fleifd: geworbene vorangegangen mar, und die Thur geoffnet hatte. Ferner war ber Gebrauch ber Sacramente unter bem natur lichen Gefete (Behnben, Opfer) mehr freigelaffen; unter bem gefchriebenen Gefete und ber Gnabe aber gur Geligfeit nothwendig gemacht. Dieg rechtfertigt Sugo burch bie 3bee einer allmäligen Erziehung bes Menschengeschlechts, Die fic überhaupt burch fein ganges Bert hindurchzieht, und bie ihm auch die Form ift, unter welcher er fo Danches weit naturlicher und hiftorifcher auffaßt, als viele feiner Beitgenoffen. Bor bem gefdriebenen Gefete, fagt er, nabrte Gott bie Rleinen gleichsam mit milber Speife: unter bem Gefet versuchte er bie ichon Geubten mit bem Befehl: und gulet

<sup>98)</sup> Cap. 9.

unter ber Gnabe follen bie Bolltommenen in ber Freiheit bes Geiftes manbeln. Es fonnten alfo bie Beiligen unter bem naturlichen Gefet ichon burch ben in Liebe thatigen Glauben gerecht werben. Beranbern mußten fich aber bie Sacramente, nach bem Gefet bes ftetigen Fortschreitens, je naber bie Unfunft bes Erlofers beranrudte. Go maren bie Sacramente bes naturlichen Gefebes gleichfam ein Schatten ber Babrheit, bie bes gefchriebenen ein Bilb von ibr, und bie ber Gnabe ber Leib ber Bahrheit felbft, weil in ihnen bas Leben ber unfichtbaren Gnabe am flarften fich offenbarte. Unter bem naturlichen Gefet maren bie Glaubigen noch gerffreut, und nur innerlich im Glauben verbunden. Damit aber biefe innere Ginheit bober gehoben und weiter verbreitet murbe, bamit eine fefte Form bes Glaubens entftunde, marb auch eine außere Gemeinschaft gegrundet, und Abraham berufen, an ben fich alle anschließen follten 99). Go bachte fich Sugo richtig bie nothwendige Entstehung ber außeren Rirche aus ber inneren. - Sierauf bie Lehre vom Gefet als Borfdrift ber guten Berte. Die Borfchriften bes naturlichen Gefetes maren gang einfach nur zwei: bas Gebot: Bas ibr wollt, bag euch bie Leute thun follen ic., und bas Berbot, bie Negative von Jenem. Beibes wurde in bem gefchriebenen Gefeb zu ben gebn Beboten er= weitert. Dun giebt es aber überhaupt theils abfolut Gebo= tenes ober Berbotenes, theils Erlaubtes. Jenes find bie gu aller Beit unveranderlichen Borfchriften (praecepta immobilia), biefes bie je nach ber Beit veranderlichen (praecepta mobilia). Das Erlaubte war unter tem naturlichen Gefet vollig frei, unter bem gefchriebenen warb aber auch von bem Erlaubten vieles verboten und geboten, bamit bas Bolt beim einigen Gott erhalten, im Gehorfam geubt und in feinen oft wilben Leibenschaften gezügelt murbe (bie außere Disciplin follte als Mittel zum mahren inneren Leben bienen). Ginige bierbei angeführte Beifpiele zeigen, baß Sugo ben Geift ber mo-

<sup>99)</sup> P. XI. c. 1-6.

faifchen Gefeggebung gut gefaßt. Ueber ben' Decalog macht er manche gute Bemerkungen, indem er ibn fowohl feiner Form (Unterschied ber beiden Tafeln, Reihefolge ber Gebote), als, seinem Inhalte nach ausführlich behandelt. nach Art feiner Beit fast bie gange Moral binein. in ber Zeit ber Gnade find mit Abschaffung ber bloß fleifthlichen Gebrauche noch einige veranderliche Borschriften gur Unregung und Uebung bes geistlichen Lebens [alfo nicht für bloge opera operata] beibehalten worden, 3. B. die Bor fdrift bes Fastens. Die Gesetgebung aller brei Beiten charakterifirt hugo endlich fo: Sie unterscheiben fich wie Buchstaben, Worte und Gage. In ben Buchstaben bloß Schall; in ben Worten schon Sinn; in ben Sagen voller Sinn. So bas vormosaische Gefet gegen ben Genuß bes Schweinfleisches bloß Schall, Element, bloß Uebungsmittel: bas mosaische Geset: "Du follft nicht ehebrechen," fcon ber Anfang des Sinnes: Christi Geseth: "Wer ein Weib anfiebet zc." ber ganze volle Berftand. "Du follft nicht Fleisch mit feinem Blute effen," noch unklarer, bunkler Ton: "Du follft nicht tobten," fcon bedeutendes Bort: Chrifti Gefes auch gegen ben Born, voller Ginn, ganger Sat, vollftan: bige Rede 100). Dieß als Probe von Hugo's gewiß nicht geiftloser Auffassung ber brei Dekonomicen.

2.

## (3weites Buch.)

Sier fahrt Hugo nur fort bie Kirchenlehre nach seinem biblisch shistorischen Plane zu entwickeln, von ber Incarnation namlich bis zum Ende ber Welt. Cramers Ansicht, daß er hier zum Unterschiebe vom ersten Buche diejenigen Lehren vortrage, welche die Religion der christlichen Kirche von ber naturlichen und jubischen Religion unterscheiden, ist unrichtig;

<sup>100)</sup> P. XI. c. 7. P. XII. Bgl. die fleine Schrift: institutio in decalogum. T. II. fol. 1 sq.

tenn folche Lehren find auch schon, wie vorliegt, größtentheils ber Inhalt bes erften Buchs. - Da nach ienem bliblische biftorischen Plane, wenn alle Beziehungen bes Chriftenthums von ber Menschwerdung Christi an bis zum Beltenbe zus fammengefaßt werben follten, neben ben bober theoretischen Segenstanden, auch Manches über Cultus, Rirchenverfassung und kirchliches Leben aufgenommen werden mußte, und mitbin bier nicht wie im ersten Buche alle einzelnen Lebren von gleicher Bedeutung maren, fo bemerkt Sugo im Prolog: bas Chriftenthum nahre sowohl die Starken, wie die Rleinen und Ginfaltigen; es gebe in ber Schrift Tiefen ber gotts lichen Belehrung, aber baneben auch Leichteres, Allen Bugangliches. Rach biefem Unterschiede muffe fich auch ber Bortrag richten, balb hoher sich aufschwingend, balb in alls gemein ansprechender, einfacher Rede fich haltend. Unterschied erzeuge tein Difverhaltniß, sondern bas Große und Geringe neben einander mache nur eine schone Mannige faltigfeit ber Lehren, wie ber Geistesgaben in ber Rirche; es ergange fich gegenseitig ju einer Regel ber Babrbeit, bringe eine vollendete Sarmonie hervor.

3m erften Ubschnitte handelt Sugo von ber Incarnation. Ueber feine Befonnenheit und Mäßigung bei biefer von ber neugierigen scholastischen Speculation so vielfach in Anspruch genommenen Lehre fiebe oben S. 210. gleich auch felbst viele von ben fpeculativen Fragen biscutirt. bie feine Beit beschäftigten, so tabelt er boch ftreng bie allzu große Spigfindigkeit und bloße Bortkramerei, ftreitet befonbers scharf gegen die nichtswurdigen Diftinctionen, aus benen etwas fpater ber nihilianistische Streit hervorging. Fonnen übrigens füglich bie Partieen übergeben, in benen er im Grunde mit ben gemeinen Borftellungen ber Beit, übereinstimmt; muffen aber zwei von ihm eigenthumlich gepflegte Meinungen anführen, bie er auch in zwei befonbern Schriften vorträgt. Die eine ift, bag bie menschliche Natur Chrifti baffelbe Biffen befessen babe, wie bie gottliche. Balther von Mortagne, ein lebendiger Ropf, ber vielfach

als Theilnehmer in ben bogmatischen Sanbeln biefer Beit erscheint, batte, nachdem er vernommen, daß Sugo in einer Disputation jene Behauptung aufgestellt, in einem Brice ibn um die Sache befragt 101); und Hugo antwortete ibm in ber Schrift de sapientia Christi et Christo 102). Er gebt bier zunächst von bem alerandrinischen Sage aus. bis alles unfer Erkennen wefentlich ein Erkennen in Gott fei: es ist nur ein Licht, Gott, und alles Erkennen eine Er leuchtung burch ibn; wir feben alle Dinge in Gott. bie gottliche Beisheit also find auch alle endliche Beifin weise, und werden erleuchtet durch Theilhaftigkeit (participtione) an ihr; diese Theilhaftigkeit richtet fich aber nach ben großeren ober geringeren Maage ber Empfanglichkeit. nun angewandt auf die menschliche Seele Chrifti, fo gebone ibr, ba fie bie größte Empfanglichkeit befaß, auch bie volk Theilhaftigkeit an ber gottlichen Beisheit. Diese Anwer bung jenes aleranbrinischen Gebankens, wie ihn Sugo be fonders aus Augustin und Dionyfius Areopagita 103) haben mochte, ift überhaupt als Beispiel bes Einflusses ber aleranbrinischen Lehre auf die bogmatischen Bilbungen biefer Beit merkwirtig. (Leicht konnten übrigens die frang. Benediftinn bier auch eine Aehnlichkeit mit bem philosophischen Myfticismus bes Malebranche finden 104).) Ohnehin, fagt Suge weiter, tam die volle gottliche Beisheit der Geele Chriffi nach bem Rechte ihrer Vereinigung mit ber gottlichen Ratu au (privilegio unionis). Endlich beruft er fich auf bes "Bohnen ber Fulle ber Gottheit in Chrifto," und meint, bieß von bem Wohnen ber Gottheit in ber Gottheit zu wer stehen, sei absurd; man muffe mithin als Wohnort bie menschliche Seele benten. Er macht bazu einen Unterschied

<sup>101)</sup> Balthers Brief sicht bei Boulay Hist. Univ. Paris. T. II. p. 64.

Bgl. noch Fabric. Bibl. lat. med. et inf. aet. T. IV. p. 340.

102) T. III. fol. 36 – 38.

<sup>103)</sup> Egl. Sugo's Commentar. in coelest. Dionys. hierarch. T. l. 'fol. 384. col. 3.

<sup>104)</sup> Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 23.

mifchen: bie unenbliche Weisheit felbst fein, und: bie unendliche Beisheit haben. Die menschliche Natur batte fie burch bie Gnabe, und fo mirb bas Gefchopf bem Schopfer Teinesweges gleich gestellt. - Run hatte aber Balter in feinem Briefe gang richtig gefagt, wenn Sugo bas Biffen ber beiben Raturen gleich fete, fo muffe er baffelbe confequent auch mit ber Dacht und bem Billen thun. Darauf scheint sich Hugo's Schrift de quadruplici voluntate in Christo 106) zu beziehen. Sugo will auf Balthers Confequeng nicht eingeben, fonbern nimmt vielmehr an, baß fich bier, laut ber Schrift, bie Sache anbers verhalte. Und fo entwickelt er bann bier feine zweite besondere Meinung über Er unterscheibet namlich ben gottbie Naturen Christi. lichen und menschlichen Willen ihrer Eigenthumlichkeit nach genau von einander, indem er ben letteren besonders noch Also 1) ber gottliche in einen breifachen gerfallen läßt. Bille, ber ben Befehl gab und allmächtig war, 2) ber vernünftige Wille, ber mit bem gottlichen einstimmte und gehorchte, 3) ber Wille ber frommen Liebe (pietatis), nach welchem er aus Mitleid über fremdes Elend feufite, 4) ber Bille bes Rleisches, nach welchem er beim eignen Leiben murrte. Diesem Schema ordnet er nun alle einzelnen Billensaußerungen Christi in ber Schrift unter, und glaubt Damit alles icheinbar Biberfprechende erklaren ju konnen, 3. B. bas Beinen über Jerufalem, bas er aus bem Billen ber frommen Liebe, und ben Tobestampf in Gethsemane, ben er aus bem Willen bes Fleisches ableitet.

Da er im System ben Abschnitt von Christo mit ber Lehre schließt, daß Christus nach seiner menschlichen Natur im himmel sei, nach seiner gottlichen Natur aber allgegenswärtig wohne und wirke, vor allem in ben herzen seiner Gläubigen, in seiner Kirche, so schließt sich baran ber zweite Abschnitt von ber Kirche. Die Verwechselung ber inneren und außeren Kirche (in bem Sage: extra ecclesiam visibilem

<sup>105)</sup> T. III, fol. 84-85.

nulla salus) mar icon aus ber patriffifden Beit berüberge fommen, und burch bie romifche Sierarchie auf bie bodifte Spite getrieben worben. Gie mußte baber auch bon bm Scholaftifern aufgenommen werben. Doch hatten biefe auf ber anbern Geite auch bas Innere, Die Gefinnung, ben Glauben und bie Liebe als bas Wefentliche ergriffen. befanden fie fich meift im Gebrange gwifchen ber Meußerlich: feit ber Trabition und ber Innerlichkeit ber eigenen Unficht, und nur die funftliche Dialeftif bot ihnen eine fummerliche Musflucht. Erfreulich ift es baber, wenn bisweilen bas Reinere freier und ftarter bindurchbricht. Go bei Sugo. Seine vorzugsweife tiefere und innerliche Richtung erhob ibn bier gang über bie gemeine Unficht binaus gur mabren drift: lichen Ibee ber Rirche. Er geht aus von ber Erorterung ber Gnabe, bie uns burch Chriftum geworben. Grundubel maren Unwiffenheit und bofe Luft. Unter bem naturlichen Gefet ward ber Mensch fich allein felbst über laffen, bamit er in feinen traurigen Berirrungen feine Um wiffenheit erkennen mochte. Unter bem gefdriebenen Gefes ward er wenigstens jum Theil von ber Unwiffenheit befreit; aber um fo mehr zu bem Gefühl feiner ganglichen Rraftlofigfeit jum Guten gebracht, indem ihm noch bie Gnabe vor enthalten murbe. Durch Chriftum ift nun aber bie Gnabe gekommen, bie fowohl bie Unmiffenheit erleuchtet, als bie bofe Luft bampft. In ihm ift uns Erkenntnig ber Wahrheit und Liebe gur Tugend gegeben, "ber Geift im Feuer," namlich bas Licht ber Erkenntnig und bie Klamme ber Liebe. Und fo wie bes Menfchen Geift aus bem Saupte berab in die übrigen Glieber feine belebenbe Rraft ergießt, fo fommt durch Chriftum ber beilige Geift über Die Chriften. Chriftus bas Saupt, die Chriften bie Glieber; alfo ein Rorper und ein Geift, beffen Fulle im Saupte, und beffen Bertheilung in den Gliebern ift. Ber nicht am Rorper ift, ber fann nicht bas Leben burch ben Geift erhalten. Ber aber Chrifti Beift nicht hat, ber ift nicht fein, nicht fein Glieb. Richts ift an biefem Rorper tobt, nichts außer ibm

lebenbig. Durch ben Glauben werben wir Glieber, burch bie Liebe belebt. Durch bas Gacrament ber Zaufe, Die Bereinigung mit Chrifto, burch feinen Leib und Blut bas Leben. Die beilige Rirche ift alfo ber Rorper Chrifti, burch einen Geift belebt, und in einem Glauben vereinigt und geheiligt. Sie ift bie Daffe ber Glaubigen (multitudo fidelium). Sugo vergleicht ben von Chrifto in bie Rirche ausgehenden Geift mit ber Galbe, bie vom Saupte bes Befalbten berab auf alle feine Glieber fließt. - Bie aber am Rorper ein jedes Glied fein eigenthumliches Geschaft bat, bas boch wieber bem Gangen bient, fo bag es baffelbe amar allein, aber boch nicht fur fich allein bat: fo auch in ber Rirche 106). - Darauf bestimmt Sugo, wie fich bie Rirche in zwei große Ordnungen fcheibe, gleichfam ihre zwei Mauern, bie Laien und Clerifer; jene gur Linken, biefe gur Rechten: jeboch meint er, foll bieg von ben , guten Laien" nicht etwa verbammungsmeife gelten, fondern nur, weil bie rechte Seite immer mehr werth ift als bie linke. Es giebt ein leibliches und ein geiftliches Leben, auf jenes bezieht fich bie weltliche Gewalt ber Laien, auf biefes bie geiftliche bes Clerus. Und fo weit ber Geift über ben Leib gebt, fo weit geht auch bie geiftliche Macht über bie welt= liche. Daber bat jene bas Recht, biefe fomobl einzuseben, als auch, wenn fie verberbt ift, ju richten. Gie felbft aber, wie fie von Gott zuerft eingefest ift, fo tann fie auch, wenn fie abweicht, nur von Gott gerichtet werben. Dieg beweift er mit Stellen aus bem neuen und alten Teffament, 3. B. "ber Beiftliche richtet Mues, er felbft aber wird von Diemand gerichtet." Doch fucht er bann auch, wie billig, gu zeigen, bag wiederum die Rirche burch ben Staat rechtlich beschränkt werde 107).

Der britte Abschnitt handelt von allen bamaligen Firchlichen Memtern, ertlart ihre tiefere Bedeutung,

<sup>106)</sup> Cap. 1. 2.

<sup>107)</sup> Cap. 8-8.

fcharft ihre Beiligkeit und Berpflichtungen ein, und beffimmt ihre Rechte. Der Pabft, als ber Statthalter Petri, bat bas Recht, von allen firchlichen Perfonen fich bienen gu laffen, und bie unumidrantte Dacht, alle Dinge auf Erben gu binben und gu lofen. Bugleich wird über bie Drbination ausführlich gesprochen. Den Monchen wird fie nicht ertheilt, bamit fie bas übrige Bolt Gottes geiftlich verforgen follen, fonbern nur jum Behufe ihres befonbern Bufammenlebens, vornehmlich gur Feier bes beiligen Dables. Der vierte Abschnitt enthalt eine Ungabe bes beiligen Schmudes und ber beiligen Gerathe nebft einer mpftifchen De tung berfelben nach bem Gefchmade bes Beitalters. Beibe Abschnitte enthalten überhaupt fur unfern 3med wenig Be merkenswerthes. Bom funften Abichnitt folgt bann eine ausführlichere Abhandlung ber einzelnen Sacramente. fünften Abichnitt von ber Rirch weihe (und ibrer muffi fchen Deutung), Die er, wie fcon bemerft, an Die Gpite ftellt, weil ja in ber Rirche alle Sacramente celebrirt werben, und ben fiebenten von ber Confirmation fonnen wir ebenfalls übergeben. Gine genauere Burbigung verbienen ber fechste Abschnitt von ber Taufe, und ber achte 216 fchnitt vom Abendmahl, insbesondere auch wegen Sugo's Schoner Saltung in bem Rampfe ber außerlichen Trabition mit ber innerlicheren eigenthumlichen Unficht.

Die Taufe. Sie ist das durch das Wort Gottes zur Tilgung der Sunde geheiligte Wasser (baptismus est aqua diluendis criminibus sanctissicata per verbum dei). Denn erst durch das hinzukommende Wort wird das Element ein Sacrament, wird es geheiligt, und erhält die Kraft (virtus) des Sacraments. Hugo bezieht also die Krafter theilung auf das Wasser selbst, dagegen Lombard und Thes mas sie auf den Act der Abwaschung beziehen. Die Formel ist: Im Namen des Vaters, Sohnes und heiligen Geistes. Wie Gott durch sein Wort Alles schus, was besteht, so hie ligt er auch durch dasselbe Einiges davon zum Sacrament. In beiberlei Worte ist eine und dieselbe Kraft. "Name"

bebeutet bier fo viel als "Glaube und Befenntniß." Schon Die Nennung eines ber brei Ramen reicht bin, weil in bem einen auch bie beiben übrigen gugleich mit begriffen finb, wiewohl es zwedmäßiger ift, die gange urfprungliche Formel ju gebrauchen. Das Eigenthumliche ber Taufe lagt fich, nur mit minder Rlarbeit, auch in ben Behnden unter bem naturlichen und in ber Befchneibung unter bem gefchriebenen Gefebe mabrnehmen; auch bier zeigt fich ein Fortschritt in ber gottlichen Offenbarung, und barum ift eben bie Taufe nach ber Beschneidung eingeset worden. Ueber bie Ginfegungszeit war man uneinig. Ginige nahmen als folche an bas Gefprach mit Nicobemo, Unbere bas Bort : "Gebet bin in alle Belt zc.," noch Undere bie Taufe bes Johannes, endlich noch Undere Chrifti Wort am Rreuze: " Es ift voll= bracht." Sugo meint, Die eigentlich entscheibenbe Ginfebung fei mit ber Musfendung ber Apoffel, Matth. 28., gescheben. Mue D. I. Sacramente, fügt er bingu, erhielten im Grunde burch bas Leiben Chriffi ihre Rraft. Es gab aber eine 3mifcbengeit, ba neben ihnen auch noch bie U. I. Sacramente bestanden, bis jene offentlich, allgemein und bestimmt verfundigt murben. Go bie Befchneibung neben ber Taufe bis gu ben Musfpruchen: "Wenn ihr euch beschneiben laffet, fo ift euch Chriftus nichts nuge." Ebendaher fei auch bie Zaufe nicht eber als bier verbindendes Gacrament ge= worden; und Chriftus habe im Gefprach mit Nicobemo nur bem Freunde ben gottlichen Rath offenbart. - Dieg nahm Sugo von Bernhard an, ber ihm auf feine Unfrage uber biefen Begenftand ein Refponfum gegeben batte 108). (Bombard und Thomas fetten bie Ginfetung ber Taufe bei Chrifti Taufe an; ihre Berbindlichfeit nach Chrifti Tob und Muferftebung.) Der Unterschied Der Taufe Chrifti von ber Johanneischen besteht barin, bag jene auch bas Befen (rem, virtutem) bes Sacraments, biefe nur bas Sacrament hatte, jene die mirkliche Bergebung ber Gunde enthielt, Diefe nur

150% 50 DECT SHOWARD

29

<sup>108)</sup> S. bei Cramer, 6te Fortf. v. Boff. S. 268. Sugo v. St. Bictor.

ben Bekennenben bie Bufe auferlegte. Geit jener enticht benben und vorschriftlichen Berfundigung burch die Apofid ift nun bie Taufe allgemein nothwendig; wo fie jedoch, fagt Sugo nach Muguftin und Bernhard, burch außere Umffante unmoglich gemacht ift (in articulo necessitatis), ba reicht ber Glaube und bas ernftliche Berlangen nach bem Gatte ment jur Geligfeit bin. Sugo beruft fich por Allem auf bie ungetauften Martyrer, Die man ja boch mabrlich nicht unfelig nennen werbe; und hebt bas Innere, Glaube, Liebe, Soffnung, icharf gegen bas bloge Meugere berbor. - Den Reophpten, b. i. ben von einer andern Religion gum Chris ftenthum übertretenben Tauflingen, will er beim Unterricht vornehmlich eingescharft miffen, bag ber Glaube, ben fie be fennen, fein neuer, fondern ein alter fei, der fcon ba M. I. Defonomie jum Grunde gelegen habe, und wiefen bieg ber Sall gemefen: fur welchen Unterricht er jugleich eine populare Musfuhrung giebt. Die Berpflichtung jur Catechifation vor ber Taufe liegt ichon in ber Ginfegungs formel: Gebet bin und lebret alle Bolfer, und taufet fie z. Dieg ging freilich in jener erften Beit ber neu fich bilbenben Rirche nur auf erwachsene Tauflinge. Run aber, nachbem bie Daffe ber Bolfer jum Glauben eingegangen ift, tauft bie Mutter Rirche auch fcon bie Rinber ber Glaubigen, bamit fie nicht im Fall eines fruben Ubfterbens bes Beiles ver luftig geben 109). Und wenn nun auch jest noch bie Ca: techifation beibehalten wird, fo bort nun bie Rirche fur bie Rleinen, antwortet und burgt fur fie (audit, respondet et spondet), bis fie zu ben verftanbigen Sahren fommen, wo fie bas Sacrament, ben Glauben, bie Liebe und bie Soffe nung, von felbft einfeben und halten fonnen 110).

<sup>109)</sup> Daß Sugo jedoch auch über bas Schickfal ber ungetauft verftor benen Kinder behutsamer bachte, laßt fich aus einer Stelle im dialog. de sacram. leg. nat. et ser. schließen, wo er das Urtheil über die unter dem Geseh vor der Beschneidung verstorbenen nur Gott anheim stellen will. T. III. fol. 259.

<sup>110)</sup> Sugo hat übrigens auch bas Augustinische "credit in altere qui

Pathen haben bie Berpflichtung auf fich, bie beranwachfen= ben Rleinen gum rechten Glauben und guten Leben gu ermabnen und ihnen befonters bas Sombolum und bas Bater= unfer einzupragen. Dabei wird ber Erorcismus (Bertreis bung ber feindlichen Dacht bon bem ichon gum Glauben inftruirten Tauflinge) und bie übrigen Gebrauche als zwedmaßig erflart. Biebertaufe wird ausgeschloffen; benn auch ber unwurdige Taufer bebt boch bie Rraft beffen nicht auf, ber burch ibn tauft. Rur in bem galle fann fie Statt finben, mo bas Gubject bei Mangel an anbern Beugen felbft nicht mußte, bag es getauft worben. Ueber bie Birfungen ber Taufe erklart fich Sugo nicht befonders; jedoch er= hellt, bag er als folche Tilgung ber Gunbe und Schuld und Bereinigung mit Chrifto, Aufnahme in beffen Rorper als Glieb, annahm. Er fpricht übrigens noch von Immerfion, und zwar von einer breimaligen; bagegen feit bem breigebnten Sahrhundert im Occident die bloge Befprengung auffam.

Das Abendmahl. In dem Streite mit Berengar hatte die Brodverwandlungslehre die Oberhand behalten, und die Scholastiser nahmen diese Lehre nun auch als eine kirch- lich gewordene auf. Jedoch konnte ihre Wissenschaftlichkeit, mit der sie doch immer über der abergläubischen Menge standen, gewisse allzu harte, sinnliche und übertriedene Borskellungen, die namertlich in der Hihe des Streites bei den Vertheidigern der Brodverwandlungslehre zu Tage gekommen waren, nicht ertragen; und sie suchten sie daher mit seiner Dialektik zu mäßigen und zu mildern, so Anselm und Hildebert von Tours. Eben so machten auch die Mystiker, aber wiederum in ihrer eigenthümlichen Weise, Milderungswersuche. Bei ihrem vorherrschenden Streben nach Innerlichskeit und Geistigkeit überhaupt, suchten sie auch im Abendskeit und Geistigkeit überhaupt, suchten sie auch im Abendskeit

peccavit in altero" in den Borten P. VI. c. 9: "— ut per alterius fidem deo reconcilientur, quos per alterius peccatum alienatos constat esse a deo."

mahl vor Allem das Innere; Geistige und die darin lebente religibse Geschilsstimmung: hervorzuheben, und ließen das Gröbere fallen. (Ranche von ihnen schienen fogar von der Brodverwandlungstehre abweichen zu wollen. So dusen z. B. Rupert von Duits einmal, daß i die Substanz da Elemente im Abendmahl nicht vernichtet, sondern nur mit dem Höheren verbunden als Nittel der Mittheisung de letzteren zodraucht werde.) Bei Hugo, dem Scholastics Mystifer, sindet sich, wie zu erwarten, deine gewisse Berdindung von beiverlei Milderungsversuchen. Er vereinigt die dialektische Behutsamkeit der Scholastifer mit der Innigkeit der Mystifer; und daran entwickett sich der eigenthim liche Gehalt seiner Lehre.

Das Abendmabl ift unter ben Sacramenten, in benen zu oberft bas Seil beruht (in quibus principaliter salus constat), bas vornehmste; aus ihm kommt alle Heiligung, wei ber Lob Chrifti, ben biefes Sacrament ausschlieflich angebt, allen übrigen vorhergebenden und nachfolgenden Sacramen ten erft die Kraft (virtutem) gegeben hat. Buerft ftellt Sugo bie gangbaren Fragen feiner Beit über bie Befchaffenheit bes von Chrifto bei ber Ginfetung bargereichten Leibes, ob er leibentlich ober unleibentlich, fterblich ober unfterblich gemefen, und abnliche, in ihrer nichtigkeit bar. Er zieht barauf eine burchgehende Parallele zwischen bem U. T. Pascha und bem Abendmabte, und hebt fur bas lettere vor Allem auf eine rubrende Weise die in bemfelben fich außernde Rraft be Leibens und Tobes bes Berrn, Die bie Geelen unb bas ben reinigt, hervor, und ben Glauben und die Liebe, burch bie mir babei Christo einverleibt werden. "Wer ba iffet und ihm nicht einverleibt wird (qui manducat et non incorporatur), ber hat bas Sacrament, aber nicht bas Wefen be Sacraments. Wer aber iffet und bem herrn einverleibt wird, ber hat auch bas Befen bes Sacraments, weil er ben Glauben und die Liebe hat; und ein folcher, gefet auch er konnte nicht nehmen und effen, gilt weit mehr vor bem herrn, als ber, ber ba nimmt und iffet, und

weber, gleubt noch liebte pher glaubt und boch nicht biebe tib. bie be tib.

. Bont ben Berengarischen Streitigkeiten ber mar immer noch eine nicht unbebeutenbe Bartei berer übrig, bie bem Abendmable nur eine symbolische Bedeutung, nur Bild, Gefalt, Figur (signum, imago; species, figura) zugestehen wollten fwig auch aus ber Polemit Anfelms und Silbeberts gegen bergleichen Borffellungen erhellt). Neben ben gewohns lichen Schriftstellen beriefen fie fich auch auf eine fehr paffende Stelle des Dionpfing Areppagita, Die wir ichon oben (S. 828. Note 75.) angeführt haben. Diefen ftellt sich Sugo fart entgegen, schilt fie eingenommene, übermuthige Schriftverbreber, weift fie barauf; bag es mit bem Abendmabl ebenfo fei, wie mit bem Lobe und ber Auferftehung Chriffi, Die neben ber fombolischen Bedeutung boch auch augleich thatsachliche Realität und Rraft haben fnach bet Marime der Gegner muffe man eben fo gut auch fagen konnen, Chriftus fei nicht wirklich geftorben und auferstanben), und entwickelt bagegen folgende Unficht, Er unterscheibet 1) die sichtbare Gestalt (visibilis species), welche mit bem Auge geschaut wird, 2) ben wahrhaftigen Leib und bas Blut (veritas corporis et sanguinis Christi), die unter ber fichtbaren Gestalt unsichtbar geglaubt werben, und 3) bie geiftliche Gnade (gratia spiritualis), die mit bem mahren Leibe und Blute unsichtbar und geistig empfangen wird. "Nicht also glauben wir, daß burch Brod und Bein bet Leib und bas Blut blog bezeichnet, fonbern, bag unter bet Geftalt bes Brobes und Weines ber mahre Leib und bas wahre Blut. auch wirklich mitgetheilt werben, und daß die fichtbare Geftalt zwar Sacrament (Zeichen, Bilb) ibes mahren Leibes und Blutes fei, ber Leib und das Blut aber auch mahrhaft vorhanden, und wiederum Sacrament (Bels den, Bilb) ber unsichtbaren Gnabe; und wenn bort bie Gestalt gesehen wird, beren Sache und Substanz Brod und

.....

<sup>111)</sup> P. VIII, c. 5.

Bein, nicht als wirklich geglaubt werben, fo wird bier bie Sache, ber Leib und bas Blut, als mabrhaft und fubftantiell gegenwartig geglaubt, beren Geftalt nicht gefeben wirb. Die außere Geffalt von Brob und Bein ift alfo Sacrament und Bild bes ju glaubenben mahren Leibes und Blutes, und biefe wieber Sacrament und Bilb ber ju empfangenben geis ftigen Gnabe. Rorperlich und mahrhaft empfangen wir unter ber Geffalt ber Elemente ben Leib und bas Blut Chrifti auf bem Altare: aber biefe beuten wieberum an, bag wir ben felben Chriftus unfichtbar und geiftig in Graiefung ber Gnabe und Mittheilung bes heiligen Geiffes innerlich im Bergen burch Glaube und Liebe empfangen follen (quod ipsum eundem Christum invisibiliter et spiritualiter secundum gratiae infusionem et spiritus sancti participationem intus in corde per fidem et dilectionem sumere debemus faft bie Calvinische Unficht). Man bemerkt alfo bei Sugo bas (febr lobenswerthe) Streben, vielleicht gur Bereinigung mit ben Gegnern, ben Begriff bes Cymbols fur bas Ubenb: mahl beigubehalten, barin namlich, bag er ibn fur baffelbe verboppelte. (Schon Unfelm hatte gefagt, man fonne im merhin auch von etwas Bilblichem im Abendmable reben, weil ja boch bie außere Erscheinung und ber innere Gebalt unterschieden werben muffen.) Die fubftantielle Gegenwart bes Leibes und Blutes beweift Sugo aus ben Borten: "Mein Fleisch ift mahrhafte Speife ic." und wiederum die symbolische Bebeutung berfelben fur ein noch Soberes, bie geiftig ju empfangenbe nothwendige Gnabe, ohne bie ber Leib jum Beile nicht ausreicht, aus bem Musfpruche: "Das Bleifch ift nichts nute, ber Geift ift's, ber lebenbig macht." Die Rraft und Fulle alfo ber geifligen Erquidung (virtus et plenitudo spiritualis refectionis), die im Leibe und Blute Chrifti ift, wird zwar burch bie Geftalt bes Brobes und Beines bezeichnet, aber erft burch ben Empfang ber Gnabe und ber innerlichen ewigen Erquidung (internae et aeternae refectionis) vollendet. Es find mithin brei Dinge: bas erfte, bie Elemente, Beichen bes Leibes Chrifti; bas greite,

ber Leib Chrifti, Urfache best britten, ber Eingießung ber Gnabe; bas britte, bie Eingiegung ber Gnabe, bie eigentliche Rraft bes zweiten und die Babrbeit bes erften : alle brei aber find Eins und find Ein Sacrament 112). mit bem Fleifche Chrifti auch die Gottheit felbft empfangen und die Gemeinschaft mit ihr bemerkt wird, so ift die "gottlichfte Eucharistie bas Beiligste, und somit heiligend alles andere Beiligende und Beilige 113)." Der Grund, marum grade auf biefe Beife bie Mittheilung geschieht, ift überhaupt, bamit ber Mensch burch bas Sinnliche jum Ueberfinnlichen, jum Geschmad bes Gottlichen, geführt, und eint gewöhnliche Speise ift gewählt worben, bamit er nicht burch bas robe Fleisch zuruckgeschreckt werden mochte, endlich eine meist und vollkommen erquickende Speife, damit bas burch bie bochfte aus ber Gottheit Chrifti fliegende Erquidung im Empfange feines Leibes und Blutes bezeichnet wurde 114).

Die Art ber Berwandlung (conversionis) anlangend, so ist diese nicht eine Bereinigung, unio, sondern ein Uebersgang, transitio, ber Substanz des Brodes und Weines in die Substanz des Leibes und Blutes Christi, so daß nur

<sup>112)</sup> Auch in der Summe schon ist die bieher entwidelte Ansicht enthalsten, Tr. VI., jedoch noch nicht in dieser vollständigen und sesten Aussprägung. Hugo unterscheidet hier 1) sacramentum tantum, 2) sacramentum et res sacramenti, 3) ros tantum, und spricht von einem doppelten sacramentum (d. i. Zeichen, Symbol) und von einer doppelten res im Abendmahl (c. 3.). — Er bestreitet hier auch aussdrücklich eine Ansicht (wie sie z. B. Rupert von Duits verräth), welche die Substanz des Brodes und Weines noch neben dem wahren Leibe und Blute im Abendmahl bestehen ließ. Ferner eine andere, dieser gerade entgegengeschte, schwärmerische, welche auch die Gestalt (spocies) des Brodes und Weines nach der Consecration nur noch für Schein erklätze (c. 5.).

<sup>113) &</sup>quot;Divinissima eucharistia est sanctissima et sanctificans canctificantia comnia et sancta." Dieß find Anklange aus Dionysius Axeopagita.

<sup>114)</sup> De secram, L. H. P. VIII. c. 6 - 8.

bie außere Geftalt ber Clemente gurudbleibt 118). Durch bie transitio will Sugo die Borffellung verbinbern, bag mit baarer Bernichtung bes Borigen etwas gang Reues entfiebe; es fei ja, fagt er, nur eine Beranberung. Sugo bat alfo noch nicht bas von Silbebert von Tours querft gebrauchte transsubstantiatio eingeführt. Jene Unterfcheibung gwifden Bernichtung und Beranberung, fahrt er fort, muß man machen gegen ben übermuthig flugelnben empirifchen Ber fand berer, die nur glauben wollen, was fie feben, und nicht jugeben, bag auch eine Form ba fein fonne obne ibre Substang, und eine Substang ohne ihre Form (., quasi non possit species apparere, cuius non assit substantia: vel substantia latere, cujus non assit forma." (Spater, feit Lombard, murbe die, auch icon bei Silbebert Opp. p. 1106. vorfommenbe, Formel: accidentia sine subjecto berrichend.) Bei ber Theilung ber Clemente bleibt ber Leib Chriffi in ben einzelnen Theilen berfelbe und gange, fo wie er bieß auch an ben verschiedenen Orten ift. Die Ubiquitat leitet Suge aus Chrifti Allgegenwart und Allmacht ab. außere Geffalt behalt alle Gigenthumlichfeiten einer irbifden Speife, und alles, mas etwa Unwurdiges mit bem confecrie ten Leibe vorgeht, bas geht in Diefer außeren Geffalt vor, bie Burbe und Reinheit bes Leibes felbft bleibt innerlid unverlett: und bamit kann man fich alfo über fo manches Unftogige beruhigen. "Uber fo find die Gebanten ber Men fchen; fie tonnen nicht ruben bei bem, mas gar nicht unterfucht werben foll. Bas wird, fragt man, mit bem Leibe Chriffi, wenn er genommen und gegeffen ift? - Gude ihn im Simmel; ba fist er gur Rechten Gottes. Dit bit wollte er eine Beile fein, fo lange es noth war; er gab Dir feine forperliche Begenwart auf furge Beit, um Dich gu feiner geiftigen Gegenwart zu erheben, die nicht von bir genommen werden follte. Go mart er einft Fleifch, und lebte

and county or suctage was and Mathana be

<sup>115)</sup> In der Summe Tr. VI. c. 4. 6. wird nur erft noch bas 3cibwort transire gebraucht, noch nicht ber feste Terminus transicio.

eine Beit lang unter ben Menfchen, bamit fie feine geiftige Gegenwart fuchen und finden mochten. Nachher ging er forperlich weg, und blieb geiftig jurud. ,,, Siebe, ich bin bei euch alle Tage, bis an's Enbe ber Belt."" Eben fo im Sacrament, fo lange bu mit bem Ginn bie Elemente empfindeft, ift er forperlich bei bir. Cobald aber bie finns liche Empfindung aufhort, ift bas Korperliche nicht mehr feftzuhalten, fonbern bas Geiftige gu fuchen: bas Gacrament ift vollenbet, bie Rraft bleibt: Chriftus geht aus bem Munde in's Berg uber. Es ift bir beffer, er gebe in beine Geele, als in beinen Bauch. Diefe Speife ift eine geiftige, feine forperliche. Dieg borte Muguftin vom Simmel, weil es ibm auf Erben nicht gefagt werben fonnte. Suche alfo nun Chriftum im Simmel, wo er vorbem mar." Go weift Sugo ftets von bem finnlich Graffen binmeg auf bas Beiffige bin 116). Bon einem Genuffe sub una findet fich bei ihm feine Spur; obgleich biefe Borftellung icon jest bier und ba feimte. - Die Deffe ift ibm im Milges meinen gwar nur Gebachtniffeier bes Leibens Chrifti. Seboch findet fich auch ein Unflang vom Defopfer, bas fcon all= gemach aus bem firchlichen Leben, wo es fcon langft bes ftanben hatte, in die Theorie aufgenommen murbe. Er giebt brei mogliche Etymologieen an. Missa fann berfommen von ber transmissio ber Gebete, Gelubbe und Oblationen bes glaubigen Bolfes burch ben Mittlerdienft bes Priefters an Bott; ober von ber Entlaffung, missio, ber Catedumenen gu Unfang ber Abendmablsfeier; ober bie beilige hostia fann auch missa genannt werben, weil fie transmissa ift, por Beiten, querft in ber Incarnation vom Bater ju uns, bamit fie mit uns mare, nachher in ber Paffion von uns jum Bater, bamit fie fur und intercebirte: und jest im Gacrament, querft vom Bater ju uns burch bie Beiligung, in ber fie mit une ju fein beginnt, nachber gum Bater von uns burch bie Dpferung (per oblationem), in ber fie fur uns

1177 Cap. 15.

1185) Cup. 9. 10

<sup>116)</sup> Cap. 9-13.

intercebirt. Mehr fagt er hier vom Megopfer nicht 117), Weiter unten im sechzehnten Abschnitt 118) führt er jedoch noch ein paar Stellen aus Gregor über bas Megopfer sur Berstorbene (sacrisicium pro defunctis) an, ohne aber eine eigene Meinung auszusprechen. Lombard unterscheibet schon bestimmter zwischen ber einmaligen Opferung am Kreuz, und ber wiederholten im Abendmahl.

Im neunten Abschnitt behandelt bann Sugo noch als Unbang zu ben größeren bie fleineren Sacramente (f. oben). Die brei folgenben Abfchnitte, von ber Simonie von ber Che und von ben Gelubben, haben bier nicht recht eigentlich eine nothwendige Stelle im Suftem. Sie icheinen nur barum von Sugo bier eingeschaltet worben gu fein weil fie noch gur vollständigen Unficht ber firchlichen Im falt geboren, die der Gegenstand ber vorbergebenben 26: fchnitte gewesen war. Beil Sugo im neunten Abschnitte sulest von ben Sacramenten überhaupt bie non sacrament ober bie blogen sacra unterschieben, und zu ben letteren auch bie firchlichen Befigungen gegablt batte, fo fcblieft a ben furgen gehnten Abschnitt von ber Gimonie an. Er fpricht bier, wie fich erwarten lagt, ftart gegen biefen Dif brauch, befonders in Bezug auf bie auch bamals in bem Sanbel mit Rirchenamtern gangbare Unterfcheibung gwifden bem Beitlichen und Beiftlichen. Man taufe, fagte man nur bie Ginfunfte, nicht bas Umt. - In bem febr ausführ lichen eilften Abidnitt von ber Che entwickelt Sugo vid firchenrechtliche Gelehrfamkeit. Giniges Merkwurdige ift: Er meint, bag bie bloge Uebereinfunft gwifden gwei freien Der fonen binreiche, um bie Che legitim ju machen, ohne irgent eine andere Formalitat. Die Che fangt an, fobalb biefe Uebereinkunft getroffen ift. Er behauptet ferner, von Aus guftin abweichend, bag bie Ghe ihrer Ratur nach gar nicht unaufloslich fei. Gine Folge, bie er baraus giebt, ift, bas

<sup>117)</sup> Cap. 14.

<sup>118)</sup> Cap. 9. 10.

venn der eine Theil Christ werde. Es ist von den franzosssischen Benediktinern 119) demerkt worden, daß et zuerst unter den Theologen der lateinischen Kirche diese Meinung bestimmt aufgestellt, und daß dieselbe später sast von allew Scholastikern und Canonisten angenommen und in Ausübung gedracht worden. Die wahre She kann ohne steischliche Verzwischung bloß im Bande der Liebe bestehen; die steischliche Vermischung ist nur Zugabe. Die She nach dem Fall ist eigentlich nur als Nothbehelf (ad remedium) eingesetzt worzden, damit die sinnliche Lust nicht ausschweise, sondern einen sessen Paunkt habe, woraus sie sich richte 120).

Richt ohne Bermandtschaftsverhaltniß schließt sich bet awolfte Abichnitt von ben Gelübben an, ber mehreres Bemerkenswerthe enthalt. Die Gelubbe nahmen in biefer Beit in Meinung und Gebrauch bes Bolks eine bebeutenbe Stelle ein, und es tnupfte fich an fie viel Aberglaube und falfche Sittlichkeit. hier zeigt fich nun Sugo's reformatorifcher Geift ziemlich offen und fcharf. Mit einigen guten moralischen Saten leitet er querft auf ben Begriff bes Gelubbes. Auf funffache Art, fagt er, außert fich ber menfchliche Geift in Bezug auf bie Gegenstande bes Sanbelnse burch Borftellen, Begehren, Entschluß, Bersprechen und Gelubbe. Das bloge Vorstellen ift noch nicht Begehren. Dieses erfolgt erft, wenn bie Borftellung gefällt. Sie tann aber gefallen rudfichtlich bes finnlichen Triebes (secundum delectationem), ober rudfichtlich ber Bernunft: und je nach: bem fich nun in bem gewohnlichen Biberftreite beiber Un= triebe die Ginstimmung des Willens für den einen ober ben anbern entscheibet, folgt ber gute ober bofe Entschluß. biefem macht fich aber ber Denfch nur fich felbft verbindlich, bagegen er bei noch bingutommenbem Berfprechen fich auch einem Anberen verbindlich macht; fei es nun jum Guten,

<sup>119)</sup> Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 45.

<sup>120)</sup> Bgl. Summa sent. Tr. VII.

two er bas Berfprechen in ber That halten muß, ober gum Bofen, wo er es nicht zu halten braucht, ob er gleich im letteren Kalle barin ichulbig ift, bag er versprochen bat, mas er ohne Schuld nicht halten konnte. Das Gelübbe endlich bezieht fich nur auf Gott und die gottlichen Dinge und ift ein freiwilliges Berfprechen mit bingugefügter Be theurung, woburch man fich Gott verbindlich macht, fich als Gottes Schulbner ffellt 121). Gelubbe fonnen insgebeim und offentlich abgelegt merben; mabrend aber ber Bruch von ienen nur eine Gunbe ift, fo ift ber Bruch von biefen auch ein Mergerniß. Gunbliche, unerlaubte, thorichte und unnube Gelubbe nun verbinden burchaus nicht gur Musfuhrung, fo 3. B. bas Gelubbe einen ju tobten, ober, fich zu enthalten obne Ginftimmung bes Gatten, ober gu faften, ober ein abnliches Bert ju verrichten über Rraft und Bermogen. Man weiß, bis ju welchem Unfinn bergleit den in biefen Beiten getrieben murbe, wie g. B. auch bas Beigeln. Es bedurfte alfo ber Erinnerung, bag bas alles, wie Sugo fagt, ju ben Belubben ber Thoren gebore, bit gebrochen werben muffen. Bei ben loblichen Gelubben if nun aber auch Bertauschung burch Dispenfation moglich und gewöhnlich; ba namlich, wo eine bestimmte gelobte That großen Schaben bringen murbe, ben eine anbere bei gle chem Bortheil nicht bringt. Gin Gelubbe jedoch giebt if bas nicht vert. 'ht werben fann, weil eine Musgleichung burch Underes babei unmöglich ift. Und bier wendet nun Sugo mit großer Beisheit bie gange Sache in bas reinfill liche Gebiet, und beftreitet von ba aus geschickt und fen einen ber verberblichften Digbrauche feiner Beit. Er meint namlich unter bem unvertauschbaren Gelubbe basjenige, wo ber Menfch Gott feine Geele ju geben verfpricht

of roll burnelsman poem Sterfo

<sup>121)</sup> Cap. 3. "Votum est testificatio quaedam promissionis sportaneae, quae ad solum deum et quae dei sunt magis propriere fertur. Vovere siquidem est deo se obligare ac debitorem uttuere." Bgl. auch die kleine Schrift de filia Jepthe T. III. fol. 193.

Dit tiefem Ernfte fagt er: "Bore bie Borte ber Schrift. Bas mag ber Menich geben gur Lofung feiner Seele?"" Und ba hier kein Tausch moglich ift, so ift auch keine Dispenfation moglich. Wenn bu bieß gelobst, ober vielmehr weil bu es gelobst (benn bu tannft nicht gut fein, wenn bu es nicht gelobst), so mußt bu auch gerade biese selbe Sache beinem Gott barbringen, namlich beine Seele. Bringft bu etwas Anderes, fo wird's nicht angenommen, es fei auch, mas es fet. Und es ift teine Babl. Giebst bu beine Seele nicht freiwillig zu beiner Geligkeit, so wird fie bir mit Bewalt genommen zu beiner Berbammniß. .... Ber feine Seele lieb bat, ber mirb fie verlieren; und wer fie verlieret um meinetwillen, ber wird fie gewinnen."" Glaube nicht, bag bu fur beine Seele bein Gelb geben tonneft. Es ware ein ungleicher Laufch: benn ,,, ift nicht - bie Geele mehr als bie Speife?"" und eine fchlechte Theis lung; benn: bu habest bas Deinige Gott und bich felbst bein Teufel. Giebft bu Gelb fur beine Seele, fo betrugft bu, benn bu haft mehr gefobt, als bu giebft. Gelb magft bu gwar immer geben, aber nur barum, bamit beine Geele, bie bu fcon gegeben haft, baburch nur noch angenehmert Bo nicht, fo verlierft bu bas Gelb und bie Seele bagu." Go schneibet Sugo gwar gewiffers magen unter einer Dede, aber badurch vielleicht grabe um fo wirtfamer, ben gangen Inbulgengenbanbel ab. An bem Tone feiner Rebe fieht man, wie tief ihn bas Unwefert emport hatte. Bei allen übrigen Gelubben, bemerkt er gu= lett, ift nach Umftanden Bertauschung moglich. Man soll fich bier ja vor übertrieben angstlicher Gewissenhaftigfeit und Rleinigkeitsgeift in außeren Dingen buten; ber innere gute Bille bas Befte zu thun, ift immer bie hauptsache. Doch muß in ben Fallen, wo die Umftande die Ausführung bes Gelobten verhindern; ber dispensator und magister ju Rathe gezogen werben. Ueber ben Bruch bes Belubbes ber Jungs frauschaft will hugo nicht zu hart urtheilen. "haft bu fie nicht mehr, fo bringe beine Reue, beine Berknirschung und

beine Demuth bar: und bu kannst Gott genugthun. Et ist bier nicht, wie mit bem Gelubbe ber Seele. Denn wem bu bieß nicht barbringst, so kannst bu nicht genugthun, mas du auch bringen mögest. Bringst bu aber bieß bar, so gieb alles Undere nicht: und du wirst boch nicht anstoßen." Mit diesen Worten, in benen für diese 3et unendlich viel lag, schließt Hugo.

Schon bier waren alfo moralifche Fragen gur Sprace gefommen. Es reiht fich bemnach leicht im breigebnten Abichnitt bie noch vor ben letten Dingen, Tob zc., in's Suftem aufzunehmenbe, bas driftliche Leben angebende Moral überhaupt an. Bisber mar die Moral meift nur in Monchsregeln, Ponitengbuchern, Paftoralanweifuns gen, Commentaren ic. unter bem Schutt bon einer Mengt anderer Dinge vergraben gewesen. Ubgesonderte miffenschafts liche Behandlungen berfelben waren nur felten erfcbienen (bie letten und befferen maren gemefen Silbeberts philosophia moralis de honesto et utili und Abalards nosce te ipsum, obgleich beibe mehr philosophisch als theologisch): und bei ber boch immer vorherrichenden Richtung auf bogmatifche Spitfindigkeiten maren bergleichen nicht reichlich an erwarten. But war es baber fur bie Fortbilbung ber theole gifchen Moral, bag ibr um biefe Beit auch eine Stelle im Birchlichen Lehrspftem gefichert wurde; freilich junachft nur unter bem beschranften Titel: de vitils et virtutibus. Sugo war, vorausgefest mas wir oben über bie Entffebungszeit feiner summa sententiarum gefagt haben, vielleicht ber erfte, ober boch einer ber erften, ber fie bier einführte und mit entichiedenem Intereffe miffenschaftlich behandelte. Denn fcon in ber Summe fommt er auf fie, im britten Tractat bei ber Unthropologie, und im vierten bei bem mofaifden Gefet : wovon fich also bie Stellung in de sacramentis un terfcbeibet. Lombard behandelte fie wieber theils an berfelben Stelle wie in ber Summe, theils nach ber Lehre von ber Erlofung, unter ben Bedingungen ber Uneignung bes Er

Idfungewerts, Glaube, hoffnung und Liebe, in ber Entwickelung ber letteren 122). Ihm folgten bann in biefer Stellung feine Commentatoren.

Sugo fannte ohne 3weifel Abalarbs mertwurbigen Berfuch einer philosophisch : theologischen Sittenlehre genau, und ein iconer Bug ift es, bag er ihr in mehreren Punkten folgt, wenigstens feine Unfichten burch fie mobificirt werben Fehler (vitia) und Gunben (peccata), fagt er, find au unterscheiben. Die Fehler find angeborne, verberbte Reigungen (corruptiones) ber Seele, aus benen, wenn fie nicht burch bie Bernunft gezähmt werben (si ratione non refrenentur), Gunden, b. i. ungerechte Acte, bervorgeben. Der ungerechte Act erfolgt aber, wenn zu ber versuchenben Begierbe auch bie Einwilligung bes Willens bingutritt (quando tentanti vitio consensus adhibetur). Die Begierbe obne Ginwilligung ift eine in ber urfprunglichen geiftigen Berberbs nif begrundete Schmache und Strafe (ber erften Sunbe). und insofern Mitleiben verbienenb - (Belohnung, wenn fie vom bofen Act gurudgehalten wird). Dit ber Ginwilligung im bofen Act hingegen wird fie Schulb, und verbient Strafe, weil die Einwilligung frei ift. Beiter unten fagt er: baß im Menschen die bose Luft aufsteigt, ift nicht fein Werk, fondern eine nothwendige Folge der (angebornen) Berdorbenbeit feines Lebens; bag er ihr aber beiftimmt, ift gang bas freie Bert feines Billens 128). Bei Sugo tritt ber Uns terschied zwischen Begierbe und Billen schon klarer hervor, als bei Abalard. Aber er unterschied boch bei jener ebenfo wenig wie Abalard ben finnlichen Trieb, wie er an fich unschuldig ift, bon ber Erbfunde ober bem urfprunglichen freien Sange, ben Billen finnlich bestimmen ju laffen.

<sup>122)</sup> L. II. Distinct. 85-44. u. L. III. Distinct. 27-40.

<sup>128)</sup> Cap. 11. "Hoo quidem quod homo concupiscentiam sentit, quia ex necessitate est vitae corruptibilis, non ipse operatur: quod vero concupiscentiae consentit, quia ex voluntate est, non nisi ipse operatur.

Daber er auch bier, wahrscheinlich burch Abalarbs mitem Anficht verleitet;" bie Begierbe nur eine gur Strafe aufer legte, nothwendige Schwäche nennt, fo baß ber font auch von ihm gang richtig mit ber Erbfunde verbundene Begriff ber Schuld bier gurudtritt. Diefe Bermirrung mer aber in biefen Beiten ber erften Bilbung fefterer moralifche Begriffe fehr naturlich. Genug, daß bas Beffere hindurch leuchtet, und merkwurdig wenigstens immer ber Erfolg, ben Abalards Berfuch fogleich bei einem bentenben Geifte batte. Richtig fagt Sugo ferner auch mit Abalard, ber fundlich Act werde schon burch die bloge innere Ginwilligung, bund ben Borfat vollendet. Auf biefe gebe auch allein bie 3w rechnung, benn nur ber Entschluß, nicht bie That, ficht in ber Gewalt bes freien Willens. Wenn alfo bas außen Werk wider Willen durch bie Umftande verhindert merbe fo minbere bieg bie Schulb nicht. Doch giebt er gu, bif biefe burch jenes noch vermehrt werden tonne, infofern bis weilen in und burch bie That die innere Bosheit noch ge fteigert werbe; welchen Punkt Abalard nicht berührt hatte. In gleicher Art mit ber Bestimmung der Fehler und Gim ben ift bie ber Tugenben und guten Sanblungen. gend, fagt er, ift gleichfam eine Gefundheit und Unverbor benheit ber vernunftigen Geele, beren Berborbenheit ebm Fehler genannt wird. Das Bert ber Gerechtigfeit aber be fleht in berjenigen Bewegung ber vernunftigen Seele, bie nach Gottes Willen vorgeht, und aus bem Entschluffe te Bergens heraus in Die Erfullung ber außeren That tritt 12.). Benn Sugo hier ben gottlichen Billen, in anberen Stelle wiederum die Bernunft (3. B. furg vorber zu Anfang ber Abhandlung von ben Gelübben) ale Princip ber Sittenlebn nennt, fo scheint ihm beibes als ibentisch gegolten zu haben

<sup>124)</sup> Cap. 11. "Virtus quasi quaedam sanitas est et integritas mettis rationalis, cujus corruptio vitium vocatur. Opus vero justitise est in motu mentis rationalis, qui secundum deum incedit, a cordis conceptione surgens, et foras usque ad actionis corporalis completionem procedens."

Bismeilen fest er auch bas menfchliche und gottliche Princip einander entgegen (f. g. B. oben G. 401.), und bieg mar bann eine Folge bes unklaren augustinischen Supernaturalismus, ber fo mancher wiffenschaftlicheren Unficht ben Beg versperrte. Die Aufzählung ber einzelnen Sauptlafter und Augenden giebt turz baffelbe, mas wir ichon in feiner bes fonderen Schrift barüber gefunden baben (fiebe Much er bat ferner bie gewöhnliche Gin= **S**. 278 — 281.). theilung ber Sunden in verzeihliche und unverzeihliche, und ber ersteren wiederum in Nachlaffigkeits = und Schwachheits= fünden. Die Eintheilung in wissentliche und unwissentliche Sunden übergeht er, vielleicht weil er fie im Grunde vielleicht auch weil Abalard fie als unstatthaft erfannte; aum Nachtheil ber Kirchenlehre angewandt batte. er behauptete, bag ber Unglaube ben Rindern, ober benen, welchen Chriftus nicht verfundigt worden, nicht als Schuld zugerechnet werden tonne. Die Aufzählung ber guten Berte ift aus ber Beschreibung bes Gerichts Matth. 25. 125).

Sugo fühlt aber bas Schwankenbe und Unpsychologische ber gewöhnlichen gafter = und Tugendverzeichniffe. maßiger lagt er baber als Sauptfache feiner Abhandlung eine Bestimmung ber einfachsten Grundzuge bes fittlichen Charafters hervortreten. Diefe find ihm die Furcht und bie Freilich hangt er bier noch febr an einigen Irrungen Augustins; fein gefunder Ginn führt ihn aber auch fo vielfach auf bas Richtige. Furcht und Liebe, fagt er, find bie Sauptantriebe alles Sanbelne, die Burgel alles Guten und Bofen. Sind beide gut, fo wird burch die Furcht bas Bofe verbindert, und burch die Liebe bas Gute vollbracht. Sind fie aber bofe, fo flieht die Furcht bas Gute, und bie Liebe fucht bas Bofe. Sie find gleich fam zwei Thore, burch welche Leben und Job eingeht. Die Furcht ift berjenige Affect ber Seele, burch ben fie bewogen wird, einem Soberen fich zu unterwerfen (quo movetur, ut superiori cedat).

<sup>125)</sup> Cap. 1. 2. Orgo v. St. Victor.

fprunglich mar bie Furcht freiwillig; nach bem Falle wirb fie junachft zur Strafe erzwungen, und es fommt nun barauf an, baß fie immer mehr wieber eine freie werbe, mas in bem Daage geschieht, als bie Liebe machft. Es giebt nam lich eine fnechtische, eine weltliche, eine gurcht ber Unfanger, und eine findliche Furcht (timor servilis, mundanus, initialis, filialis). Die fnechtische Furcht fucht nur Abmen bung menschlicher Strafe, ftellt aus Menschengefalligfeit nur bie bofe Sandlung ein, und behalt ben bofen Billen ohne Gemiffensbiffe. Die weltliche Furcht bat ben guten Billen, und fucht zwar nicht gerabe ben Menfchen zu gefallen, will ihnen boch aber auch nicht mißfallen, und lagt fich baburd vom auten Bert abhalten. Beibe find fchandliche Beuchelei. Die Rurcht ber Unfanger bingegen meibet aus Scheu por Gott bem Bergensfundiger nicht nur bas bofe Bert, fon bern auch bie bofe Gefinnung. Doch gelingt's ihr nur, wenn bie immer mehr machfende Liebe bingutritt, fo bag ber Menfch nicht allein Gottes Born fürchtet, fonbern auch feine Gnabe fucht, alfo gleichfam von ihm wieber gu ibm fliebt. Dann folgt burch biefelbe gunehmenbe Liebe bie finblide Surcht, die in nichts Unberem befteht, als in ber Beforg niß, bas in ber Liebe ichon gefoftete Gut wieder au verlieren. Much biefer Furcht flebt baber in biefem veranderlichen Stante ber Dinge noch einige Strafe an. Wenn aber bas Unver anberliche gefommen fein wird, bann wird biefe Rurcht gleich: fam ohne Furcht fein, obwohl wir nie aufboren werben, unfern Schopfer ju furchten. Dbgleich bier Sugo mehrere Begriffe unter einander wirft, fo erkennt er boch richtig bie beiden entscheibenbften Grundflimmungen bes fittlich guten Charafters, Demuth und Liebe. Ueber bie lettere bans belt er nun noch bis jum Ente ausführlich und mit bem lebenbigften Intereffe. Er fellt junachft gang bie berrichende augustinische Unficht, vornehmlich von ber Rachstenliebe um Gottes willen, auf. Gott ift unfer bochftes Gut; ibn muffen wir um fein felbft willen lieben, bamit wir ju ibm fommen, und in ihm freuen, ihn befigen: ben Rachften aber nur

um Gottes, unferes gemeinschaftlichen Gutes willen, nur als Genoffen bes Strebens nach Gott und ber Freube in Gott. Richt in ihm fur fich allein follen wir uns freuen, fonbern entweber, weil er Gott befigt, ober, wenn er ibn noch nicht befist, bamit er ihn befige. Go ift in bem Letteren auch bie Feinbesliebe mit begriffen. Sugo loft bem= nach wie Augustin einseitig supernaturaliftisch bie Dachften= liebe in die Liebe gu Gott auf (will fie nur burch biefe vermittelt, nicht unmittelbar geftatten). Das Gefährliche biefes Princips fur ben Kall einer unreinen religiofen Unficht milbert fich aber bei ibm burch bie Musfuhrung. Er fagt: man foll ben Rachften nicht in feinem Reichthume, in feiner Starte, in feiner Schonheit lieben, benn biefe machen feinen mab= ren Berth (virtutem) nicht aus, fonbern in feiner Gerechtigkeit, Beiligkeit und Gute; benn eben wenn biefe in ibm find, ift Gott in ibm. Gott ift bie Gute, Gerechtige felt und Babrbeit felbft; ber Rachfte gleichfam nur bas Gefaß, ber Behalter bavon; ober wenn er fie noch nicht bat. boch fabig fie ju faffen. Much fugt Sugo noch bingu, baff bie beiden Liebesgebote, obgleich im Grunde eins, boch barum geschieden feien, weil man ebenfo wie ben Dachften nur in Gott, fo auch Gott nicht ohne ben Rachften recht lieben tonne, ba Sag und Reid mit Gottes Liebe fich nicht vertragen. Das Bebot ber Gelbftliebe, fahrt er fort, ift nicht befonbers ausgesprochen, theils weil ber Mensch ohnehin fcon Reigung genug bat, fich felbft, und zwar vorzugsweife fein Fleisch, gu lieben, baber gu furchten ift, er werbe barin eber zu viel als zu wenig thun; theils weil biefes Gebot, namentlich bie Gorge fire bie Geele, icon in bem Gebote ber Liebe gu Gott enthalten ift. Denn wenn bie Liebe barin beffebt, bag man bas Befte bes Geliebten will, bas Befte ber Geele aber, ihr bochftes Gut, Gott ift; fo liebt ber= jenige eben feine Geele am meiften, ber Gott liebt. Sugo wird bann burch biefe Debuction auf ben wichtigen Dunkt von ber reinen Liebe ju Gott geführt. Diefe reine Liebe. unter welcher man eine folche gang uneigennubige Liebe ber= muffen bie Beränderlichkeit aller menschlichen Dinge und and der Liebe nicht kennen, wahrscheinlich weil sie die letem gar nicht besitzen. Man kann der Liebe nie sicher gennz sein. Und indem jene weiter behaupteten, die Liebe, die nicht dauere, sei keine wahre, wodurch sie dann auch an den absurden Gedanken gebracht wurden, daß auch bei den wahren Liebe nicht nur kleinere, sondern auch größere Sim den begangen werden, konnten, wie z. B. bei David und Petrus: so siegt wieder das gesunde Urtheil Hugo's, indem er auch die wahre Liebe der Beränderung unterworsen glaubt, und bei dem Sündenfalle Davids und Petri das Borhandensein derselben läugnet. Auch durch die Prädestinations lehre, die er ganz streng behauptet, läßt er sich dierin nicht irre machen. Ueberhaupt bezeigt er über solche Spisssinds keiten in moralischen Dingen sein großes Mißfallen 186).

Nicht unpaffend wird im vierzehnten Abschnitt bie Lehre von ber Bufe und Sunbenvergebung eingefügt.

126) Cap. 3 — 12. — Es giebt außerbem noch einige fleinere mow lifche und accetische Schriften Sugo's, Die manches fur feine obige

Wir geben von

Morat Erlauternde und Erganzende enthalten.

ihnen hier noch eine kurze Anzeige. Eine der interessantesten ist it Lobschrift auf die Liebe (de laude caritatis T. II. fol. 348—50). Sie verdient es, was die Benediktiner, Hist. litt. de la Fr. p. 16, von ihr sagen: daß hier die Liebe selbst von 'der Liebe rede. On Prolog zeigt an, daß hier die Liebe selbst von 'der Liebe rede. On Prolog zeigt an, daß hier die Liebe selbst von 'der Liebe seigt, auf bieser Absicht Besseres geben, als daß ich euch von der Liebe sch, in dieser Absicht Besseres geben, als daß ich euch von der Liebe schriebe, da sie es ist, die mich mit euch verbindet, und die allein ich von euch mir zurückerbitte. Und aus Liebe werdet ihr lesen. Die Liebe giebt's; die Liebe nimmt's auf; und die Liebe ist auch der Dants so daß Alles aus der Liebe kommt. — Bon Anfang der Welt an war es die Liebe, welche die heiligen Diener Gottes stark machte, alle Lust und Citelkeit, und alle Leiden dieser Welt, selbst den Tod, so

verachten. Diese Kraft der Liebe kannte auch Paulus, da er sagte: ""Ber will uns scheiben von der Liebe Gottes? Trubsal? oder Angst? oder Berfolgung? oder hunger? oder Blope? oder Fahr lichteit? oder Schwerdt? Wie geschrieben steht: Um beinetwillen

Bott, fo viel bu fannft; bein Bermogen fei bein Maaß. Je mehr bu liebft, besto mehr besigest bu und besto feliger bift bu. Erweitere bich, bag bu gang erfüllet werbeft von ihm, wenn bu auch nicht Alles zu fassen vermagst, mas in ibm ist. Furchte nicht, daß feine Sulle fur beine Saffunastraft nicht ausreichen werbe. Du fannft gwar machfen - in ibm, aber ihm nie gleichkommen. Steige also immer bober in feiner Liebe; bu fannft nie boch genug fteigen: laß bich immer mehr von ihm erfullen; er wird nie aufhoren, fich zu ergießen, und boch immer voll bleiben. Schone ibn nicht, fasse, liebe ihn so viel bu kannst, benn bei ihm wird's nie mangeln. Liebe ihn von gangem Bergen und von ganger Seele, b. b. mit all beinem Berftanbe, all beinem Gefühle, all beinen Gedanken, fo viel bu begreifft, weißt und ver-Alles in bir fei Sulle feiner Erkenntnig, Gefühl feiner Liebe, treues Bemahren feines Undenkens. Je mehr bu erleuchtet wirft, befto mehr fuhle, bamit bir aller Gebante und jebe Erinnerung an ibn lauter Gufiafeit fei." Das Maag ber Nachstenliebe will Sugo aus ben Worten nehmen: "Du follst beinen Nachsten lieben, als bich felbst." Die scholaftische Dialektik batte über biese Borte viele Schwies rigkeiten gemacht. Man jog 3. B. bie Consequeng: wenn bem fo ift, fo muß ich zwei ober brei Unbere mehr lieben als mich, namentlich im Nothfalle mein ewiges Beil bem ibrigen aufopfern. Bugo weift bergleichen mit Unwillen ab. Nicht nur nicht zwei oder brei, fondern auch die ganze Belt nicht barfft bu jum Schaben beiner Geele lieben. jene Worte fo: bu follft ben Nachsten in bemfelben Sinne lieben, in bem bu bich felbst lieben sollst, namlich in bem Bunfche, bag er wie bu bes bochsten Gutes, b. i. Gottes, theilhaftig fein moge. Ebenfo ftreitig mar bie Frage: Db bie einmal gehabte Liebe wieber verloren werben tonne. Manche in einer einseitigen bogmatischen Unsicht Befangene behaupteten, fie tonne als Gnabengeschent Gottes nicht wieder verloren geben. Bugo's gesundes Gefühl aber emport fich gegen biefe unnaturliche Meinung. Jene Leute, fagt er,

andern beutet er auf ben Tob und bas ewige Leben, wovon bie folgenden letten Abschnitte handeln. — In diefer Lehre

auf die Erbe zu giehen, ben Menschen gum himmel zu erheben. 3ch febe Gott von einem Weibe geboren, ein schwaches Rind, mit fchlech ten Leinen bededt, in der Rrippe wimmernd, an der Bruft faugend. Darauf fehe ich ihn gebunden, gegeißelt, mit Dornen gefront, an: gefpieen, von Rageln und Langen burchftochen, mit Galle und Effig getranft. Und frage ich nun nach der Urfache von dem allen: fo finde ich keine andere, als die Liebe. Die Liebe hat Gott befiegt. -Und vielleicht ift'es ihr leichter, Gott ju befiegen, ale die Denichen: benn je feliger ce ift von ihr überwunden zu werden, befto mehr fteht es Gott an, ihr zu unterliegen. Dies mußtest du wohl, o Liebe, ta bu zuerft ihn übermandeft, und bann ihn mit deinen Banden geburs ben, mit beinem Pfeil durchstochen, vor uns führteft, damit wir bir nun nicht mehr widerftehen tonnten, wenn wir fahen, daß du felbft über Gott triumphirt habest. Und du hast es nicht umfonst gethan. Zaufende haben fich dir schon überwunden gegeben, Zaufende tragen beine Pfeile tief in ihre Bergen gedruckt, und wollen fie immer tiefer hineingebrudt miffen. Denn fie find fuß verwundet, beine Wunden schmerzen nicht, noch schämt man fich ihrer. — Mun ich babe dich hoch gepriesen, o Liebe. Noch eins aber ist übrig: Du bist Gott felbft. ""Gott ist die Liebe, und wer in der Liebe bleibet, der bleibet in Gott, und Gott in ihm."" Bore es alfo, o Menich, wenn du die Liebe haft, fo haft du Gott felbst. Die übrigen Geistes: gaben find nicht Gott felbft; fie tonnen auch wohl den Bofen gegeben werden. Die Licbe aber ift Gott felbst: und nur wer fie hat, der ift in Gottes innigfter Nahe. Satteft du die Liebe nie, fo war auch Gott nie in dir: hast du die Liebe verlassen, so ist auch Gott von dir gewichen. Bleibft bu aber in der Liebe, fo ift Gott mit dir und bleibet bei bir. - Die Liebe heilt alle Bunben ber Seele, reift alle Reime ber Lafter aus bem Bergen heraus, ift die Burgel aller Zugenden. Die Liebe erleuchtet den Beift, reinigt bas Gewiffen, erheitert die Scele, und lagt uns Gott begreifen (deum demonstrat), Wer die Liebe hat, der gebenkt im Stillen seines Gottes, der spricht öffentlich von ihm und feiner Liebe, der wird nicht mude, fich und Undere ju entflammen. Dicht nur innerlich bleibt diefe Liebe, fons bern auch bas gange außere Leben, ber gange Umgang mit Undern, zeugt von ihr. - Go fließe denn ein in unfre Bergen, du fuße Liebe: es gieße dich durch seinen heiligen Geist über uns aus unser Erlofer, Jefus Chriftus, der mit dem Bater lebt und herricht in

Ewigkeit. Amen." — Ferner die kleine Schrift de modo orandi (T. II. fol. 151 — 154.), Sugo's Berfuch einer Theorie des Gebets. — Denn von ber einen Seite knupft fich biefer Abschnitt an bas, was im Borigen von ber Sunbe gesagt ift: von ber

werben wir getobtet ben gangen Zag; wir find geachtet wie Schlachte schafe. Aber in bem allen überwinden wir weit, um beg willen, ber uns geliebet hat. Denn ich bin gewiß, daß weder Sod noch Leben, weber Engel noch Fürstenthum, noch Gewalt, weder Begenwartiges noch Bufunftiges, weder hohes noch Tiefes, noch feine andere Creas tur, mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Chrifto Zefu ift, unserm herrn. "" Und bas Wort bes hohen Liebes: ""Die Liebe ift ftart, wie ber Tod, und ber Gifer ift feft, wie bie Bolle."" Denn wie der Zod das Leben vernichtet, fo gerftort die Liebe die Luft bes Fleisches; und wie die Golle nicht mantet, fo fteht die Liebe feft in allen Anfechtungen, weil fie die, die es innerlich nach oben gieht, gleichsam zwingt, fie alle zu überwinden. Betrachten wir bie Martyrer ber Rirche, und laffen wir unfer trages, faltes Berg an ihrer Liebe warm werden. Bas haben fie gelitten und überwunden! Mes, was nur bem menschlichen Bergen empfindlich fein kann, bas ift über fie ergangen, um fie abwendig ju machen. Aber bie Liebe jog fie. Gie gingen unaufhaltfam ihrem Biele entgegen. hinter fich die Welt: vor fich Gott: in der Mitte die Benter und Martern. Aber bennoch gingen fie unverzagt hindurch: fo tief gleichsam ihr Berg von der Liebe verwundet war, fo tief verachteten fie die Bunden, bie dem Fleische geschlagen murben, und befannten ferbend, mas ihnen im Leben das Theuerste gewesen mar. D welche Geligkeit muß ihnen die Liebe gegeben haben, die fo unauslofchlich in ihrem Bergen brannte! Und nun find fie bahin gefommen, wo fie bie Liebe felbft aufgenommen hat. Bie Bafferftrome fturmten bie Leiben ber Belt auf fie ein. Aber viele Fluffe und viele Baffer vermochten die Liebe nicht auszuloschen. D Liebe, wie mochte ich Mles hingeben, um bich zu erlangen, bu hochftes unschatbares Gut! Denn die Liebe ift Alles. Sie ift der Weg jur Seligfeit, und fie ift auch die Selige teit selbst. Denn was ift die Bedingung der Seligkeit? rechtigfeit. Die Liebe aber ift die Gerechtigfeit. Sie ift die Erfuls . lung bes Gefetes, ber Inbegriff ber Zugenben, bie Ertenntniß ber Wahrheit. Der Pfalmist fagt: ""Ich bin den Weg beines Gefetes gegangen, ba bu mein berg erweitert haft."" Bas ift aber ein weites Berg, ale ein Berg von Liebe brennend, ein Berg von Liebe Und fie ift bie Scligfeit: benn burch fie genießen und erfüllt? schmeden wir Gott. Und bas ift die Scligfeit. - Die Liebe hat Gott felbst zu den Menfchen herabgeführt, fie, die große Bermittlerin, bie alles Getrennte einigt, alles Berriffene gusammenfugt, alles Une ebene ausgleicht. Sie allein hatte die Dacht, Gott vom himmel

fprunglich war bie Furcht freiwillig; nach bem Falle wind fie gunachft gur Strafe erzwungen, und es fommt nun barauf an, baf fie immer mehr wieber eine freie werbe, mas in bem Daage geschieht, als bie Liebe machft. Es giebt nams lich eine fnechtische, eine weltliche, eine Furcht ber Unfanger, und eine findliche Furcht (timor servilis, mundanus, initialis, filialis). Die fnechtische Furcht fucht nur Abmenbung menfdlicher Strafe, ftellt aus Menfchengefalligeeit nur bie bofe Sandlung ein, und behalt ben bofen Billen ohne Gemiffensbiffe. Die weltliche Furcht bat ben guten Billen, und fucht gwar nicht gerabe ben Menfchen gu gefallen, will ihnen boch aber auch nicht mißfallen, und lagt fich baburd vom guten Bert abhalten. Beibe find fchandliche Beuchelei. Die Kurcht ber Unfanger hingegen meibet aus Scheu por Gott bem Bergensfundiger nicht nur bas bofe Bert, fon: bern auch die bofe Gefinnung. Doch gelingt's ihr nur, wenn bie immer mehr machfende Liebe bingutritt, fo bag ber Menich nicht allein Gottes Born furchtet, fonbern auch feine Gnabe fucht, alfo gleichfam von ihm wieber ju ihm fliebt. Dann folgt burch biefelbe gunehmenbe Liebe bie finblide Furcht, die in nichts Unberem befleht, als in ber Beforgniß, bas in ber Liebe icon gefoftete Gut wieber zu verlieren. Much biefer Furcht flebt baber in biefem veranderlichen Stante ber Dinge noch einige Strafe an. Benn aber bas Unver anberliche gefommen fein wird, bann wird biefe Furcht gleich: fam ohne Furcht fein, obwohl wir nie aufboren werben, unfern Schopfer ju furchten. Dbgleich bier Sugo mehrere Begriffe unter einander wirft, fo erfennt er boch richtig bie beiden entscheibenbften Grundftimmungen bes fittlich guten Charafters, Demuth und Liebe. Ueber Die lettere banbelt er nun noch bis jum Enbe ausführlich und mit bem lebendigften Intereffe. Er ftellt junachft gang die berrichenbe augustinische Unficht, vornehmlich von ber Rachftenliebe um Gottes willen, auf. Gott ift unfer bochftes Gut; ibn muffen wir um fein felbft willen lieben, bamit wir ju ibm fommen, und in ihm freuen, ihn befigen: ben Rachften aber nur

um Gottes, unferes gemeinschaftlichen Gutes willen, nur als Genoffen bes Strebens nach Gott und ber Freude in Gott. Dicht in ihm fur fich allein follen wir uns freuen, fonbern entweber, weil er Gott befigt, ober, wenn er ibn noch nicht befigt, bamit er ihn befige. Go ift in bem Letteren auch bie Feindesliebe mit begriffen. Sugo loft bem= nach wie Augustin einseitig supernaturaliftisch bie Dachftens liebe in die Liebe zu Gott auf (will fie nur burch biefe vermittelt, nicht unmittelbar geftatten). Das Gefahrliche biefes Princips fur ben Fall einer unreinen religiofen Unficht milbert fich aber bei ibm burch bie Musfuhrung. Er fagt: man foll ben Rachften nicht in feinem Reichthume, in feiner Starte. in feiner Schonheit lieben, benn biefe machen feinen mab= ren Berth (virtutem) nicht aus, fonbern in feiner Gerechtigkeit, Beiligkeit und Gute; benn eben wenn biefe in ibm find, ift Gott in ibm. Gott ift bie Gute, Gerechtige felt und Babrheit felbft; ber Rachfte gleichfam nur bas Gefaß, ber Behalter bavon; ober wenn er fie noch nicht bat. boch fabig fie zu faffen. Much fugt Sugo noch bingu, baff bie beiben Liebesgebote, obgleich im Grunde eins, boch barum geschieden feien, weil man ebenfo wie ben Dachften nur in Gott, fo auch Gott nicht ohne ben Nachften recht lieben fonne, ba Sag und Reid mit Gottes Liebe fich nicht vertragen. Das Bebot ber Gelbftliebe, fahrt er fort, ift nicht befonbers ausgesprochen, theils weil ber Denich obnebin fcon Reigung genug bat, fich felbft, und zwar vorzugsweife fein Fleisch, ju lieben, baber ju furchten ift, er merbe barin eber zu viel als zu wenig thun; theils weil biefes Gebot, namentlich bie Gorge fire bie Geele, fcon in bem Gebote ber Liebe gu Gott enthalten ift. Denn wenn bie Liebe barin beffeht, bag man bas Befte bes Geliebten will, bas Befte ber Seele aber, ihr bochftes Gut, Gott ift; fo liebt ber= jenige eben feine Geele am meiften, ber Gott liebt. Sugo wird bann burch biefe Debuction auf ben wichtigen Dunft von ber reinen Liebe gu Gott geführt. Diefe reine Liebe. unter welcher man eine folche gang uneigennubige Liebe ber= anschließt, trot so mancher in biefer Beit (auch bei Lomba) noch geltenben milberen Ansichten: benn auch biefe Lehre m

forme), aber vor allen übrigen einzig und bei Gott vor allen ikt gen hoch angesehen. Das Gefühl (affectus - ber fiehende Austral für Gefühl bei Sugo, insbesondere in diefer Schrift) hat namlich w Eigenthumliche, bag es, je ftarfer, glubender und tiefer et mit besto weniger ausgesprochen werden fann. Go reißt es vom Schl amar gu einem ungeftumen, unformlichen Zubelausbruche fort: ik es nahert fich Gott am meiften und erreicht fein Biel am fichente (c. 2.). - Die postulatio zerfallt ebenfalls in brei Unterarten: ift, je nach bem Grabe ihrer Starte, theils simplex postulatio, that rogatio, theils obsecratio. Die insinuatio erscheint theils w Furcht, theils von Butrauen, theils von Berachtung begleitet (14 Lettere ist jedoch nur Ausbruck des Uebermuthes und Stolzes gen Menschen, gilt also nicht eigentlich vom Gebet). - Aus dem 86 herigen ergiebt fich, bag die Starte und Innigfeit bes Gefühle bin Bebet bie Sauptfache ift, weniger die bestimmte und genaue In forache ber Bitte in Borten. Daraus folgt wieder, bag beim & bet auch allerlei Worte gebraucht werden fonnen, die nicht grad eine Bitte bezeichnen, wenn fie nur bagu bienen, bie Liebe gega Gott im Betenden zu entzunden, oder, wenn er fchon von ihr ch brannt ift, fie zur Aussprache zu bringen. Denn Gott weiß alle unfm Buniche ichon langit. Es fann also nicht barauf antommen, bi und wie wir fie ihm ergahlen, fondern daß wir mit ganger will Seele uns ihm ergeben und ihm vertrauen. Ja das bloke Gefin bes Bergens konnte ohne alle Aussprache schon hinreichen, went baffelbe nicht eben burch lettere gemeiniglich noch hoher gehole wurde. Und wird eine bestimmte Bitte ausgesprochen, fo gefcieft bieß, damit fich ber Betende in ber rechten Befonnenheit und Andacht erhalte (c. 4.). - Manche wollen freilich biefe gange Gattung worin teine bestimmte Bitte vorfommt, nicht gum Gebet rechne Wenigstens aber bient fie boch immer zur Borbereitung bes eigent lichen Gebets. Das fromme Gefühl wird bann in Diefer Gattun auf breierlei Beife erregt. Buerft burch bas lob Gottes: und wie unendlich vielgestaltig und verschiedenartig hier auch der Ausbrud fein moge, immer bleibt boch bas eine Gefühl, bas Gine fprick unfer Berg innerlich, daß wir ihn mit Bewunderung lieben und mit Liebe bewundern. Bweitens burch Borftellung unferes Glends in Angeficht Gottes: wo wiederum bei allem Bechfel der Worte un bas Gine bleibt, daß wir seine Barmherzigkeit suchen und in ihr unser ganges Bertrauen fegen. Drittens burch Rlage über unfer

Feinde por Gott, wo wir ftets bie eine Sehnsucht nach Befreium

noch in ber Bilbung begriffen. Wir konnen ihn hier nicht gang von einem falfchen hierarchifchen Geifte freisprechen, ob

burch ben gerechten Gott aussprechen. Alle Stellen ber Schrift nun. bie ben Ausbruck eines folchen Gefühls geben, auch ohne eigentliche Bitte, tonnen bemnach jum Gebet gebraucht werben. (Daher auch alle Pfalmen. c. 5.) Wie die Schmeichler bei Menschen Alles aufe bieten, um fich ben blogen Schein ber Liebe und Unhanglichfeit ju geben, fo ftreben wir bas fromme Gefuhl, die innige Bergeneneigung gegen Gott, wirklich zu befigen, die wir in den Worten bes Gebets aussprechen. [Dieg führt Sugo in einer treffenden Paraficle aus.] Im frommen Gefühl liegt alle Rraft bes Gebets (in affectibus pietatis est omnis virtus orationis). Bulett entwidelt Sugo noch bie einzelnen Mobificationen bes frommen Gefühls (diversus affectuuns modos), belegt fie namentlich mit Stellen aus ben Pfalmen, und zeigt zugleich, wie ofter in einem Pfalm ein Uebergang von bem einen Gefühl zu bem andern geschehe (c. 7. 8.). - - Mehr Monches moral enthalten zwei andere Schriften: expositio in regulam Au- . & gustini, unb: de institutione novitiorum T. II. fol. 3-28., meift übereinstimmend mit bem, was ichon oben beim Dofticismus von der ascetischen und contemplativen lehre vorgefommen ift. Es erscheint darin, wie immer bei hugo, neben dem bloß Monchischen auch manches Reinere und Eblere. Die erfte Schrift, ein Commens tar ju der angeblich von Augustin felbst verfaßten Regel fur bas canonische Leben, giebt unter andern ein schones Bild eines chriftlichen Bruderevereine, mit fast burchgangiger Berufung auf die Berfaffung ber Urtirche unter ben Aposteln (Gutergemeinschaft, Leibed: und Secle forge fur die Bruder ic.). Uebertriebene ascetische Strenge, zerfterende Peinigung des Fleisches wird, wie es schon die Regel selbst mit fich brachte, oft getabelt. Die gange Uscese wird nur als Mittel betrachtet, bas innere Leben zu heben, und als unnug, wenn fie bieß nicht bezwede. "Non tam placent deo nostra jejunia, nostrae orationes, quam concordia." - ,, Quanto quisque minus appetit, quanto arctius vivit, tanto beatior existit. Parca enim vita occidit vitia, libidinem exstinguit, virtutes nutrit, animum roborat, mentem ad coelestia sublevat." - Dabei viele feine Bemerfuns gen über die mahre driftliche Befinnung, beren mefentlicher Behalt aber meift ichon anderwarts vorgetommen ift. - Die zweite Schrift: de institutione novitiorum ift eine Art christlicher Anftanbelehre. Es wird barin basjenige in feiner Bolltommenheit bargefteut, mas bie Tugend außerlich bezeichnet, ohne baf jedoch zu viel auf das Neufere gegeben murde. Die außere Burde und Unmuth in Gestalt, Bes wegung und Umgang erscheint nur als ber naturliche Ausbruck

wir gleich fagen mussen, daß sich berselbe boch nur dem tie feren religiösen und sittlichen Ernste seines Wesens anlegte, indem er wirklich sest überzeugt war, daß durch die kirchlichtraditionalen Ansichten von dem nothwendigen mundlichen Bekenntniß vor dem Priester, von der außeren Genugthung durch gute Werke, und von der Absolutionsgewalt des Priesters, die innere Heiligung gefördert und erhöht werde, auf die er auch stets als auf das Wesentliche, obgleich darin sich selbst widersprechend, dringt.

Gegen bie Beftreiter ber Nothwendigfeit bes Gunber bekenntniffes erklart fich Sugo bart, inbem er ihnen bie Sache in's Gewissen schiebt und sie ber Lauigkeit bes innem Lebens beschulbigt. Er vertheibigt bas Bekenntnif vor bem Priefter nicht nur mit ben gewöhnlichen Schriftstellen, for bern auch bamit, bag ja baffelbe ebenfo Chrifto gunachft nur insofern er Menfch war abgelegt worben. Seine menfchliche Natur erhielt von ber gottlichen die Dachtvollkommenbeit bas Bekenntnig anzunehmen, um ber menschlichen Schwäche ju Bulfe zu kommen, die einer Berfinnlichung bedurfte. Aus bemfelben Grunde ift diefe Machtvollkommenheit burch bie Apostel auch auf bie Priefter fortgepflangt worden. für ben finnlichen Menschen anschauliche Reprafentanten Gotte fein. - Bloke Thranen ber Reue reichen nicht aus obne bas Bekenntnig, wenn biefes namlich möglich. schämung und Demuthigung vor Menschen burch baffelbe giebt eine beilfame Berftartung ber Reue (humilitas confes-

der inneren Gute und Schönheit der Seele. Dieses Verhältnist wird trefstich gezeichnet, eben so das Entgegenstehende des Mangels an außerer Haltung aus innerer Verissenheit. Hugo begreift die ganze äußere Zucht unter dem Worte disciplina. Es besteht übrigent eine Wechselwirkung zwischen dieser disciplina und dem innerm Leben: dieses wird durch jene auch geweckt und gehoden. — Das Buchlein zeigt so viel äußere Beobachtung, als man dem Hugo bis so viel innerem Leben kaum zutrauen sollte. Merkwürdig ist in einigen Stellen auch ein scharfer, schneidender Wis, mit dem Hugo die Unarten, besondere eine gewisse faule Sinnlichkeit, in dem Betwegen der Mönche züchtigt.

sionis adjuvat lachrymas contritionis) [baffelbe falfche Princip ber Demuth, bas wir icon oben bei ber Lehre von ben Sacramenten fanben]. Muf Petrus fann man fich fur bie Bulanglichkeit ber blogen Reuethranen nicht berufen, ba man nicht weiß, ob nicht auch er noch hinterher befannt bat. Freilich muß, barauf bringt Sugo fart, wirkliche Bergensreue, ein Bug ber Aurcht und Liebe Gottes, bafein. Es ift bie großte Frechheit und Unverschamtheit, ohne bas Maes blog Borte zu machen. Das Befenntnig vor Laien gilt nur fur bie taglichen leichten Bergeben; bie fchwereren muffen por ben Priefter gebracht merben 127).

Die Bufe ift theils eine innerliche, theils eine außerliche. Jene beftebt in ber Berfnirfdung bes Bergens, biefe in ber Peinigung bes Fleisches, jene bient gur Befferung bes bofen Billens, biefe gur Beftrafung ber Schuld bes bofen Berfs. Die innere Bufe foll in ber außeren ihre Fruchte bringen, und wenn biefe meniger Dein bat, als die Gunde Luft batte, fo ift fie feine rechte Frucht. Man fann gwar genugthun, aber nie ju viel thun; baber foll man flets Buge thun und nie mube barin werben, ba= mit die Schuld ein Enbe gewinne, aber die Demuth (devotio) ohne Ende fei. Damit jedoch auch bas reuige Berg einmal Rube, Gewißheit ber Gnabe und Bertrauen finden fonne, fo wird bas Maag ber außeren Buge burch ben Priefter beflimmt 128). Der Mangel, bag biefes nicht immer ber Schuld angemeffen ift, bebt bas Inftitut felbft nicht auf. Der Bugenbe foll es nur nicht an rechter Innigfeit fehlen laffen; und biefe fann auch bei bem geringften Berte fein. Der Menich urtheilt zwar nach bem Meugeren; Gott aber fieht bas Berg an. Und überbem foll es auch nach bem Tobe ein Reinigungsfeuer geben (post mortem ignis quidam

<sup>127)</sup> Cap. 1.

<sup>128)</sup> Die nur im Musbrude etwas verschiebene Gintheilung ber Bufe in contritio cordis, consessio oris und satisfactio operis, die Sugo in der Summe Tr. VI. c. 10. hat, und bie nachher burch Lom= bard firirt murbe, ift offenbar ber Cache nach auch hier enthalten.

purgetorius dicitur), wo bas Rucffanbige nachgent Freilich, je mehr bier gebußt wirb, befto we werben fann. niger bort. Und wer bier nie anfing zu buffen, ber tam auch bort nicht vollenden. Beffer alfo bu fuchst bier ichon fowohl anzufangen, als auch zu vollenben. Beiter unter wiederholt er noch einmal, bag bas Inftitut ber Satisfactions auferlegung burch ben Priefter, burch Ponitenzbucher a, ber Anticipation ber Strafen nach dem Tode tienen folk, bamit ber Richter, wenn er gum Beltgericht komme, bie Seelen gereinigt finde. - Wenn Sugo übrigens bier bot Regfeuer noch halb unbestimmt zu lehren scheint, fo tragt a es bagegen unten im fechzehnten Abschnitt (c. 4.) beftimmt por, und nennt als Ort besselben noch biefe Belt, nament lich diejenigen Derter, wo der Bestrafte vornehmlich fundigte, wie aus vielen Thatsachen erhelle. — Die fatholische Rirche glaubt nicht, bag bie nach einmaliger Buffe abermals Ge fallenen nicht wieder bugen und Bergebung ber Gunben er langen konnen. Aber infofern ift eine zweite Bufe unftatts haft, als es beffer ift, nicht wieber zu fallen, ununterbro den im Guten fortjufchreiten. Gine Bufe muß der Denfo thun, b. h. fein ganges Leben hindurch muß er bugen. Die fpate Buße ift zwar nicht gerabehin zu verwerfen; fo lange ber Mensch lebt fann er fich beffern. Doch ist die Bufe. fury vor bem Tobe immer verbachtig, benn fie kann erzwur gen fein. Aller Aufschub ift baber gefährlich 129). - Schin bebt Sugo noch in einem besonderen Capitel (6.) das mabre innere Leben ber Buffe gegen angftliches, außerliches, tobtes Bertwefen hervor. Er fühlte wohl mit ben meiften Befferen feiner Zeit, wie leicht boch bie kirchliche Buftheorie zu bet Ueberschätzung bes außeren Berfes führen konnte. Mo bas Werk gethan werden kann, fagt er, ba muß es auch ge than werben, besonders barum, weil bie Bergensftimmung in und mit demfelben ftete noch hoher gehoben wird. Burbe es hier nicht gethan, fo ware ber Wille nicht ber rechte.

<sup>129)</sup> Cap. 2-5. 7.

Bo es aber nicht gethan werben kann, ba reicht ber ernstegute Wille, die Gesinnung, der Glaube und die Liebe volls kommen aus. So viel du willst, so viel berdienst du (quantum vis, tantum mereris). Wenn Alles im außeren Werke beruhte, dann waren ja die Reichen seliger als die Armen, weil sie mehr geben könnten. Nun aber hat Gott unsere Erlösung in etwas gesetzt, woran wir Alle reich sein können und keiner zu barben braucht. Lieben kann der Arme gleich wie der Reiche, Jachaus wie die arme Wittwe. Wer viel liebt, dem sind viele Sunden vergeben. Wo der gute Wille nicht träg ist, da wird auch die Vergebung nicht zaudern.

Endlich feine Anficht über bie Gunbenvergebung burch bie Driefter. bier waren bie Meinungen noch febr getheilt. Eine große Partei, welcher auch eigentlich Lombard noch ans geborte, behauptete, bag nur Gott allein, nicht ber Priefter, bie Gunbe vergebe. Gie beriefen sich auf jenen Aussabigen . ber zuvor geheilt, und bann erft zum Priefter gefandt murbe. Ebenfo werbe ber Chrift allein nach aufrichtiger Bergensbuge vor allem Betenntnig von Gott abfolvirt, und nach bem Bekenntnig erft von bem Priefter fur einen Absolvirten ers flatt (ostenditur). Dagegen fagt nun Sugo: jener Fall beweise barum nichts, weil ber Aussatige felbft fich bem Priefter vorgezeigt habe, nicht ber Priefter ben Aussabigen. Berner beriefen fie fich auf bie Stelle: "In jeber Stunde, ba ber Gunber feufat, foll er gerettet fein." Diefe, meint aber Sugo, gebe nur barauf, bag ber Gunber immer noch, wenn auch erft fpat, Bergebung erhalten konne. Endlich bie ebenfalls von ihnen angeführten Stellen: "Babrent bu noch rebest will ich fagen: siehe, ich bin ba" und: "Ich will gegen mich meine Ungerechtigfeit bem Berrn betennen. benn bu baft mir bie Gottlofigteit meiner Gunbe vergeben" erflart Sugo gegen fie: bie erfte von bem erften Rommen Sottes, ba er bas Berg gur Bufe treibt, worin bas zweite Rommen zur Vergebung noch nicht liege: bie andere nach Gregor von ben blogen inneren Gebankensunden, ohne bie

außere bingutommenbe That. Freilich, fagten feine Geme endlich, fei bas Bekenntnig als gottliche Unftalt nicht # verachten, folche Verachtung mache allerdings noch ichulig wenn auch bie anderen Gunden durch die bloge Buge fcon vergeben feien. Aber auch diese Trennung will Sugo nicht anerkennen. Er vergleicht überhaupt bie Gegner mit jenn Suben, bie gegen ben herrn murrten, ba er gum Parale tischen fprach: bir find beine Gunden vergeben, und meit ten, bag nur Gott bieß thun tonne. Man muß, fahrt e fort, ein boppeltes Band unterscheiben, burch bas ber Sim ber gebunden -ift, bas innere Band ber Berbartung be Bergens, ber inneren Berfinfterung, bes geiftigen Tobis bas allein durch bas zuvorkommende Wirken ber gottlichn Gnabe in ber Bergensbuße geloft wird, und bas außere Ban ber ewigen Berbammniß, das unter Mitwirkung Gotte, in Folge jener erften Lofung, burch ben Priefter gelik wird; ebenfo wie ber herr ben Rorper bes Lazarus ef in's Leben gurudrief, ebe er ibn burch bie Sunger bon ba Banben bes Grabes befreien ließ. "Aber fo werben bie Priefter ju Gottern gemacht?" - In ber That beißen ft auch im A. T. einmal Gotter (Pfalm 82. B. 6.). Sie find es aber nicht burch fich felbst, sonbern burch Gott, be ihnen gottliche Macht mittheilt, in ihnen und burch fie wirk fo jedoch, bag ihr Eigenwirken nicht ausgeschloffen wird; vielmehr wirft ja ber Mensch immer nur bas recht eigentlich felbst, mas Gott durch ihn wirkt. In diesem Sinne all gilt die bem Petrus und mit ihm allen Upofteln und alle Nachfolgern und Stellvertretern ber Apostel Schlusselgewalt. Und wenn im Einzelnen Unbekehrte absob virt werden, fo hebt bieg boch bie Rraft bes Instituts in Bangen nicht auf, ebenfo wie auch viele Betaufte bennoch nicht felig werben. Die zwedmäßig endlich ift es, bag fic ber Menich, beffen Grundfehler ber Stolz ift, aus meldem alle übrigen Gunden hervorgeben, bei ber Abfolution um Gottes willen vor einem Menschen bemuthigen, fich por'ibm mit Beinen, Seufzen und Fleben nieberwerfen muß, bas

er boch für ihn bei Gott einkommen (intercedere) wolle. Bur Beranschaulichung braucht er bas Bild von einem Sohne. ben feine Mutter gur Ginnesanderung und gu bem Ents foluffe bringt, burch Bermittler und Furfprecher beim Bater Bergebung zu suchen. Der Gobn ber Gunber, Die Mutter Die zuvorkommende Gnade, die Bermittler die Priefter (intercessores war in dieser Beziehung die gewöhnliche Bes nennung ber letteren), und ber Bater Gott! Dbgleich ber Bater nicht eigentlich erzurnt ift auf ben Sohn, fo will et boch um bas gebeten fein, mas et gern geben will. Gott wird nicht mit bem Menfchen, fonbern vielmehr ber Mensch mit Gott ausgesohnt 130). - 'Go feben wir alfo bier bei Sugo neben vielen reineren Anfichten auch eine Menge traditionaler Borurtheile gu einem miderfprechenben Gangen vereinigt; namentlich bie Spuren bes romifch : bierarchischen Geiftes in ben Unfichten von ben Dries ftern als Gottern, und von ber 3wedmäßigfeit ber Demlis thigung vor Menschen; gerabe bie Gate, auf benen fich bas Gebaube bes romifchen Ratholicismus immet fefter begruns bete. Bie fart man aber bamals, noch biefen Gagen wis berfprach, zeigt bie burchgebende Polemit Bugo's bei biefet Lehre. Wenn jeboch Sugo noch immer nur bas eine Band, bie ewige Berdammniß, von bem Priefter geloft wiffent wollte, worin ihm auch Richard folgte (bas andete Band, bie Sunde und Schuld, loft Gott), fo matd bald auch biefe Einschränkung von ben Scholaftikern, g. B. von Thomas, aufgehoben, und die Schluffelgewalt bet Prieffer immet bober gesteigert, trog fo mancher Milberungen bes commens tirten Lombarben.

Der funfzehnte Abschnitt behandelt als Uebergang jum' Lobe bas Sacrament ber letten Delung.

<sup>130)</sup> Cap. 8. — In ber institutio in decalogum T. II. fol. 2. werden beim 4ten Gebote auch genannt die patres spirituales s. praelati, quibus obedientia, aaxilium, imo servitium debetur. Pago v. St. Bictor.

Durch bie brei noch folgenben Abschnitte von ben letten Dingen (Buftand junachft nach bem Tobe XVL, Bieberfunft Chrifti, Muferftebung, Gericht und Beltenbe XVII., und emiges Leben XVIII.) giebt fich ein merkwurbiges Gefühl ber Unficherheit und Schwierigkeit genauerer positiver Bestimmungen über ben Buftand nach bem Tobe, bab bunfler, balb beutlicher anklingend: ein Befuhl, bas um fo mertwurdiger ift, je ofter man in biefer Beit faft ebm fo viel vom andern Leben miffen zu tonnen meinte, als vom gegenwartigen. Es zeigt fich biefes Befuhl theils in ber trefflichen Art, wie Sugo gleich von vorn berein bie fpecu lative Reugierbe feiner Beit vornehmlich in biefen Dinger tabelt, wie er hauptfachlich nur bas Gine festgehalten miffen will, bag ber Menfch mit bem Tobe in bie Urme ber gott lichen Allmacht falle, und wie er por allen unnugen Tran men über bie Ewigfeit warnt und jurud an's wirkliche Leben verweift: "Dit bem Tobe, Tagt er, fangt ber Tag bei Berrn an, und ber Tag bes Menfchen hat ein Enbe. In feinem Tage ift ber Menich fich felbft überlaffen, bag a thue, mas er will; mit bem Tage bes herrn aber ift bet Menfch nicht mehr in feiner Gewalt, fonbern in ber Gewalt beffen, ju bem er fommt, bamit ibm vergolten werbe. Darum ift es bes Menfchen Geschaft, bag er allein bat mas ihm aufgetragen ift, recht anzulegen und zu vollführen fich bestrebe, basjenige aber, mas ibm nicht aufgetragen fonbern nur verheißen ift, bem Willen beg überlaffe, bet bie Erfullung fich vorbehalten bat:" theils zeigt fich jenes Gefühl in ber eigenthumlich abweisenben Behandlung einzel ner unnuger Fragen, 3. B. wie bie Geele aus bem Rorper gebe, ob und wie bie unzeitigen Geburten und bie Digge burten auferfteben werben, ob bie Geligen miffen, mas in biefem Leben vorgebe, f. oben G. 206 u. 208. (wiewohl Sugo allerdings auch bie und ba nachgebend auf mandes Rleinliche eingeht, g. B. auf bie Fragen, ob bas bollifde Feuer leuchte, ob es von Gott mit ber Belt gugleich erfchaffen worben, ob es einer Mahrung bedurfe; wie die Bieberfunft

Chrifti, bie Auferftehung, bas Gericht im Gingelnen vor fich geben werbe, wie bie auferftanbenen Leiber ber Gerechten, ber Rinber ic. beschaffen fein werben): theils enblich barin, baß er boch bei ben meiften Gegenstanben nicht feine eigne, fon= bern mehr nur bie Meinungen ber Rirchenvater, pornehm= lich bes Muguftin, binftellt. - Wir finden baneben noch Folgendes bemerkenswerth. Sugo ftellt ben Gat auf, bag, bie in bem Berrn fterben, auch mit geringem Berbienft felig fein werben. "Gelig find bie Tobten, bie in bem Berrn fterben." In bem Beren fterben beißt, gwar bem Fleifche nach fferben, aber im Berrn leben, b. i. im Glauben, in ber hoffnung und in ber Liebe: benn burch biefe lebt man in bem Leben, bas im Berrn gelebt wirb. Es giebt ein Leben bes Rorpers aus ber Seele, und ein Leben ber Seele aus Gott. Richt alfo fann es ber Geele fchaben, wenn ber Leib fein Leben verliert, weil fie felbft ihr Leben in Glaube, Soffnung und Liebe unverderblich und unverlierbar hat. -Diemand fage alfo, daß die nicht felig werben, die nur mit geringem Glauben, Soffnung und Liebe fterben. 3ch mag Mogen fie machfen, so viel fie wollen; je nicht meffen. bober, befto beffer. Gollten fie aber auch noch flein fein, ich will fie nicht verdammen. Seit fie aus Gott geboren find, find fie Kinder Gottes. Meinft bu, daß Gott nur feine farten Gobne felig machen, und feine Rleinen bers bammen werbe? Mur wer nichts hat, fann nicht ins Buch bes Lebens gefdrieben werben. - Der Simmel, meint Sugo, als ber Drt ber Geligkeit, wird richtig nach oben, und die Bolle, als ber Drt ber Qual, nach unten berfett, weil die Schuld nach unten brudt, Die Gerechtigfeit aber nach oben gieht. Die feinere Unficht geht jedoch bier nur neben ber groberen ber: benn Sugo fest bie Solle mirflich an einen Ort innerhalb ober unterhalb ber Erbe. Die Gerechten geben fogleich nach bem Tobe in ben Simmel ein; Die Bofen fogleich in Die Bolle. Die noch unvollfommen Guten werben in bem Mittelguftanbe bes Fegfeuers erft ge= teinigt. - Es giebt in ber Bolle Grabe ber Pein, Die

allergelindeste Strafe werden biejenigen leiben, die außer bn Erbfunde teine andere begangen baben. - Sugo ift febr geneigt, die Bollenstrafen, die Ginige wegen ber bloß geiftis gen Substanz ber Leibenben auch von bloß geistigen Schmergen, Gemiffensbiffen u. verfteben wollten, in wirkliche tor perliche Strafen zu feten, und hilft fich theils mit ber Be bauptung, bie Seele konne eine finnliche Empfindung baben auch ohne ben außeren Sinn, theils beruft er fich auf bie Schrift, in welcher er forperliche Strafen bestimmt gelehn findet. Bgl. jur Erklarung und Burbigung biefer und abnlicher groberen Ansichten Sugo's, was wir oben S. 207. Rote 33. und S. 373. gefagt baben. Das Folgende über Biebertunft, Auferstehung, Gericht, Beltenbe, emiges Leben. ift fast gang aus Augustin. Den Schluß macht Augustins schöne Schilberung bes emigen Lebens de civitate de L. XXII. c. 30.

## Rritifder Anhang.

In ber bisberigen Darftellung haben wir beinabe nur bie Salfte ber in ben Musgaben ber Werke Sugo's unter feinem Namen befindlichen Schriften benutt, weil wir bie übrigen als unacht, ober wenigstens als bochft zweifelhaft erkennen mußten. Diefe unfre Muswahl muffen wir nun noch burch einige biftorifch : fritifche Bemerkungen rechtfertigen. Buerft ein Bort über bie Musgaben bes Sugo überhaupt. Es eriffiren beren 5 vollstånbige: Paris. 1526., Venet. 1588., Mogunt. 1617., Colon. 1617., Rothomag. 1648. (Die Musgaben einzelner ober mehrerer Schriften f. bei ben frangofifchen Benebiftinern Hist, litt. de la Fr. T. XII. p. 51-53.) Rur über bie pon 1526. und 1648. fonnen wir aber fprechen: Die erfte brauchen wir felbft, von ber zweiten geben Dubin Comment. de scriptt. eccles. T. II. p. 1142-1143. und bie frang. Beneb. a. a. D. eine genugenbe Unficht: von ben übrigen (wie es fcheint, bei uns feltneren) haben wir feine genauere Renntnig nehmen tonnen. Die erftere von 1526, ift jebens falls bie beffere. Die Berausgeber verrathen in ihren fritifchen Cenfuren, bie fie, verwerfend ober zweifelnb, mehreren Schriften vorausschicken, nicht nnr Fleiß und Gewiffenhaftige feit in Bergleichung ber Cobb., fonbern auch ein febr treffendes und genaue Lecture vorausfegendes Urtheil über Sugo's Eigenthumlichkeit: baber ihnen auch Dubin a. a. D. bas gebuhrende Lob ertheilt. Dagegen ficht bie lette Musgabe von 1648. weit jurud. Die Berausgeber ruhmen fich

amar einer burchgebenben genauen Bergleichung ber Cob. Dubin aber fagt: "quantum mihi quidem ex MSS. multi codd. liquet, nec vel codd. MSS, apicem cum impressis contulerunt." Er nennt ihre gange Ankundigung eine bam Luge, nur erbacht, um ben Untauf ber Musgabe au beib Seine Meinung wird badurch bestätigt, daß in diefe Ausgabe auch alle jene fritischen Cenfuren ber alteren A. von 1526 unterbrudt find, und dem Sugo die bis 1648 abge brudten Schriften ohne die geringste Auswahl und zweifelle zugefdrieben werben. Die Nathläffigkeit biefer Berausgeba gebt fogar fo weit, bag fie eine unzweifelhaft achte Schrift Sugo's: do arrha animae, und ben nicht unwichtigen Die log au einer anberen: de sapientia Christi et Christo, beibe in ber Ausgabe von 1526 abgebrudt, gang Auch eine ungablige Menge Drudfehler find fieben baben. geblieben. -Alle Ausgaben aber, auch bie von 1526. enthalten immer eine große Menge Schriften falfchlich als Bugonifch. Dubin bemerkt p. 1'159., bag taum irgend ein anderer Rirchenschriftsteller, etwa den Athanafius ausgenom men, fo unfritisch berausgegeben worden fei. scheinung erklart fich bei ber literarhistorischen und fritischen Schwäche ber Abschreiber und Berausgeber vielleicht auf fol gende Beife. Der Rame Sugo war im Mittelalter ein febr gewöhnlicher: insbesondere haben ihn mehrere Gelehrte Nun war Sugo von St, Bictor ber berühmtefte getragen. Gelehrte feines Namens: wohl konnte alfo bieweilen, bei einer Ungenauigkeit ber Ungaben in ben Sandichriften, mes einem andern Sugo geborte, ihm zugeschrieben Ferner erklart Manches die gewöhnliche Weise bes Mitteb alters, Frembes auszuziehen und abzuschreiben. Wenn ein eigenthumlicher Geift auftrat, so folgte ihm alsbald ein Beer bon Nachtretern auf bem Buge nach, Die gang ungescheut mit feinen Gebanken ihre Schriften anfüllten, oft felbft feine eigensten Worte wieder brauchten. Go konnten auch Sugo's Unfichten und Ausbrucksformen in viele frembe Schriften übergeben und in folder Geftalt bann in zweifelhaften Rallen

Beranlaffung werben, bag ibm felbft biefe Schriften suge fchrieben murben. Enblich mar bie Bibliothet von St. Bictor eine ber reichhaltigften im Mittelalter: wie leicht fonnte man nun Mues, was man bier irgend burch Titel ober Inbalt auf Sugo Deutenbes vorfand, bem murbigen Ubnberrn wirklich felbft aufchreiben. Befonbers mochte es im Intereffe ber Bictoriner Canonifer felbit liegen, ihren Sugo fo reich als moglich ju botiren. - Schon bie fruberen Kritifer nun, Gesner biblioth. univers. fol. 340. (1545), Cave scriptorum eccles. hist. liter. p. 655. (Ausg. von 1688, bie wir brauchen), Du Pin nouv. biblioth. des auteurs eccles. T. IX. p. 210. (1697), haben bie Ungenauigfeit ber Musgaben bemerkt: aber weil fie nicht tiefer auf Bergleichung ber MSS. und auf Lecture eingingen (jum Theil gar nicht). fo haben fie wenig entschieben. Erft Dubin (1722) und bie Berfaffer ber frangofifchen Gelehrtengeschichte (1763) haben bier Ausgezeichnetes geleiftet. (Fabricius biblioth, lat. med. et inf. aetat. T. III. p. 881 - 889. (1735) und bie beiben fpateren Musgaben bes Cave wieberholen faft nur Dubins Bemerkungen.) Dubin hat mit ungemeinem Fleife in Bergleichung ber Cobb. und Lecture eine eigne Differtation gefdrieben T. II. p. 1138-61. Diss. singularis discutiens ac ventilans opp. H. Vict. attributa. Er bat bier mit trefflichem Urtheil Bieles aufgeraumt; nur geht er bisweilen, aus Difftrauen und Wiberwillen gegen bie Berausgeber von 1648., im Zweifeln zu weit. Dit berfelben Sachkenntniß und Scharfe find bie frang. Bened. Hist. litt. de la Fr. T. XII. p. 1-72. ju Berfe gegangen; und gmar unterfcheiben fie fich noch vortheilhaft burch eine gewiffe Rube und Mäßigung von Dubins boch bismeilen etwas übereilter Site. Freilich bat es une wieberum auch bei ihnen icheinen wollen, als liegen fie ibr Urtheil in einigen Rallen au febr von ihren eignen bogmatifchen, moralifchen und ascetischen Unfichten leiten, in bem Buniche namlich, Die letteren burch Sugo's Muctoritat beftatigt ju feben. Go haben biefe beiben Rritifer allerbings über febr Bieles fo abgefchloffen, bag

nichts mehr zu fagen übrig bleibt. Manches aber ift w noch zweifelhaft geblieben, theils in ben Fallen, wo beite nicht übereinstimmen, theils wo noch anderweitige nicht m wichtige Breifel gegen beide fich aufthun. Fur bas nun, wi wir burch fie als abgeschloffen betrachten, verweisen wir at fie felbft. Rur bas nach ihnen noch 3weifelhafte nehmn wir hier burch: und halten uns babei außer bem, mas wir bie und ba von außeren Grunden haben auffinden konnen, vornehmlich an ben bestimmten Gindruck, ben wir burd eine lange und genaue Lecture ber achten Schriften Sum's von feinem gangen eigenthumlichen Beiftesleben, von bem wesentlich fich unterscheidenden Charafter feiner wiffensche lichen Richtung, von den festgeprägten Formen feiner Ge banten und feines Musbrucks erhalten haben: ein Gefühl bas wir auch in unfrer ganzen obigen Darftellung unfen Lefern haben auszudruden und in fie überzuleiten gefucht, und das mir baber nicht nothig haben bier noch einmel u schildern. - Gine ber wichtigften hierher geborigen Rach weisungen, bag bie summa sententiarum unter ben BB. bes Hugo identisch sei mit dem tractatus theologicus unta ben BB, bes Hilbebert von Tours, Ausg. von Beaugenbri, und bem Sugo gehore, haben wir bereits schon in ber Beit fchrift: theologische Studien und Kritifen, herausgeg. von Ul mann und Umbreit, Jahrg. 1831. 2tes Seft S. 254-282 mitgetheilt. -Unfere Rritik geht übrigens ber Reibe folge in ben Ausgaben nach: wo die Anordnung fo getrof fen ift, daß Tom. I. die eregetischen, T. II. die contemple tiven und ascetischen, und T. III. die speculativen (philos. bogmat. u. moral.) Schriften enthalt. 1) Die beiden Schriften: de quinque septenis T. L

1) Die beiden Schriften: de quinque septenis T. I. fol. 211—213. (oben S. 278—281.) und: in canticum Mariae virginis T. I. f. 221—227. haben die Bened. p. 11. aus einer unter dem Titel LL. XXIV excerptionum in Hugo's WB. abgedruckten, als Ganzes unachten, Sammlung von Schriften und Bemerkungen mehrsachen Inhalts, dem Hugo gerettet. Dudin verwirft ohne Auswahl die ganze Samm

lung p. 1146-1152. Allein bie erfte Schrift bat alle MSS. fur fich :- bann trifft fie auch in mehreren Partieen , nament= lich in ber Ableitung und Aufgahlung ber Tugenben und Lafter, in ber Art wie fich barin ber Dofficismus entwickelt, auffallend mit anderen achten Schriften Sugo's zusammen; mit bem Commentar jum Dbabja, mit ber Summe (Tr. III. e. 16. 17.) de sacramentis (L. H. P. XIII. c. 1. 2.). ameite Schrift zeichnet fich besonders in einer Beftreitung bes Optimismus gang von berfelben Art wie bie in ber Summe und de sacram. (f. oben S. 367.) als Hugonisch. -2) Die annotationes elucidatoriae et quaestiones in epp. Pauli (in 2. Abtheilungen, die 1ste T. I. f. 252-265., bie 2te f. 266-328., Die aber, wie die Bened. p. 11, richtig bemerten, in umgekehrter Ordnung fieben muffen, weil ber Inhalt ber Iften Abtheilung fich vielfach nur als Bieberholung aus ber zweiten charakterifirt) find von Dubin p. 1148. verworfen worben. "Sapiunt, fagt er, scholasticam venam primorum ejusmodi hominum, qui anno circiter 1210, et 1220, scribebant; unde vocis solutio ad singulas qua estiones perpetua affectatio, qualem primi summarum scholasticarum consarcinatores affectabant." Allein bie Bened. p. 12. haben gezeigt, bag dieselbe bialektifirenbe Art ju commentiren, und bie ftebenbe Formel: quaestio (quaeritur) - solutio (vgl. oben S. 146.) schon in Abas larbs Commentar jum Brief an bie Romer, in mehreren Schriften bes honorius von Autun, besonders in ber Schrift: de solis affectibus (Bibl. PP. Lugd. T. XX. p. 120-127.) fich zeige. Ferner tommen oft die Formeln vor, bie bem Bugo bei Discuffionen von scholaftischen Fragen fo gewohnlich find, als: salva reverentia secretorum: absque pracjudicio melioris sententiae. Dazu die genaue Uebereinstim= mung von fast allen bogmatischen und moralischen Punt ten mit ber Lehre in ber Summe und de sacramentis (meift auch im Musbrud): namentlich erscheinen mehrere bem Sugo eigenthumliche, ober boch von ihm befonders angelegentlich vertheibigte, Ansichten, & B. die von ber Gleichheit bes

Miffens in ben beiben Raturen Chrifti (einige anbere Dud lelen f. oben beim Suftem). Endlich bas Entscheibenbite ber Berfaffer verweift einmal bei einer Schwierigkeit in be Lebre von ber Che ausbrudlich auf feine Summe und fin Merf de sacramentis, quaest. 55. in ep. ad Cor. I. fol. 201 col. 2 .: ", quod hie solvere postponimus causa brevitata cujus vestigia sequimur: in Sacramentis enim et Setentiis majorum haec diligentius prosequimur." Am wird jene Schwierigfeit wirklich in Sugo's großem theolo gifchen Lehrgebaube de sacramentis, L. H. P. XI. c. 7.8 und in ber Summa sententiarum Tr. VII. c. 4. geloft. 6 bleibt alfo bei biefem Bufammentreffen tein 3meifel übrie Daff bie beiben Titel in jener Stelle ben gewohnlichen Tittl ber beiten 2BB. in ben Musgaben nicht gang entsprechen fann faum eingewendet werben. - 3) In ben Musgabn findet fich an die Schrift: institutiones catholicae in de calogum eine fleine Abhandlung: de substantia dilections als 4tes Cap. angehangt, T. II. f. 2-3. Dubin fdeint ihr mit ber (an fich richtigen) Bemerkung, baß fie ju jene Schrift gar nicht gebore, fonbern felbstflandig fei, augleich überhaupt bas Urtheil ju fprechen, in ben Worten p. 1155 :: "Est sermo in MSS. ut plurimum anonymus, quem al amplificandum opusculum aliquis illuc temere adduxit." Sonft bat man fie auch bisweilen auf Rechnung bes Augufin gefest, vgl. bie Bened. p. 13. Allein bie Berausgeber bei Muguftin, Antw. 1700, T. VI. p. 551., bemerfen, bag fie in ben MSS. nur febr felten ben Damen bes Muguftin, am baufigsten aber ben bes Sugo trage. Und in ber That fcheinen uns Musbrud und Inhalt gang fur Sugo au fpro den. Insbesondere trifft fie fast in allen einzelnen Dobiffe cationen ber Entwidelung mit ben trefflichen Partieen ubt bie Liebe im Commentar ju bes Dionpfius himmlifcher Die rarchie (oben G. 348 ff.), in de sacramentis (oben G. 466 ff.), und in ben Schriften: de arrha animae und: de laude coritatis (oben S. 264 ff. u. 470 ff.) jufammen. Bir fanden eben barum oben nicht fur nothig, fie besonbers abaufchilbern;

und geben nur bier jur Bergleichung einige vorzüglich cha= rafteriftifche Stellen: "Unus fons dilectionis intus saliens duos rivos effundit. Alter est amor mundi, cupiditas: alter est amor dei, caritas. 'Medium quippe est cor hominis, unde fons amoris erumpit: et cum per appetitum ad exteriora ducitur, cupiditas dicitur: cum vero desiderium suum ad interiora dirigit, caritas nominatur [vgl. de arca morali, oben S. 287.]. Ergo duo sunt rivi, qui de fonte dilectionis emanant, cupiditas et caritas. Et omnium malorum radix cupiditas: et omnium bonorum radix caritas. Ex eo igitur totum est, quod bonum est: et totum, quod malum est, ex eo est [val. de sacramentis, oben S. 465.]. Quicquid ergo illud est, magnum est, quod in nobis est: et ex eo totum est, quod ex nobis est: hoc autem est amor," - ,, Nos igitur investigamus et quaerimus, quid illud in nobis sit, quod desideria nostra sic multifariam dividit, et cor nostrum in diversa deducit [vgl. de arca mor., oben G. 285. 286.]. Invenimus autem hoc aliud non esse praeter amorem; qui, cum sit motus cordis secundum naturam singularis et unicus, secundum actionem divisus est, vel ordinatus, vel inordinatus. Ipsum ergo hunc cordis motum qua definitione signare poterimus?" - "Amor est dilectio cordis alicujus ad aliquid propter aliquid: desiderium in appetendo, et in perfruendo gaudium: per desiderium currens, requiescens per gaudium. Hic bonum est, et hic malum est tuum, cor humanum; quia nec aliunde bonum es, si bonum es, nec aliunde malum es, si malum es: nisi quod vel male vel bene amas, quod bonum est. Nam omne quod est, bonum est: sed cum id, quod bouum est, male amatur: illud bonum est, et hoc malum est. Igitur nec qui amat malum est: nec quod amat malum est: nec amor quo amat malum est: sed quod male amat, hoc omne malum est [vgl, de sacram., oben G, 414.]. Ordinate ergo caritatem: et jam malum nullum est. - Magnam rem commendare volumus, si tamen valemus, quod volumus, Omnipotens deus, qui nullo indiget, quia ipse summum et verum bonum est, qui nec de alieno accipere potest, quo

crescat, quoniam ex ipso sunt omnia, nec de suo amitter quo decidat, quoniam in ipso immutabiliter consistunt miversa: ipse rationalem spiritum creavit sola caritate, mil necessitate, ut eum suae beatitudinis participem faceret [w]. de sacram., oben S. 360.]. Porro ut idem esset aptus tant beatitudine perfrui: fecit in eo dilectionem, spirituale paltum quoddam significans ad gustum dulcedinis internae: qutenus per ipsam videlicet dilectionem suae felicitatis jucuditatem saperet, eique infatigabili desiderio cohaereret. Pa dilectionem ergo copulavit sibi deus creaturam rationales, ut ei semper inhaerendo, ipsum, quo beatificanda erat, be num, et ex ipso quodammodo per affectum, sugeret, et & - ipso per desiderium biberet, et in ipso per gaudium possile Suge, o apicula, suge, Suge et bibe dulcoris tui in enarrabilem suavitatem. Immergere et replere: quis ils deficere nescit, si tu non incipias fastidire [val. de sacran, oben S. 469.]. Adhaere ergo et inhaere, sume et frace Si sempiternus gustus fuerit, sempiterna quoque beatitud erit." — "Igitur per amorem sociata est factori sue cratura rationalis: solumque est dilectionis vinculum, quod ligi utrosque in id ipsum: et tanto felicius, quanto fortis. Propter quod etiam, ut indivisa societas et concordia perfecta utrobique haberetur, geminatus est nexus in caritates dei et proximí: ut per caritatem dei omnes uni cohaercres, per caritatem proximi omnes ad invicem unum fierent: 4 quod de illo uno, cui omnes inhaerebant, quisque in sens ipso non caperet, plenius atque perfectius per caritates proximi in altero possideret, et bonum fieret totum singulrum [val. de arrha animae, oben E. 267. Note 10.]. nate ergo caritatem. Quid est: ordinate caritatem? siderium est amor, bene currat: si gaudium est, bene requiescat." - Auch die Bened. p. 13. find fur Sugo. [3 ber genannten Ausgabe bes Augustin findet fich noch ein @ beres fleines Stud unter bem Titel: quod vita cordis amor, welches die Berausgeber geneigt find ebenfalls bem bug Wir finden barin aber nur Sugonische Se zuzuschreiben.

banten, nicht Sugo's Stil. Es charafterifirt fich offenbar als bloge Nachahmung Sugo's, befonders feiner Schriften: de arca morali L. IV. unb: de vanitate mundi.] - 4) De institutione novitiorum T. II. f. 19-28. fpricht Dubin p. 1143. bem Sugo ab, und bem Bilhelm Perault gu, ohne Ungabe von Grunden (auch nicht unter Bilbelm Perault felbft T. III. f. 458 sq., wo bie Schrift gar nicht ermabnt wird). Die Bened, bagegen p. 15. fcbreiben fie auf eine große Ungahl MSS. geftutt, von benen bas altefte fogar aus bem 12ten Sahrhundert ift, unbedenflich bem Der barin ausgeführte Begriff ber disciplina (f. oben G. 476.) ift auch gang Sugonifch, erfcheint in bers felben Geftalt namentlich ofter in bem Commentar au ben Pfalmen. Dazu fommt eine bem Sugo befonbers geläufige Urt, bor jedem zu entwickelnden Sauptpunfte einen furgen Entwurf ber Entwidelung ju geben (vgl. oben G. 121.). Der Musbrud fpricht uns nicht minber als Sugonifch an. -5) Das wichtigste Dbject fur unfre Kritik ift ohnstreitig bas 2te Buch von ben 4 BB. de anima T. II. f. 87-134. Es enthalt baffelbe namlich eine fur bie bamalige Beit faft vollständige Unthropologie, und barin einen vollständig ausgebilbeten fpeculativen Myfticismus. Es muß mithin für bie gange Darftellung von Sugo's miffenschaftlicher Gefalt von bebeutenbem Ginfluß fein, ob man baffelbe bem Sugo gu= ober abspricht. Die 3 ubrigen BB. find ungweis felhaft unacht, vgl. bie Berausgeber von 1526. T. II. f. 87. col. 3., Dubin p. 1155-1156., bie Beneb. p. 68-69. -Trog bem nun, bag auch jenes 2te Buch von ben Beraus= gebern bes Muguftin Antwerp. 1700. T. VI. p. 513. (ba es auch bisweilen unter bem Titel: de anima et spiritu bem Muguffin zugefchrieben worben), von Dubin und ben Beneb. mit ben fchlagenbften Grunden bem Sugo abgefprochen mors ben ift, fo hat boch Tennemann (ber freilich außer Tiebes mann, welcher in feinem: Geift ber fpeculativen Philof. Bb. 4. G. 291. nur mit wenigen fcwachen Grunden bas Buch verbachtig macht, bie übrigen Rritifer gar nicht ver-

glichen ju haben scheint) Gesch. b. Philos. Bb. 8. A. S. 218. basselbe als Hugonisch gebraucht: und es scheint sich wor ihm aus hier und ba die Meinung von der Aechtheit beffelben fortgepflangt gu haben: man febe g. B. Rirner, Gefch. b. Philos. Bb. II. G. 32 - 33. Wir feben uns baber veranlagt, bie mis unameifelhafte Unachtheit bes Buchs burch Wiederholung ba alten und burch Singufugung einiger neuen Grunde au belegen, und fo bie nichtbenutung beffelben in unfrer obigen Dar ftellung zu rechtfertigen. —, Entscheidend ift allein schon Es werben in bem Buche mehrere Stellen aus Rolgendes. einem Briefe bes Abts Isaat von Stella an ben Giftercien fermond Alder citirt. Diefer Brief muß fpater gefchrieben Alcher namlich hatte mit Ifaat eine fein, als Sugo lebte. gelehrte Unterhaltung über bie Substang und bie Rrafte ber Seele gehabt, und ihn hinterher um eine fchriftliche Auf zeichnung feiner entwickelten Unfichten gebeten. Daraus ent fand jener citirte Brief. Diese ganze Berhandlung scheint nun aber nach allen Undeutungen erft borgegangen zu fein, als Isaat ichon Abt zu Stella mar. Dieß warb er abet erft nach 1147, in welchem Jahre er aus England, wo n geboren und gebilbet worden, nach Frankreich gekommen war: mithin konnte er ben in ber ftreitigen Schrift citirte Brief vor bem genannten Sahre nicht schreiben; und Suge konnte ihn nicht citiren, benn er starb schon 1141. aber auch, Ifaat hatte ben Brief nicht erft als Abt ju Stelle geschrieben, so beutet immer jene Berhandlung auf ein nabes perfonliches Berhaltnig zwischen Isaat und Alder: und ba Alcher Monch in Clairveaur mar, fo fand biefes Ber haltniß mahrscheinlich nicht vor Isaats Untunft in Frankreich b. i. nicht vor bem Jahre 1147, statt: woraus sich bann bieselbe Folgerung ergiebt wie vorher. — Sochst mahrschein lich ift nun aber auch Alcher felbst ber Berfasser bes ftreits gen Buchs. Es eristirt namlich ein Brief von Alcher, worth er bem Isaak eine Abhandlung verspricht, in welcher er feb nerfeits den besprochenen Gegenstand untersuchen wolle. Er deutet babei einige Materien an, die in bem ftreitigen

Buche in ber That behandelt werben. Mun findet fich auch wirklich in ber Giftercienfer Bibliothet T. VI. gleich nach bem Briefe bes 3faat bas genannte Buch eingeschalten, un= ter ber Ueberschrift: Ejusdem B. Isaac de Stella, seu ut ipsi inscribere placuit, Alcheri de anima liber. Bon biefer Ueberschrift enthalt bochftmabricheinlich nur bie zweite Balfte bas Babre. Die erften Borte erlaubte fich ber 216= fcbreiber, vielleicht ein besonderer Berehrer bes Ifaat, nur weil er ben Brief bes Ifaat fo oft in bem Buche citirt fant. (Bielleicht aus bemfelben Grunde, ober aus Dig= verftanbniß jener Ueberschrift, bat man auch fonft bisweilen bem Ifaat felbst bas Buch jugefchrieben, g. B. Dubin p. 1155.) — Thomas Aguinas in quaest, unica de anima art. 12. fcbreibt bas Buch einem anonymen Giftercienfermond gu. - Bincent von Beauvais erwähnt es allerdings als Sugonisch (worauf fich auch Tennemann ftust) spec. nat. L. XXIII. u. XXIV. an mehreren Stellen; L. XXIV. c. 1, L. XXVII. c. 73. spec. hist. L. XVIII. c. 55. spec. doctr. L. XVIII. c. 62. L. XXIV. c. 6. 8. 14. Sedoch fagt er, wo er literarbifforisch fpricht, nur: "auctore, uti fertur, Magistro Hugone Victorino." Shm felbst war also bas Ur= theil unbestimmt. Und wenn man fich ben fummerlichen Buftand ber Literargeschichte in jener Beit vergegenwartigt, fo lagt fich mobl benten, wie bas Buch fcon bamals vielleicht insgemein bem Sugo jugeschrieben werben fonnte, weil man eine Menge Stellen aus Sugo barin angeführt fanb, und Sugo weit berühmter war als Micher. Bon Bincent insbesondere burfte bier gelten, mas Dubin bei einer anbern Gelegenheit von ihm fagt p. 1151. "nec adversus hoc argumentum auctoritas Vincentii Bellov. valet, qui saepe circa designandos operum auctores deceptus deprehenditur." - Much ber Abt Trithemius gablt bas Buch unter Sugo's Berten mit auf; verbient aber nicht mehr Glauben als Bincent. Faft unbegreiflich ift es übrigens, wie man bas Buch bisweilen bem Muguftin bat gufchreiben fonnen, ba Boethius barin citirt wirb. - Bgl. bie Berausgeber

bes Augustin T. VI. p. 513. und bie Beneb. T. XII. unter Sugo p. 69. 3faat p. 682. Alder p. 683 - 685. --Den Gehalt bes Buchs anlangenb, fo fagt Erasmus: "opus est hominis variae multaeque lectionis, in quo non aliquid artis videas aut ingenii, sed quasi arenam sine calce." Es find allerdings jum großen Theil nur Collectaneen aus Mugustin, Gennabius, Boethius, Cassiobor, Bibor, Beba, Alcuin, Sugo von St. Bictor, Bernhard, Sfaat von Stella ic. Schon bieg ift nicht bie Art bes Bugo. Er mar, wie wir ibn nun kennen, burchaus kein bloger Sammler, fondern arbeitete, ober verarbeitete wenigstens, Alles eigenthumlich Deffen ungeachtet enthalt nun aber bas Buch boch wirklich ein gewisses Sugonisches Element, was auch biejenigen taufchte, Die es bem Bugo gufchrieben. baffelbe scheint fich uns bei genauerer Betrachtung nur theils als fremben Muszug aus Sugo's Schriften, theils als miß lungene Nachahmung Sugo's zu charafterifiren. febr fleißige Lecture Sugo's zeigt ber Berfaffer allerbings. Fast aus allen Sugonischen Schriften finben fich Stellen, aber fo, bag bie frembe jufammentragenbe und anbernbe Sand nicht zu verkennen ift. (Much die Berausgeber bes Augustin sagen a. a. D. "excerpta, quae in co plurims ex ipsius Hugonis libris occurrent cum insigni sententiarum mutatione, auctorem operis quaerere alium cogunt.") So werben 3. B. gleich c. 1. aus Sugo's didasc. L. L c. 1. einige Gebanken wiedergegeben, mit eingeschobenen Gaben, die gar nicht in der ursprünglichen Gedankenverbindung Sugo's liegen konnen, fondern ein fremdes Intereffe ver-Sugo braucht a. a. D. bas Bild bes Ginschlafens für den Buftand ber Seele, wo fie vom Inneren, Ewigen abgewandt, in bas Meußere, Erbische fich verliert (animus corporeis passionibus consopitus et per sensibiles formas extra semet ipsum abductus: vgl. oben G. 100.). Compilator nun hangt fich an bas Bild bes Ginfchlafens, und fest die plumpe Erorterung bingu: "Solo sensu circa corpora, et imaginatione circa corporum similitudines

atque locorum versatur animus, sive vigilando sive dormiendo." Sierzu ffimmt nun auch gang auffallend, baß Alder in bem Briefe an Maat, worin er biefem fein projectirtes Bert anfundigt, wirklich gerabe bie Erklarung bes Berhaltniffes von Schlafen und Bachen als einen bes fonbere intereffanten Punkt bezeichnet, Beneb. p. 684. (Ifaat in feinem Briefe an Alder nennt biefen auch "in physica eminens," und bieß ift nach bem Gprachgebrauche ber bamaligen Beit vornehmlich von ben medicinischen Wiffen= schaften zu verfteben.) - Ferner, Sugo fagt einmal de sacram. L. I. P. VI. c. 5 .: ber Menfch babe einen boppelten Ginn, einen inneren und einen außeren. Muf biefe Un= lage beziehen fich auch bie zwei Naturen Chrifti burch bie Menfcwerdung. Der innere Ginn namlich ichaue in Chrifto bie Gottheit (contemplatio divinitatis), ber außere Ginn bie Menschheit (contemplatio humanitatis). Diefen Gebanfen reift ber Compilator c. 4. aus feiner fpeciellen Beziehung beraus und faßt ihn allgemein, fo, bag ber innere Ginn überhaupt bas Gottliche, und ber außere überhaupt bas Menschliche fcaue. Go tonnten wir noch eine Menge Bei= fpiele geben: vgl. nur noch c. 24., bas in abnlicher Beife fast ganz aus Sugo's didascalion und de meditatione zusam= mengefeht ift. - Ferner zeichnet fich bas Buch als verun= gludte Rachahmung Sugo's. Der Berfaffer fest ba, wo er wie Sugo fprechen will, immer etwas bingu, mas Sugo nicht gefagt haben murbe. Go abnett g. B. c. 12., ein Er= auß bes Dantes und ber Liebe gegen Gott, febr einigen Partieen von Sugo's de laude caritatis und de arrha animae. Doch aber Schleicht fich Berbachtiges ein. Sugo fagt 3. B. de arrha animae T. II. fol. 145. col. 1.: "Etwas Großes ift es, bag unfer Gott lieber gewollt bat, bag wir maren, als bag wir nicht maren fogl. oben G. 268.]." Unfer Berf. will einen abnlichen Gebanten aussprechen; er fagt: "Ich war nicht, und ba fcuf er mich aus Dichts. Richt einen Stein, nicht einen Baum, nicht einen Bogel, ober ein ans beres Thier wollte er mich fein laffen; fondern ein Denfch Sugo v. St. Bictor. 32

follte ich werben." Wie matt, gegen Sugo's einfach erbabenes Bort! - Um Schluffe feines Erguffes, Der freilich mitten in einer fonft rein wiffenschaftlichen Abhandlung erichienen mar; entschuldigt fich ber Berf.: "Haec praeter rem dixisse videor: sed forte non praeter utilitatem mihi et iis, qui mecum sentiint, quod ego sentio." schuldigt fich Sugo nie uber fein Gefühl. ... Sugo fagt im didasc. L. III. c. 12.: Jebe Abhandlung bat einen Saupt punkt, wo die Wabrheit und die Rraft ber Sache liegt, die Summe ber Brunde vereinigt ift. Auf ihn lagt fich alles Andere beziehen, und ihn muß man baber vor Allem beraus: faffen, um bem Gedachtniß zu Bulfe zu fommen. Wer biefe Sauptquelle hat, ber findet dann auch leicht bie abgeleiteten Bache. "Hebes namque memoria hominis est, et brevitate gaudet: etc si in multa dividitur, fit minor in singulis." Diefe letten Worte wiederholt umfer Berf. gegen : bas Ende feines Werks c. 29. als Grund, warum er über bie betrefe fende Materie (die Seele) nicht ausführlicher gehandelt. Aber wie thoricht! Als ob bei einem fo wichtigen Punkte bie Lange ber Abhandlung nach ber Rassungefraft bes Gebacht nisses abgemessen, und bariber nicht vielmehr so viel als moglich, wenn nur Sutes und Gebiegenes, gefagt werben mußte! Das war auch Sugo's Meinung in jener Stelle nicht: sondern seine Bemerkung geht offenbar nur auf das Geschäft bes gedachtnigmäßigen Behaltens einer, gleichviel wie langen, Abhandlung. U. f. m. — Das Buch ents halt nun aber auch eine andere, wenigstens ben bestimmten Formen und Formeln nach weiter und fester ausgebildete, Psychologie und Mystik, als sich bei Huga findet. Einer Menge einzelter und feinerer Berfchiedenheiten nicht gebentend, faffen wir als Beispiel nur ben Mittelpunft, beraus, bie fiebenbe Reihefolge ber geiftigen Bermogen: Sensus, imaginatio, ratio, intellectus, intelligentis. Der sensu geht auf Anschauung ber Ropperwelt, die imaginatio auf finnliche Bilder, die ratio auf Begriffe, Abstractionen aus finnlichen Unfchennung, ber intellecten, auf die endliche Geifter

Same

welt, Geele, Engel zc., und bie intelligentia auf bas gott= liche Befen. C. 6. "Sensus ea vis animae est, quae rerum corporearum corporeas percipit formas. Imaginatio est ea vis animae, quae rerum corporearum corporeas percipit formas sed absentes. Ratio ea vis animae est. quae rerum corporearum naturas, formas, differentias, propria et accidentia percipit: omnia incorporea, sed non extra corpora nisi ratione subsistentia. Abstrahit enim a corporibus, quae fundantur in corporibus, non actione sed consideratione. Natura nempe ipsius corporis, secundum quam omne corpus corpus est, nullum utique corpus est. Intellectus ea vis animae est, quae invisibilia percipit, sicuti angelos, daemones, animas et omnem spiritum creatum. Intelligentia ea vis animae est, quae immediate supponitur deo. Cernit siquidem ipsum summum, verum et vere incommutabilem. Sic anima seusu percipit corpora, imaginatione corporum similitudines, ratione corporum naturas, intellectu spiritum creatum, intelligentia spiritum increatum." Bergleichen wir nun hiermit Sugo's Dinchologie, wie wir fie oben fanben G. 834-338., fo zeichnet fich unfer Berfaffer in ber Bestimmung bes Bermogens bes intellectus offenbar als Fortbildner ber Sugonifchen Gintheis lung. Bei Sugo namlich ift zwischen ber ratio und ber intelligentia fein mittleres Bermogen: intellectus wird ibentifch mit intelligentia gebraucht. Bei unferm Berf. bagegen findet fich eben bie neue Glieberung, bag er ben intellectus als befonderes, von ber intelligentia noch verschiedenes Bermogen mit besonderen Functionen nennt. (Dur einmal c. 23. adbit er einfach sensualitas, ratio, intellectus sive intelligentia.) Gelbft Richard hat bie Unterscheidung (fo wie manches Unbere) noch nicht, f. oben G. 338 - 339. Dieles auch, mas bei Sugo und Richard fcon borhanden ift, aber nur erft noch als neue Erfindung fich charafterifirt und in Diefer Geftalt meift nur fur; bingeworfen ift, bas erfcheint bei unferm Berf. fcon als befannt und geläufig und Teat fich weiter aus einander: fo befonders alle Definitionen ber

einzelnen Geelenvermogen, Die auch bei jeber Belegenbeit wiederholt werden (was Sugo's Beife nicht war). Go fon: nen wir uns bas Buch, nach bem gangen Ginbrude, ben wir bavon erhalten haben, fogar nur erft gefchrieben benfen, nachbem Richards Schriften (wenigstens einige) fcon in's Publitum gefommen waren. Es erfcheint als ber nachfte Schritt in ber Fortbilbung ber Bictorinifchen Doftit nach Richard. Richard ftarb aber 1173, und gegen biefe Beit bin mochte auch obngefahr Alcher fchreiben. Und fo geugt bie Schrift wenigstens fur ben Ginflug, ben bie beiben erften Bictoriner fogleich auch außerhalb ihrer Schule batten. (MI= der war Ciffercienfer in Clairveaur.) - Ueberbem laffen fich noch aus bem Buche fo manche Borter, befonbers phis lofophische Termini, notiren, die wir fonft bei Sugo nirgends gefunden haben, die aber mohl wegen ber Milgemeinheit und Bichtigfeit ber bezeichneten Sachen vorfommen mußten: 3. B. fur Die Gintheilung ber gefammten Geelenfraft bie Musbrude rationabilitas, concupiscibilitas und irascibilitas: ferner die Termini affectuose und virtuose: bie Phrase deus omnibus est capabilis et participabilis u. a. - Tiedemann Geift ber fpecul. Philof. Bb. 4. G. 291. fagt, bag mehrere aus ben Urabern ober bamals fonft nirgenbe befannten Grie den entlehnte, und noch bagu bei ben Griechen fast nur Mergten befannte Lehren (g. B. von ben Geiftern, und von besonderen, ben Ginnen, ber Ginbilbungefraft und bet Denffraft bestimmten Sirnbolen) bas Buch verbachtig machen. Wenn nun auch Tennemann biefen 3weifel nieberfchlagt, inbem er a. a. D. Rote 58. allerdings richtig behauptet, bas fich bie Quelle fur jene Lebren auch in ben Rirchenvatern nachweifen laffe, vergl. feine Gefch. ber Philof. Bb. 7. C. 240. 241., fo bleiben immer unfre vorbergebenben Grunde entscheibend genug. - Gine giemlich vollftanbige Ueberfict bes Buchs giebt übrigens Tennemann Bb. 8. A. G. 213 bis 222. - 6) Ueber bie Schrift: de fructibus carnis et spiritus T. II. f. 156 - 160. hatten bie murbigen Berausgeber pon 1526 gefagt: "opusculum, quod, licet a majestate di-

cendi et a gravitate sententiarum M. Hugonis frigeat, ipsi tamen adscribitur." Diefes Urtheil fcbrieben bie Berausgeber von 1648 ab (es ift bas einzige, mas fie aufgenommen haben). Die Beneb. nun (p. 17.), bie mahricheinlich jene erftere Musgabe nicht verglichen, nahmen baffelbe fur bas Gigenthum ber letteren Berausgeber: und vielleicht nur in Spposition gegen biefe, beren Leichtfertigfeit überhaupt ihnen Difftrauen einflogte, fdrieben fie bie Schrift bem Sugo qu: vielleicht aber auch, weil die barin entwickelten beiben Scholaftisch weitlaufigen Stammbaume ber Lafter und Tugens ben (jene aus bem Stolze, biefe aus ber Demuth bers geleitet) mit ihrer eignen Moral gut ftimmten. Allein ienes alte Urtheil bleibt bennoch feft fteben. Der Stil ift gans unbugonifch: man vergleiche nur ben Prolog. Der Berf. will altromifch fein, wird aber babei affectirt, und verwickelt und verdirbt faft immer bie Gate burch Barbarei. Much bat er mehrere Scholaftifche Termini, bie fich bei Sugo fonft nirgenbe finben. Es fehlt burchaus an Sugo's ebler, unges ichminkter Ginfalt. Ferner giebt bie Entwickelung ber Lafter und Tugenben nicht nur bie Sauptpunfte' etwas verschieben pon de sacram. L. II. P. XIII. c. 1. 2., fonbern fie gebt auch bei weitem mehr fpigfindig in's Gingelne ein, und be= wegt fich faft nur in formlichen Definitionen: eine bem Sugo gang ungewöhnliche Manier. Das Gange fchmedt nach einer fpateren Beit. - 7) Ein bedeutenber Theil von Sugo's mpftifcher Lebre batte von unfrer obigen Darftellung ausge= fcbloffen bleiben muffen (faft bas Bange namlich, mas wir Sugo's monchisch = contemplativen Myfticismus nannten, C. 282 ff.), wenn wir mit Dubin auch bie brei Schriften: de arca morali, de arca mystice, unb de vanitate mundi T. II. f. 166-210. ihm absprachen (in ben Musgaben ftebt de vanit, mundi falfchlich voran: bie angegebene Reihefolge ift bie richtige, weil bie ifte Schrift in ber 2ten und bie 2te in ber 3ten citirt wird). Dubins Grunbe genugen uns aber nicht. (Boraus ift zu bemerten: biefe brei Schriften muffen von einem und bemfelben Berf. berrubren, weil fie

in biefer Begiebung auf einander verweifen; tonnen mitbin pon ber fritischen Untersuchung als ein Ganges behandelt werben.) Dubin fagt: Jene Schriften find in ben MSS. meist ohne Ramen bes Berfassers. In einigen tragen fie bioß den Namen Bugo, ohne weiteren Bufag: menigen, und zwar nicht febr alten, find fie mit bem Damen bes Sugo von St. Bictor bezeichnet. Ferner findet fich eine Stelle, welche beutlich ben Berf. gle einen Bene biftinermonch beurkundet, mas Sugo nicht mar. fimmen biefe Schriften im Stil und in ber gangen Beband lung genau mit folgenben beiben Schriften bes Hugo de Folieto überein: de claustro animae und libri duo priores de avibus et feris ad Rayuerum conversum [welche Schrift ten Dubin allerdings mit gutem Grund ebenfalls von ben DB. bes Sugo von St. Lictor ausgeschieden, und jenem Berf. vindicirt hat]: und ba Hugo de Fol. gleichzeitiger Benediftinermond mar, fo icheint biefer ber Berf. gu fein. Bal. Dubin unter Hugo de Fol. p. 1110-1111. und Hugo Vict. p. 1144. Dagegen gilt nun Folgenbes. Die MSS, find ja nach Dubins eigner Angabe immer noch an meiften fur Sugo von St. Victor, ba boch wenigstens einige ibn als Berf., und bie übrigen mit Bestimmtheit keinm Unberen nennen. Ferner, jene angeblich Benediktinische Stelle beweift nichts, und ift jum Theil von Dubin gang falich perftanben worben. Gie fteht de van. mundi L. IV. fol. 178. col. 4. in einer Aufzählung ber vorzüglichften Lehrt und Beiligen der Rirche. Nachbem ber Berfaffer mehrere altere genannt hat, fahrt er fort: "Gregorius alter [nam lich der Große spiritu plenus et ipse domum [ecclesian] vario decore adornavit, ministrans pulchritudines multas & jucunditates veritatis. Martinus et Nicolaus et Benedictus miraculis effulserunt in sanctitate mirabili: et in his omnibus plenitudo in finem properans, alios quoque qui vocati sunt associans, quotidie consummatur." Diefes besondert Lob bes Gregor und Benebitt, fagt Dubin, zeigt unverfennbar ben Benediftiner. - Allein was querft ben Gregor am

langt, fo miffen wir aus Sugo's unbezweifelt achten Schrifs ten, wie boch er ben Gregor überhaupt fchabte. Go neunt er ihn einmal didascal. L. V. c. T., wo er bas Lefen as: cetifcher Schriften empfiehlt, vor allen gebrern allein in folz genden Worten: "Inter quae beatissimi Gregorii singulariter scripta amplexanda existimo, quae, quia mihi prae ceteris dulcia et aeternae vitae amore plena visa sunt, nolo silentio praeterire." Gregor fant ja auch überhaupt in biefer Beit vorzugsweise in allgemeiner Achtung. Ferner, mas ben Benedift betrifft, fo wird er ja gar nicht befon: bers hervorgehoben, fonbern alles ertheilte Lob trifft in glei= dem Daafe mit ibm auch ben b. Martin und Dicolaus: und wenn Dubin fagt: "laudat- Benedictum ob miracula, ob sanctitatem mirabilem, quae quotidie consummatur associans quoque alies qui vocati sunt," und bemnach bie Worte: "et in his omnibus plenitudo in finem properans etc." vorzugsweise vom Benediftinerorden beutet, fo verbrebt er ben Ginn gang offenbar, indem die Borte, mie fich bei ber lleberficht ber gangen Stelle leicht ergiebt, auf alle vorher genannte Beilige in ber Rirche überhaupt geben. Der Ginn ift: "Die Babl ber Beiligen wird, je naber es bem Ende ber Toge fommt, immer großer, indem fie forts mabrend neue Glieter in fich aufnimmt." (Dag Benedift wegen feiner Bunber gerühmt wird, ift nichts Musgezeich: netes: benn fury vorher merben Macarius u. a. potentes mirabilibus genannt.) Wenn Dubin endlich bingufügt: "auctor, si canonicus regularis esset, haec omnia Augustino, canonicorum omnium regularium parenti, cum emphasi adscripsisset, non Benedicto monachorum patri - " fo muß man fich in ber That mundern, wie Dubin bem Sugo, ber ibm fonft eine fo erhabene Erscheinung ift, boch einen fo gemeinen, beschranften Orbensgeift gutrquen fonnte. Ueber: bem erhalt auch wirklich furz borber Muguftin bas gebubrenbe Lob. Rach Rennung einiger anderen Bater: - et Augustinus cum multis aliis per orbem terrarum columnae erecti sunt: mira sapientia fabricati et sculpti in omnem

formam decoris et gratiae." - Dubins lette Bemertung, baß bie brei Schriften in Stil und Methobe mit Schriften bes Hugo de Folieto übereinstimmen, fonnen wir auf ber einen Geite gelten laffen (wiewohl Dubin felbft fein Beifpiel giebt); und wie follte nicht bei einem gang gleichzeitigen Schriftsteller (Hugo Fol. fcbrieb ebenfalls um 1130) eine gewiffe Uebereinstimmung ber Urt fatt finden tonnen? auf ber anderen Geite fonnen wir ebenfo gut geigen, baß bie brei Schriften gang in Sugo's von St. Bictor Dents und Schreibweife gehalten find. Bir verweifen jeboch bet Rurge halber ben, ber eine Bergleichung anftellen will, nur befonders auf folgende Stellen: de area mor. (nachft bem Prolog) L. II. c. 6. L. IV. c. 1. 3. 4. 6. De arca myst. c. 3.5. De vanit, mundi L. II. fol. 171, col. 1. L. III. fol. 172, col. 4. Bornebmlich trifft bie Gefprachsform in ber letten Schrift febr nabe mit ber in de arrha animae gufammen. - Das Entscheibenbfte endlich bleibt immer bas, mas bie Beneb. p. 16. bemertt haben, bag ber Berf. de arca myst. f. 186. col. 2. für eine weitere Musführung ber rationalen Theologie auf eine Schrift: de tribus diebus als bie feinige verweift, bie ohne Zweifel feine andere ift, als Sugo's Schrift biefes Damens T. III. fol. 24-33., mo fie als 7tes Buch vom didascalion fieht. Denn bier wird in ber That bas bott Ungebeutete, namlich ber Beweis ber Milmacht Gottes auf ber Unermeglichkeit, ber Beisheit aus ber Schonbeit, und ber Gute aus bem Rugen ber Gefchopfe, weitlauftig ausge führt; vgl. oben G. 375. Dote 31. Un ber Muthentieitat Diefer Schrift ift nie ein Zweifel gewesen, vgl. Die Benet. p. 16 u. 21. Much fann icon bas, was wir in unfitt obigen Darftellung aus ihr beigebracht baben, ibre immer Ginftimmung mit Sugo's achten Schriften zeigen. Diefen Puntt bat Dubin gang überfeben. (Benn er bie lebtete Schrift meint in ben Worten p. 1143 .: "liber de operibus trium dierum, capp. XXIII. fin einer alten Musgabe einigtt BB. Sugo's abgebrudt] ad alium scriptorem mihi ignotum pertinere videtur" - was wir jeboch nicht glauben,

ba weber ber Titel noch bie Capitelgahl genau treffen und wenn er barum jenes Citat nicht anerkannt batte, fo ware bieg bennoch ohne Bedeutung, ba er feinen Grund für fein Bermerfungsurtheil anführt.) - Jene brei Schrifs ten, ober menigftens bie beiben erften, muffen übrigens noch bor bem Sabr 1130 gefchrieben fein, ba de arc. myst. in einer Aufgablung ber Pabfte Sonorius II. Die Reibe fcbließt, auf ben 1130 Innocent II. folgte. Da nach biefer chrono= Togifchen Beffimmung bie Entftehungszeit jener Schriften noch in Sugo's Jugendperiobe fallt, fo liege fich baraus eine boch vielleicht barin ju entbedenbe leife Berichiebenbeit ber Manier von ber in feinen fpateren, gediegneren Berfen, de sacram. u. a., erflaren. - 8) Die Abhandlung de voluntate et potestate dei utra major sit? T. III. f. 33-34. fpricht Dubin p. 1156. bem Sugo ab, vornehmlich aus bem Grunde, weil fie viel fcholaftifcher gefchrieben fei, als Sugo's ubrige Schriften. Dieg fonnen wir jeboch nicht finben. Biele anbere Partieen aus Sugo's achten Schriften laffen fich an Reinheit ber Dialettif und bes icholaftifchen Muse brude ibr gang an bie Geite ftellen: man vgl. g. B. nur aus de sacramentis bie gange Entwickelung ber gottlichen Eigenschaften und bie Incarnationslehre. Ferner will Dubin mehrere unbugonifche Musbrucke gefunden haben, nennt jes boch nur zwei: und zwar fommt ber erfte, bas Bert amplius anftatt praeterea ober insuper, wirklich auch in Sugo's achten Schriften por: ben zweiten: voluntas potestativa et potestas voluntaria haben wir allerbinge nicht bei Sugo gefunden; er fann aber allein nichts entscheiben. Die Schrift enthalt eine gang abnliche Bestreitung bes Optimismus, wie fie in ber Gumme und de sacram. porfommt, vergl. oben S. 367. und wir feben feinen binreichenben Grund, um fie bem Sugo abzusprechen, vgl. bie Beneb. p. 21. - 9) Da= gegen fcheint uns Dubin gang richtig gefeben gu haben, wenn er bie apologia de verbo incarnato T. III. f. 42-48., eine Beftreitung bes Dibilianismus, wegen ber gangen Gigenthumlichkeit ber Methode, - befonders einer fcon in febr Bugo v. St. Victor. 33

bobem Grabe fteifen und trodnen Cubtilitat, in eine fpatere fcolaftifche Beit verfest. Bu feinen guten Grunben pag. 1156-1157. (von benen nur ber eine aus ber ftebenben Formel: quaestio - solutio entnommene etwas fcwach ift, pal, oben bie Untersuchung über bie quaestt. in epp. Pauli) fugen wir nur wenige Bemerkungen bingu. Die Definition bes Glaubens gleich zu Unfange: fides est certitudo rerum invisibilium ad religionem pertinentium supra opinionem et infra scientiam constituta ift in ben ausge zeichneten Borten nicht Sugonifd, vgl. oben G. 192 u. 198. Rote 29. Ebenfo ift bem Sugo ber Musbrud fidei articulus fremd; noch mehr ber folgenbe: fidei articulus principalior, cui ceteri tanquam fundamento innituntur. Berf, citirt unenblich bauffg, und mit einer gemiffen Uffectation, Die Rirchenvater, vornehmlich immer wiederholt ben Die larius de trinitate: eine bem Sugo, befonbers in bergleis den fleinen bogmatifchen Abhandlungen, 3. B. de sapientia Christi et Christo, gang ungewohnte Beife. Die Bened. konnen, um bie Schrift bem Sugo ju vindiciren, nichts auf: bringen, als die barin vorkommende Sugonifche Meinung von ber Gleichheit ber gottlichen und menfdlichen Beisbeit in Chrifto: mas aber burch bie Gegengrunde meit übermogen wird. (Die Bened, wollten vielleicht nur bie Reberei bes Dibilianismus von Sugo beftritten feben.) - 10) Bon ben tribus collationibus de verbo incarnato T. III. f. 48-50. ift bie 3te offenbar unacht. Die 1fte und 2te enthalt gang baffelbe, mas einige Partieen in Sugo's Commentar gu ben Briefen an bie Galater und an bie Romer geben, vgl. bie Bened. p. 25. Es geht alfo nichts verloren, wenn man auch fie mit Dubin p. 1157. bem Sugo abspricht. - 11) Das speculum ecclesiae T. III. f. 198-213., eine muftische Den tung bes gangen firchlichen Inflituts, fpricht Dubin p. 1157 u. 58. mit überwiegenben Grunden bem Sugo ab: mogegen bie ber Beneb. p. 29-30. nichts vermogen. Dubin be merkt zuvorberft: Der Berf. fagt im Gingange, nachbem et wahnt, bag er um biefe muftifche Deutung ber firchlichen

Sacramente ersucht worben fei: "Cum autem libentius, quia facilius et audentius, logicas quam theologicas (jure consuctudinis) revolvam sententias: dubitare coepi, an contradicere, an potius scribere mallem." Sier zeigt ber Berf. baf er mehr ben weltlichen Biffenschaften, als ber Theologie ergeben mar. Bie fann bieg aber von Sugo gelten? Rerner bemerkt Dubin eine große Unbeholfenheit und Schu-Jerhaftigkeit in ber gangen Behandlung und im Ausbruck, Eleinigfeitoframerei, ungefchicte Unfuhrung von Bibelftelten r., wie bas Alles tief unter Sugo's wurdiger und gebiegener Saltung fei: bisweilen fogar eine fo barbarifche Latinitat. wie fie fast nur erst aus bem 14ten Jahrhundert tommen tonne. Dagegen bemerten nun bie Benediftiner: Sene erfte Stelle beutet nur auf bas jugenbliche Alter bes Berfassers. Diese Schrift war fein erfter Jugendversuch in ber Theologie: ber Uebergang vom Studium ber weltlichen Biffenfchaften ju ber letteren. Daraus erflaren fie fich bann auch alle folgenden von Dubin gerügten Mangel. - Bar aber Sugo wirklich noch fo jung, als er biefe Schrift verfaßte; woher bann in berfelben bennoch auch eine Menge Stellen, welche mit Partieen aus feinen fpateren Berten, didascalion, de sacram. u. a. genau übereinstimmen und folde feiner Unfichten (uber Schrift und Schrifterflarung, Berhaltniß ber Bernunft zur Offenbarung, Glaube und Biffen, vgl. nur c. 8 u. 9.) enthalten, bie nur die Frucht feines langen und reifen Nachbentens, feiner vielfaltigen theologischen Uebung und Erfahrung fein konnten ? - Dens ten wir uns einen spateren Berf., ber ben Sugo benutte, fo erklart fich bieg leicht. Die Bened. brauchen freilich bie lettgenannte Uebereinstimmung gerabe als Grund für Sugo als Berfaffer. Allein jene Stellen tragen auch fo offenbar bas Geprage ber Compilation und bes Auszugs an fic. baß barüber fast tein 3meifel fein tann. Dubin bemerkt endlich noch sub n. 5. eine Abweichung von bem Gebrauche ber regul. Canonifer in ber Anzahl ber zu einer gewissen Beit abzusingenben Pfalmen.

Collen wir nun nach biefen gefammten Bemerfungen, und baneben nach bem, mas wir fchon burch Dubin und bie Beneb, fur fattfam entichieben balten, einen Cas talog ber achten Schriften Sugo's und ber ibm untergefchobenen entwerfen, fo murbe er fich folgenbergeftalt aus: nehmen. A) Mechte Schriften: (Tom. I.) de seripturis et scriptoribus sacris praenotatiunculae: annotationes in prologum Hieronymi in Pentateuchum: annott: in Genesin, Exodum, Leviticum, Numeros, Deuteronomium, L. Judicum, IV. LL. Regum: annott. in plurimos Psalmos: in Ecclesiasten homiliae XIX: annott, in Threnos Hieremiae, in Johelem prophetam, in Abdiam prophetam: de quinque septenis: in canticum Mariae virginis: quaestiones in epp. Pauli; annott. in epp. Pauli ad Romanos, ad Corinthios L. et II.: annott, in Dionysium Areopagitam de coelesti Hierarchia LL. X .: (Tom. II.) institutiones in decalogum: de substantia dilectionis: expositio regulae Augustini: institutio novitiorum: soliloquium de arrha animae: de laude caritatis: de modo orandi: de arte meditandi: de arca morali: de arca mystice: de vanitate mundi: (Tom. III.) didascalion LL. VI.: de tribus diebus: de potestate et voluntate dei : de quatuor Christi voluntatibus : de sapientia animae Christi; ex miscellaneorum Tom. I. tit. 2. de educatione Emanuelis, tit. 67 et 200. epp. II. ad Ranulphum de Mauriaco, tit. 80, epist. ad Johannem archiepiscopum Hispalensem [tit. 96. 97. 98.?]; ex miscell. Tom. II. L. IV. tit. 33. de triplici vitio, tripl, peccato et tripl. remedio: de filia Jepthe: de sacramentis legis naturalis et scriptae dialogus: summa sententiarum septem distincta tractatibus: de sacramentis LL. II. - B) Unachte (jum Theil auch nur bochft zweifelhafte) Schriften: (Tom I.) excerptionum allegoricarum LL. XIII. (seu excerptiones posteriores): annott. in evangelium Johannis: (Tom. II.) de claustro animae LL. IV.: de anima LL. IV.: de medicina animae: de amore sponsi ad sponsam: de fructibus carnis et spiritus: de nuptiis carnalibus et spiritualibus LL. II.: excerptionum

de variis scientiis et varia historia LL. X. (seu excerptiones priores): de bestiis et aliis rebus LL. IV.: opus centum sermonum (seu excerptionum liber ultimus): de unione corporis et spiritus (ex miscell.): de verbi divini efficacia (ex miscell.): apologia de verbo incarnato: de verbo incarnato collationes tres: de perpetua virginitate Mariae: speculum ecclesiae: de officiis, cerimoniis et observationibus ecclesiasticis: canon mystici libaminis de septem missae ordinibus. — Bermuthungen für bie Berff. mancher unachten Schriften fiebe bei Dubin, ben Bened, und Kabricius unter Hugo Victorinus, Hugo Folietanus, Joannes Cornubiensis, Robertus Paululus. Ueber Sugo's noch ungebrudte Schriften Dubin p. 1159 - 60., bie Beneb. p. 53 - 62., Fabricius T. III. p. 888. - Collte einmal (nach Dubins Borfcblage p. 1159.) eine neue Ausgabe von Sugo's BB. veransfaltet merben, fo murbe freilich nach bem Dbigen bie bisberige Daffe berfelben um bie Salfte verminbert werben muffen (wie bies bereits abnlich mit ben BB. Unfelms und Bernhards gefcheben ift): aber, wie Dubin fagt: ibi, dum pretiosum a vili judicio recto separatum fuerit, velut os Domini Hugo Victorinus erit.

ASTRONO DE LE COMPANSION DE LE COMPANSIO

8 v. o. geftiftet lies geleiftet. 3 p. u. rescens lies crescens. - 17 v. u. nach in einer schalte ein früheren, und alle

lesteren in einer.

Anneigung fies Aneigunng.

1 v. o. mußte lies es mußte. 48 1 p. u. Jerm. lies serm.

8'v. u. thörigt lies thöricht. 56 - 12 v. u. gefnnbe lies gefunde. 5 v. u. nach perpenderis schalte ein Aug. ep. 147.

7 v. u. crodos lies prodore. - 16 v. u. Pringspien lies Principieu.

5 v. u. Rirchenwacht lies Rirchenwachterei. 4 v. o. vor Bo fege ein Parenthefezeichen.

234 - 7 v. o. nach in fich fege ein Romma. 237 - 11 v. n. nach ein fach e ftreiche bas Romma.

246 - 11 v. p. traf fles trat.

- 8 v. o. mit ber lies mit bem. 284 -328 — 3 v. u. nach perovacas sete ein Komma,

331 8 v. u. nach Menfchen ftreiche bas Romma.

6 v. o. Gegenstånde lies bie Gegenstånde. 8 v. o. nach Denfchenwelt fete ein Parenthesezeichen.

5 v. o. nach Beben ftreiche bie Unführungezeichen.

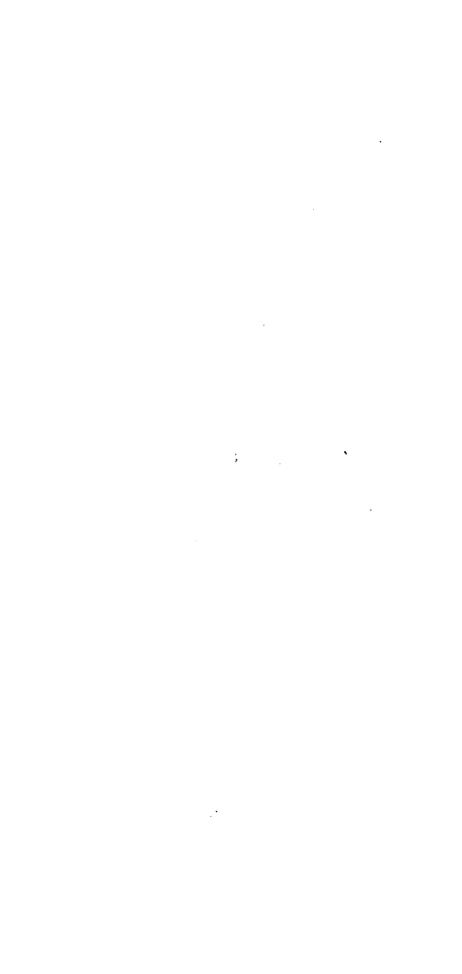

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.



